

E.C. B.B. 33. E.1640€

Bio 6427

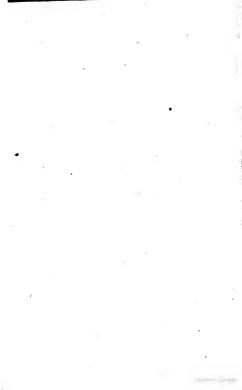



### Geschichte

# Alexanders des Dritten

u n b

# der Kirche seiner Zeit.

Bon

#### Hermann Menter,



Erfter Band.

Berlin, 1845.

Berlag bon G. 2B. F. Muller.

#### Seinem geliebten Freunde,

b e m

### Dr. Andolph Thering, orbentlichem Profeffor ber Rechte an ber Univerfitat gu Bafel,

zugceignet

am 17. Juli 1845.

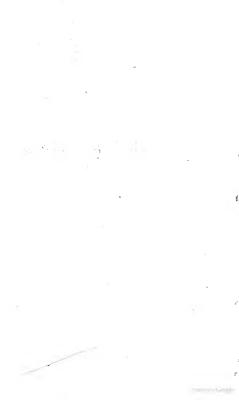

#### Borrebe.

Seit dem Entstehen der evangelischen Rirche ift deren Gefdichtschreibung ber biftorifchen Entwidelung ber Dierarchie gegenüber in einer ichwierigen Lage gemefen. Die Polemit gegen ben Ratholicismus, welche ibr felbft ben geschichtlichen Ursprung gegeben, bat im Allgemeinen, wenigstens überwiegend, bas Urtheil über beffen Bebeutung in fruberer Zeit gefarbt. Erft nach langem Ringen, ertremen Begenfagen, nach Abstreifung ber Starrbeit, in welcher der Glaube an die Wahrheit bes Protestantismus befangen mar, ift es gelungen, die Bedeutung ber geicbichtlichen Entwickelung, wie ber einzelnen Beftalten in berfelben, die Matur auch ber hierarchie im Bufammenhange ber Tendengen der fich bildenden Rirche aufzufaffen. Mur fo ift bas Urtheil uber biefes geschichtliche Spftem ber Rirche ein gerechtes, weil bie Rirche felbft im Bangen, nicht etwa ber firirte Puntt ber Gegenwart als Maafftab gilt.

In Diefem mefentlich geschichtlichen Intereffe ift auch vorliegendes Bert gefdrieben. Die Bahl bes Stoffes ift ebenfowohl burch bie Stimmung, Die Tenbeng ber Studien des Berfaffers, als burch die Gunft ber Umftande bestimmt. Die lettere erfenne ich an in ber Lucke, welche Die Rirchen-Beschichtschreibung gerade in ber Mitte bes zwolften Jahrhunderts gelaffen. Gie auszufullen mar eine um fo erfreulichere Aufgabe, als ich mit Borliebe gerabe in ben geschichtlichen Rreifen Diefer Zeit bisher geforfcht. Das firchen- und bogmengeschichtliche Intereffe wird bier in gleicher Beife befriedigt, ba bie politische Seite ber Rirche ebensowohl, wie bie ber Wiffenfchaft gleich bedeutend, gleich reich an Mannichfaltiafeit ift. In Diefer Beife mird Die Befdichte Alexanders bes Dritten jugleich einen großen Theil ber Befchichte ber Rirche in ber zweiten Balfte bes zwolften Jahrhunderte umfaffen. Babrend die beiden erften Bande die firchlich : politische Entwickelung unter Alexander barguftellen verfuchen merben, foll ber britte Die Aufchanung bes Beitalters burch Die Charafteriftif ber in ibm berrichenben miffenschaftlichen Tendengen ergangen.

Diefer reichhaltige, in ber roben Quellenliteratur gebotene Stoff mar fur die geschichtliche Darftellung erft guzubereiten, zu sichten durch eine genau eingegende Rritif. Ohne sie ift alle noch so geistreiche Anschaung bedeutungslos fur eine gediegene historische Forschung, ja fie kann nur verwirrend, gerftreuend auf das Urtheil mirten. 3ch babe fie zu handhaben gefricht in bem treuen Streben nach Ermittelung ber biftorifcher Bahrheit. Aber wie fo fragmentarifch ift boch in fo vieler Beziehung beren Renntnig, Die wir zu erringen vermogen! 3ch habe fo oft die Unguverläffigfeit nicht blos meiner, fondern überhaupt ber menschlichen Rraft zu einer durchaus richtigen Auffaffung bes Thatbestandes ber Bergangenheit fcmerglich empfiniben, wenn ich befennen mußte, bag bas Berftanduiß bes Bufammenhangs fo mancher Begebenheiten uns fur immer verschloffen bleiben muß, weil beren Erager Perfonliche feiten find, beren Abfichten und Bunfche aus feinem gefdriebenen Buchftaben ju entnehmen find. Die trofflos mare bie Rirchengeschichtschreibung, wenn von ber Ermittelung folch' einzelner Thatfachen die Unfchauung ber gro-Ben Entwickelung im Bangen, ber umfaffenden, bedeutungevollen Epochen, ber eigenthumlichen Softeme firchlicher Berhaltniffe abhangig mare. Diefer Bedante ift es gewesen, welcher mich bestimmt bat, die Gingelheiten meiner Darftellung mit den Andeutungen ber allgemeinen Zendengen zu verflechten, welche mir wenigstens als die eigentlich fchopferifchen Machte ber Siftorie gelten. Jedoch biefe Unschauung bat mich nicht verführt, Die Grangen bes von mir ermablten gefchichtlichen Bebietes zu überfchreiten; vielmehr habe ich meinen Rubm gefucht in ber Befdranfung, in einer erschopfenden Darftellung innerhalb biefer

Schranken. Auch icheint nothwendig zu beachten, daß biese wesentlich eine kirchen geschichtliche ift. Diese Nuchsicht ist wichtig namentlich für das Urtheil über die Geschichte Thomas Becket's. Sie ist in meinem Werke ein Fragment weder der Geschichte Englands, noch der englischen Landeskirche, sondern eine wesentliche Partie der Geschichte des Zeitalters Alexanders des Dritten. Damit war mir die Aufgabe auf eigenthumliche Weise bestimmt.

Diese wie die Aufgabe bes Gangen war groß, fur mid wenigstens schwierig, und wenn mich die Freudigsteit erfüllen mochte über die Bollendung eines Theiles eines mit Liebe und Begeisterung unternommenen Werfes, muß sie doch der Wehmuth weichen, welche uns ergreist, wenn wir die Leistung mit dem vergleichen, was wir zu leisten die Absicht und die Sehnlucht hatten.

Berlin, ben 25. Juli 1845.

S. Reuter.

### Uebersicht des Inhalts.

|                                                                                                                      | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ginleitung                                                                                                           | 1-126     |
| 1. Die Rirche bes Mittelaltere und bie Sicrarchie.                                                                   |           |
| Unficht von bein Wefete geschichtlicher Entwidelung überhaupt                                                        |           |
| (gefchichtliche Mothwendigfeit), ale Borausjegung bee Berftanbe                                                      |           |
| nifes ber Bebeutung bes firchlichen Spftems im Mittelalter.                                                          |           |
| Charafter beffelben. Die firchliche Berfaffung auf Grund ber                                                         |           |
| ichon feit ben erften Sahrhunberten beftebenben Berhaltniffe                                                         |           |
| erwachfen. Deren Centrum bas Papftthum; beffen Bebeufung                                                             |           |
| Umrif ber Epochen feiner Entwickelung bis auf Gregor VII.                                                            | I 35      |
| 2. Entwidelung ber Dierardie von Gregor VII. bie                                                                     |           |
| auf Aleranber III,                                                                                                   |           |
| Gregore Plan und Shftem. Seine Ausführung. Gein breis                                                                |           |
| facher Rampf gegen bie oberitalifche und bie von einer reforma-                                                      |           |
| torifden Tenbeng ergriffene Beiftlichfeit, eine romifche Abeles                                                      |           |
| fraction und Raifer Beinrich IV. Bebeutung ber Geene gu                                                              |           |
| Canoffa Urban II. und bie Rreugzüge, Bafchalis II. und                                                               |           |
| Seinrich V. Galirt II. Concordat ju Worms. Innoceng II. und Lothar III. Arnolds von Brestia Treiben. — Eugenius III. |           |
| und Cothar III. Arnolds von Bredela Treiben. — Eugenius III.                                                         |           |
| und Bernhard von Clairvaur Befchichte Sabrians IV                                                                    | 35 - 112  |
| 3. Umriffe bee Beitaltere Alexanbere III                                                                             | 112-126   |
| Grites Buch.                                                                                                         |           |
| Erftes Rapitel. Die Wahlhanblung, Bictor IV. und Alexan-                                                             |           |
| ber III., Gegenpapfte. Berfuch Bictord, feinen Gegner gefangen                                                       |           |
| ju nehmen: Befreiung und Beibe Alexanders. Weibe Biefore IV.                                                         |           |
| - Unficht und Stellung Aleranders. Seine Berichte und Be-                                                            |           |
| fanbtichaften an Die Universität Bologna, an Raifer Friedrich.                                                       |           |
| Aufnahme jener Gefanbifchaft bei bem Raifer. Runbichreiben                                                           |           |
| Bictors IV. und feiner Carbinale. Schreiben ber Carbinale                                                            |           |
| Meranbers Blan ber Berfammlung eines Concils von Gei-                                                                |           |
| ten bes Kalfers.                                                                                                     | 129-159   |
| 3meites Rapitel. Concil gu Bavia. Der Raifer labet beibe                                                             | 110-100   |
| Gegenpapite ju bemfelben ein. Weigerung Aleranders, bafeibit                                                         |           |
| zu ericheinen. Bietors IV. Bereifwilligfeit. Allgemeines Gin-                                                        |           |
| labungeschreiben bes Raifers jum Coucile. — Gesanbtichaften                                                          |           |
| Alexanders an Ronig Deinrich II. von England und Ludwig VII.                                                         |           |
| von Franfreich. — Arnulphe von Ligieur Beftrebungen. Ge-                                                             |           |
| fanbifchaff an ben Ronig von Berufalem. Synobe ju Magareth.                                                          |           |
| Berhaltniffe ber banifden Rirche. Aufang bes Concils ju Ba-                                                          |           |
| pla am 2. Februar 1160. Des Raifere Rebe. Bergthung,                                                                 |           |
| Bermuthungen über beren Berlauf und bie Stellung ber Bar-                                                            |           |
| teien. Die Beugniffe ber Bictorinifchen Bartei. Refultat:                                                            |           |
| Bictor IV. am 10. Februar Bapft. Berhaltniffe ber Barteien gu                                                        |           |
| einander nach bem Schluffe bee Conelle. Deren Differengen.                                                           |           |
| - Birfungen ber Beichluffe bee Concile auf bie Gemuther.                                                             |           |
| Bannfluch Aleranbere gegen ben Raifer und Bictor IV. Gut-                                                            |           |
| ruftung ber aleranbrinifchen Bartel uber bie burch bes Raifere                                                       |           |
| Bewaltherrichaft erzwungenen Beidluffe von Bavia, Rampf ber                                                          |           |
| Mainger gegen ihren Ergbischof Arnold. Deffen Ermorbung.                                                             |           |
| Die Orben ber Giftercienjer und Carthaufer fur Mlexanber                                                             | 159 - 234 |
| Drittes Rapitel. Berhaltniffe ber Ronige von England und                                                             |           |
| Franfreich zu einander. Conell ju Lobi, Conelle ju Beauvale                                                          |           |

| nach Rom. Gein Blan, Italien ju verlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234 - 256                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Biertes Rapitel, Mieranbere Borbereitungen gu feiner Flucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Die treb Seupiret, Mietunetie Getetetilungen gu feiner Grache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| nach Franfreich. Groberung Mailanbe. Aleranbere Ginichiffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Geine Anfunft in Genua. Brief an Ergbischof Gberharb von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Salzburg. Landung bei Montpellier. Gein Aufenthalt bafelbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Sein Berhaltnig ju Ronig Lubwig VII. von Franfreich<br>Trubung befielben. Graf Deinrichs von Champagne Gifer fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Continue Schillen Glast Colonida han Chambrana Wifer Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Renoung belietoen. Geaf Seineting ben Champagne Gifet fat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Bietor IV. Geine Unterhandlungen mit Raifer Friedrich in Die:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| fer Begiehung (theilweife im Ginverftanbniffe mit bem Ronige.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Bejprechung einer Bufammenfunft bes Raifere und bee Ronige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| jur Debung bee firchlichen Schiema's. Berabrebung ber Bu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| fammentunft gu Launes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256 - 284                                           |
| fammentauft gu caunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200-201                                             |
| 3weites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Erftes Rapitel. Befuch Ronig Beinrichs II. von England bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Bapft Aleranter im Rlofter Dole Tob bee Ergbijchofe Theos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| balb von Canterbury. Thomas Bedet. Ceine Geburt, Mb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| A When the control of the con          |                                                     |
| ftammung, Bilbung: Gunft bei Ergbifchof Theobalb. Geine Genbung nach Rom. Charafteriftif. Beforberung gu bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Senbung nach Rom. Charafteriftif. Beforberung gu bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Unte eines Archibiaconus, Geine Ernennung jum Rangler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| Geine Muffaffung biefes Amtes; fein weitliches Leben als Raugler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Cein Berhaltuig ju Ronig Beinrich II Seine Erhebung jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Cen Sergarang ja stonig gentral 11 Cente Gebeung juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| Grzbijchof von Canterbury. Aufregung ber Gemuther burch bies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| felbe Seine feierliche Weihe. Erbittet fich bas Pallium von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Bapft Alerauber. Scheinbar ploBlicher Umichwung feiner Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| geugung. Menberung feines Lebens. Geine Mofeje Bufam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| menberufung ben Concile ju Zoure, - Alerantere Reife nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| menvernjung ven Coucho ju Zouto, - Meranceto Stelle nang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Baris. Das Concil ju Tours. Arnulps von Ligieur Rebe. Uner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| fennung Alerandere. Conftige Bestimmungen Thomas Bedete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Anjpruche (Meranbere Aufenthalt ju Gene). Musbruch bes Streis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| ted. Bebeutung beffelben. Thomas Bedete Brief an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Den Steel and Control of the Control   |                                                     |
| Papft über Die firchlichen Angelegenheiten Englands. Forberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| bes Ronigs auf ber Berfammlung ju Weftminfter. Stellung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| bes Ronigs auf ber Berjammlung zu Westminfter. Stellung bes<br>Brimas zu feiner Geiftlichkeit, Anfunft Arnulobs von Lizieur zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Brimas ju feiner Geiftlichfeit, Anfunft Arnulphe von Ligieur gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Brimad ju feiner Geiftlichkeit, Anfunft Arnulphe von Lizieur gu<br>London. Der Ronig verbundet fich mit ber Geiftlichkeit gegen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Brimas zu feiner Geiftlichkeit. Anfunft Arnulphs von Lizieur zu<br>London. Der König verdündet fich mit ber Geiftlichkeit gegen ben<br>Erzbiicher von Ganterburd. Wichtlackei beies Phindunks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000 000                                             |
| Brinas ju feiner Geiftlichtelt, Anfunft Arnuloho von Ligieur ju<br>London. Der Konig verdundet fich mit ber Geiftlichfeit gegen ben<br>Ergbischer von Canterburty. Wichtigkeit biejes Bundniffes. —<br>Gilbert Folioth, Bijchof von London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 286-369                                             |
| Brimas ju feiner Gestillichtett, Antunft Arnuthes von Lieur ju<br>Jendon. Der Känig werbindet fich mit ber Gestlichfeit gegen ben<br>Erzbischer von Ganterburh. Wichtgleit biejes Minkmisse.<br>Gebert Felicit, Bischer von Vendon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286-369                                             |
| Brimas ju feiner Gestillichtett, Antunft Arnuthes von Lieur ju<br>Jendon. Der Känig werbindet fich mit ber Gestlichfeit gegen ben<br>Erzbischer von Ganterburh. Wichtgleit biejes Minkmisse.<br>Gebert Felicit, Bischer von Vendon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286—369                                             |
| Brimas ju feiner Gessstädickt. Anfanst Armulysb von Lijeur zu<br>enden. Der Anfan gerchmed fich mit ber Gessstädicht gegen ben<br>Arzistische von Ganterbury. Bischigfeit beies Bannnisse. —<br>Mibert gleicht, Dische von Ernben.<br>Im ettes Kahliet. Die Berfamming zu Giarenden. Die Gen-<br>fitutionn von Glarenden. — Tennas Berfal Berfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Primas ju feiere Gesflichtett, Aftanti Armulyste von Lieben zu<br>genden. Der Konig pertinder fich mit ere Gestücklicht gegen ten<br>Erabigief von Canterburd. Wichtigkeit beies Bindunffen. —<br>Gibert Felich, Bifche von Benden. —<br>In eines Kapliel. Die Berfammlung zu Gierenden. Die Gen-<br>ftitulienen von Garanten. — Thomas Berfels Berhalten. Sein<br>Jall. Sein Biberruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286-369<br>369-387                                  |
| Primas ju feber Gesflüdeft, Afabust Arnalysis von Lieber zu<br>zenden. Der Arching berühmer fich mit ber Gestlückeft jegen frei<br>Greibieft von Canstrurie. Bischingeit dezes Dunknisse.<br>Gibert Folicieft, Bischer den Greiben.<br>Zuselles Kapitel. Die Berömminan ju Glarenden. Die Gen-<br>ginelles Kapitel. Die Berömminan ju Glarenden. Die Gen-<br>giall. Erin Biberug.<br>Drittes Apptel. Berößlüssis in Jalien ein Alexanders Anadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Primas ju feber Gesflüdeft, Afabust Arnalysis von Lieber zu<br>zenden. Der Arching berühmer fich mit ber Gestlückeft jegen frei<br>Greibieft von Canstrurie. Bischingeit dezes Dunknisse.<br>Gibert Folicieft, Bischer den Greiben.<br>Zuselles Kapitel. Die Berömminan ju Glarenden. Die Gen-<br>ginelles Kapitel. Die Berömminan ju Glarenden. Die Gen-<br>giall. Erin Biberug.<br>Drittes Apptel. Berößlüssis in Jalien ein Alexanders Anadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Primas ja fehre Gefflüdelt, Kafanti Kenalysk von Lielar ja<br>Lendow. Der Anding verhauder fin mit er Gefflücheft jagen frei<br>Greifliche von Anschreiten. Bildfüglich leise Hinkmillich. —<br>Glibert ischlich, discher von Sendom. —<br>Die eine Kahl ist. Der Berhammlung zu Glarenben. —<br>Die eine Kahl ist. Der Berhammlung zu Glarenben. —<br>Die Lies Kahl ist. — Die Berhammlung zu Glarenben. —<br>Die Liese Robertst. —<br>Detter Robertst. —<br>Detter Robertst. — Con Koliere Sultien in Calland.<br>Bildfür Jaulus dem Velenker. — Con Koliere Sultien in Calland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Primas ja fehre Gesstüdeste, Kafanst Arendryds von Lieber zu<br>zenden. Der Arendig perkudert fün mit er Gesstüdestig gage ner<br>citation von den einer Buddigste dezie Dankunfeld. —<br>Gibert Foliciet, Bischer den Genken. Die Gen-<br>ginelles Kapitel. Die Berfammlung zu Glarenden. Die Gen-<br>gintlick den von Glarenden. – Lepans Beckels Straditie. Sein<br>gall. Sein Biberug.<br>Dieters Noter. Der Konflichte in Indien, ein Allen,<br>Bischer Land. Die Geschlichten Beckels wer im Ballen,<br>Bischer La. Der verfahleren Beckels der im Dellen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Primas ju fehre Gesslüddett, Kasaust Arnalysis von Liefart ju<br>renden. Der Nessig verbinder fich mit der Gestücklicht jagen ber<br>Greistiger den Canterburt. Wildstügtet beise Bunknisse. —<br>Gibert gelocht, Bissliger von Tenken. —<br>Die eites Kapitet. — Die Berjammlung zu Glarenben. Die Gen-<br>klinderen von Glarenben. — Polema Bestels Gestädte. — Sie<br>der Wilder von Glarenben. — Polema Bestels Gestädte. — Sie<br>Die eiter der Sapitet. — Sie werfallenfeit zu diesen eit Meranten Stadel.<br>Biefers IV. Zeb. Die verschläniste zu diesen eit Meranten Stadel.<br>Wiefers IV. Zeb. Die verschläniste und die Freise der ihre. Wildfüg-<br>tie beies Zessellate, namentille für Kaller Arbeite, — die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Primas ja fehre Gestlückett, Anfanst Arenslysk von Lieber zu<br>zenden. Der Arensj perkubert fün mit er Gestläcketi jagen ter<br>treihiger von Canstrurir. Wichtglick bejes Dankullet. —<br>Mibert Zeichet, Bische von Ernen. —<br>Ineties Kapitet. Die Berkamminag zu Glarenden. Die Gen-<br>pfindlenen von Glarenden. — Lemas Becket Straditie. —<br>Gene Mitter der Biberrus. —<br>Dettes Rapitet. Berklimige in Jaulien feit Merandens Kladit.<br>Hickor Jaulias von Pokanstr. Des Kaliers Vallen zu<br>Nicker VI. 28. Die verfolderen Berche in Eren im Bicklige.<br>Mitter Leves der Berche der Berche im Bereit im<br>Nicker VI. 28. Die verfolderen Berche ihrer im Bicklig-<br>füt befes Tektsfalles, namentlich für Kalier Methan. —<br>Mannschildliches Schwanfen in Euga auf die gartergieben Wassel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Primas ja fehre Gesslüdest, Kasanst Kennlysk von Lieur ja<br>Lenden. Der Neug perkubert fin mit ter Gerichsfert jagen ter<br>Greisiger den Canterburg. Wichtigkt Leige Bunknisse.<br>Mibert Nellocht, Bisses ernen. De Gen-<br>stindenen von Gerenden. De Beschmunlung ju Gierenden. Die Gen-<br>fildenten von Glerenden. De Jonas Bestehe Gerichte. Sein<br>halte ein Wieberty.  Prittes Angelte. Berhaltlinft in Jahlen feit Merantens Rudel,<br>Historia von der Verleiten. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julius von Beineite. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julius von Beineite. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julius von Beineite. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julien von Schollen, mannellich für Kasier Federich. Sein<br>ausgenfleisliches Schownstein in Keing auf bei zu ergreichen Wassi-<br>eren. Bei unterhalbe gebrachte und einer nicht ausger-<br>gereit. Erie untstieben Sowie Allerander und einern nicht ausger-<br>gereit. Erie unt gestehe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Primas ja fehre Gesslüdest, Kasanst Kennlysk von Lieur ja<br>Lenden. Der Neug perkubert fin mit ter Gerichsfert jagen ter<br>Greisiger den Canterburg. Wichtigkt Leige Bunknisse.<br>Mibert Nellocht, Bisses ernen. De Gen-<br>stindenen von Gerenden. De Beschmunlung ju Gierenden. Die Gen-<br>fildenten von Glerenden. De Jonas Bestehe Gerichte. Sein<br>halte ein Wieberty.  Prittes Angelte. Berhaltlinft in Jahlen feit Merantens Rudel,<br>Historia von der Verleiten. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julius von Beineite. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julius von Beineite. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julius von Beineite. Des Angere Kellten in Julien,<br>Kieder Julien von Schollen, mannellich für Kasier Federich. Sein<br>ausgenfleisliches Schownstein in Keing auf bei zu ergreichen Wassi-<br>eren. Bei unterhalbe gebrachte und einer nicht ausger-<br>gereit. Erie untstieben Sowie Allerander und einern nicht ausger-<br>gereit. Erie unt gestehe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369-387                                             |
| Primas ja fehre Gesstüdeste, Kafanst Arendyske von Lieber zu<br>tenden. Der Arendy perkunder fin mit ber Gestückfeit gegen ten<br>Greistige von Canterburi. Wichtigest derie Bunkmisse.<br>Mibert Zeichet, Bissighe von Ernken. Die Gen-<br>ginettes Kapitel. Die Berfamming zu Ciarreden. Die Gen-<br>giall. Sein Wideren. Den Berfach der Schaftlic. Sein<br>Halle State Wiebert. Der Anziere Wickenden. Die Schaftlic. Bein<br>Bister VI. 240. Die verstätenn Bereiste über im. Wicklig-<br>ktie tiefes Tedesfolke, namenlich für Kaljer Michael. Sein<br>angenklichtige Schaftlich, Darft Michael auf freier nicht<br>über der VI. 240. Die verstäten Bereiste über im. Wicklig-<br>ktie tiefes Tedesfolke, namenlich für Kaljer Michael. Sein<br>angenklichtige Schaftlich für den gut die gegenzeichner Machgi-<br>regen. Sein Erichtige Michael auf gestellt aus<br>der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Primas ja fehre Gesstüdeste, Kafanst Arendyske von Lieber zu<br>tenden. Der Arendy perkunder fin mit ber Gestückfeit gegen ten<br>Greistige von Canterburi. Wichtigest derie Bunkmisse.<br>Mibert Zeichet, Bissighe von Ernken. Die Gen-<br>ginettes Kapitel. Die Berfamming zu Ciarreden. Die Gen-<br>giall. Sein Wideren. Den Berfach der Schaftlic. Sein<br>Halle State Wiebert. Der Anziere Wickenden. Die Schaftlic. Bein<br>Bister VI. 240. Die verstätenn Bereiste über im. Wicklig-<br>ktie tiefes Tedesfolke, namenlich für Kaljer Michael. Sein<br>angenklichtige Schaftlich, Darft Michael auf freier nicht<br>über der VI. 240. Die verstäten Bereiste über im. Wicklig-<br>ktie tiefes Tedesfolke, namenlich für Kaljer Michael. Sein<br>angenklichtige Schaftlich für den gut die gegenzeichner Machgi-<br>regen. Sein Erichtige Michael auf gestellt aus<br>der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369-387                                             |
| Primas ja fehre Geschlädelt, Kafanst Kennlysk von Lieur ja<br>Lenden. Der Ackag verbinder fich mit er Geschlächtig gagen fen<br>Greifiger von Ausgeber und der Verben. Die Gen-<br>füllert jedicht, Highef von Tenden. Die Gen-<br>füllert jedicht, Bighef von Zeinen. Die Gen-<br>füller der Verben der Schafflicht im Statien ist Aller in Statien.<br>Die Leife Kapitel. Der Schafflicht im Indian jedichten. Sich<br>Higher Statien von Verbendingen im Indian jedichten füllen.<br>Biefers ist von der Verbeillerin werteicht über im Wickligen.<br>Biefers ist von der Verbeillerin mit der verfacht über im Indian.<br>Biefers ist verbeiller im Ausgemeiste im Verlag und der die die<br>der Verbeiller im Verlag der der der die die Verlag<br>gegen der Erichtlicht geschaften der der die die Verlag<br>gegen der Erichtlicht gegebenhoften.<br>Bur Kritte feingelene Segebenhoften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369-387<br>388-398                                  |
| Primas ja fehre Gesstüdelt, Kasanst Arnalysk von Lieur ja<br>Lenden. Der Nesig perkubert fin mit ter Gerichsfetzi gagen ten<br>traspische von Canterburi. Wähchgeste beise Bundmillet. —<br>Mibert Sellich, Bisshe von Ernben. —Die Gen-<br>stütter Appliel. Die Berfamminng ju Gierenden. Die Gen-<br>glichten Aufriel. Die Berfamminne ju Gierenden. Die Gen-<br>glichten Aufriel. Berhallmist in Jahlen sein Allein.<br>Bische Jahlen von Verlande. Das Angire Walten in Jahlen,<br>Bische Jahlen von Verlande. Des Angires Vallen in Jahlen,<br>Bische Jahlen von Verlande. Des Angires Walten in Wischen,<br>Bische Vick. Des der einfehren Bereiche von fere fin. Wischen,<br>Bische Vick. Des der einer der fere fin. Bische<br>nagenständische Schwalfen in Teing auf des geregerichnen Rache<br>einen, Wahr und Verlangung prodeste unt.<br>Jahr Artist einzelner Begebenheiten.<br>1. Die Walstandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369-387<br>388-398<br>401-416                       |
| Primas ju feber Geschläcket, Kafant Kennlysk von Lieur zu<br>Lenden. Der Ausgi perkinder fin mit er Gerichsfert jagen fre<br>Greichieft den Ganterburg. Wickfarft beise Bunknisse. —<br>Mibert gelocht, Bischer von Tenken. — Die Gen-<br>klindern von Uterreben. — Lieuwerte Gerichten. Die Gen-<br>klindern von Uterreben. — Lieuwerte Gerichten. Die Gen-<br>klindern von Uterreben. — Lieuwerte Gerichten. Die Gen-<br>klindern von Uterreben. — Lieuwerte Gerichten ber<br>Die Gerichten werden der Gerichten Berichten Berichten. — Bischen<br>Wickferd IV. Zeb. Die verschlindern Wersiche über ihn. Wickflug-<br>siel beies Zeschallen, manntellich im Kaller Farterich. — Ein<br>nagenhöstliches Schwanten in Being auf bei getrechten Wagfi-<br>regeln. — Ger ünstiglich, Bayl Allecander auf gerreichen Wagfi-<br>regeln. — Ger ünstiglich, Bayl Allecander auf gerreich Wagfi-<br>regeln. — Ger ünstiglich Bayl Allecander auf gerreichen Wagfi-<br>regeln. — Ger ünstiglich Bayl Allecander auf gerreich wähnen.<br>Bur Kritif einzelner Wegebenheiten. — .  1. Die Washfandung. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369-387<br>388-398<br>401-416<br>416-428            |
| Primas ju fehre Gestlückett, Kafanst Arnulysk von Lieur zu<br>renden. Der Archig verbunder fin mit er Gestlücketi gegen ten<br>Greistige von Canterburi. Wichtgefich beies Dunkmisse. — Gestlicher Joseph von Canterburi. Buchtgefich beies Dunkmisse. — Die Gestlächte Gestlicht. Beit Gestlicht. — Die Berchamminng zur Ciarreben. Die Gestlätzte. Gestlicht. — Die Berchamminng zur Ciarreben. Die Gestlicht. — Gestlic | 369-387<br>388-398<br>401-416<br>416-428<br>428-438 |
| Primas ju fehre Gestlückett, Kafanst Arnulysk von Lieur zu<br>renden. Der Archig verbunder fin mit er Gestlücketi gegen ten<br>Greistige von Canterburi. Wichtgefich beies Dunkmisse. — Gestlicher Joseph von Canterburi. Buchtgefich beies Dunkmisse. — Die Gestlächte Gestlicht. Beit Gestlicht. — Die Berchamminng zur Ciarreben. Die Gestlätzte. Gestlicht. — Die Berchamminng zur Ciarreben. Die Gestlicht. — Gestlic | 369-387<br>388-398<br>401-416<br>416-428            |
| Primas ju fehre Gestlückett, Kafanst Arnulysk von Lieur zu<br>renden. Der Neug perkubert fin mit ter Gestläcketi gegen ter<br>Greistige von Canterburi. Wichtgefte beies Bunkmisse. —<br>Mibert Zeichet, Bische von Ernen. — Die Gen-<br>pfeller Aufliel. Die Berfamming zu Ciarwen. Die Gen-<br>giall. Sein Widerum. – Demas Becket Berhaltte. Sein<br>Feller auf der Verschlümig in Jaulen jeit Alternaters Aussi.<br>Wickest V. 220. Die verschlümig in Jaulen jeit Alternaters Aussi.<br>Wickest V. 220. Die verschlümig in Jaulen jeit Alternaters Aussi.<br>Wickest V. 220. Die verschlümig in Jaulen feit Meranders Aussi.<br>Mickest V. 220. Die verschlümig in Aussier Walter im Wicklig-<br>keit der Verschlümig von der der der den gestlächen Aussiegen<br>Mickest V. 220. Die verschleren Werche von die einen.<br>Mickest V. 220. Die verschleren Wercher aus ferner nicht anzurer<br>tennen. Wahn und Verlängung Vongstauf kut.<br>Just Artist einzelner Begebenheiten.<br>1. Die Wassiamber der son der der der der der der<br>2. Das Geneil zu Barba.<br>3. Bus (amnehungt f. 22 annee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 369-387<br>388-398<br>401-416<br>416-428<br>428-438 |

## Einleitung.

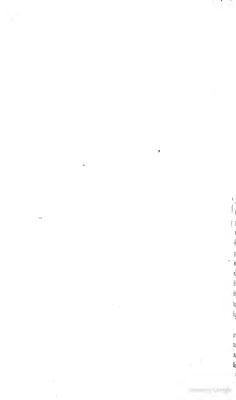

### Cinleitung.

# 1. Die Rirche bes Mittelalters und die Sierarchie.

Ihre allmählige Bilbung.

Das Christenthum ist auf Erben nur in der Gestalt der Kirche. Durch diese allein ist es ein Wesentliches, Wirkliches, eine welthistorische Macht.

In ber Ber ber Kirche concentrirt sich bie eigenste Ratur bes Christenthums. Der Heiland selbst ware ohne biefes sont umb sort zu erzeugende Wert seines Lebeus, ungeachtet der Einzigsteit personischer Wethee, bennoch nur eine historische Gestalt neben andern. Erst die Kirche ist das Zeugnis seiner auch geschießtichen Umvergangtichseit. Dies seine Stiftung ist nicht losgelöst von ihm selbst: nur in ewiger Wirftamteit vielmehr, durch eit ruchelofes Schassen, durch sortwalkerube Mitthelung seines eigensten Weisens erhält er sie sich selbst. Die Kirche als die historische Darftellung, die Wirstlicheit, die Incarnation der Religion ist so ein System göttlich-menschlicher Kräste, dessen Seine Subsanz der zum Geiste verklärte Christus selbs, dessen Allen Glieder seine Gläudigen sind

In biefer Anfsauung ift schon ausgebrückt, daß ber Kirch gwie Seiten wesentlich find. Die eine ist die götische Stiftung und beren Austorität, die waltende Rochwendigkeit foherer Ordnung, — die schöpferisch gestaltende Seele in allen Kreisen firchlicher Bilbungen, die erscheinungslos wie sie sie in nur athmet in Arester, geschäuber Neuwern n. B. 1.

bem reinen Arther bes göttlichen Lebend; bie andere bie menschliche Kreiseit als beren empfängliches Organ, der nie rastenbe Trieb ihrer Entwirdelung, bie innerste Bermittelung ber Gläubigen mit jenem reinen sich selbst geleichen Geiste, ber gange Eyclus schöner vergänglicher Kormen, in welchen sie ihn vermittelst Thaten, Schöpfungen, lebendvollen Gestalten einbilden ber irbischen Welt. Teiese beiben Seiten sind ben das, was man bie un sichtbare und sichtbare Kitche genannt hat.

Das Chriftenthum, bem Brincipe nach ein Ueberirbifches. Ewiges, Unbewegtes, beharrt bennoch nicht in biefer wechsellofen Rube; vielmehr nur baburch wird es eine Macht in ber Be-Schichte, bag es in ben irbifchen, beweglichen Berlauf bes geitlichen Werbene fich babingiebt, ale Rirche fich entwidelt und boch in biefer Entwidlung fich nicht verliert. Was wirfen, was umgeftalten foll in ber Befchichte, muß felbit ein Befchichtliches fein: nur burch biefe Ginwohnung in ihr fann es fie gualeich beherrichen. Was über ihr fchweben will, mas nicht in einem Act fcbopferischer Zeugung fie berührt, ift auch in Wahrheit nicht für fie. Wenigstens in einer Beife ergreifen fonnen muß es ber Menfch, und mas er fo ergreift, wird eben ein Geschichtliches. In ber Rirche verschmelat fich ein geschichtliches Element mit einem übergeschichtlichen; mabrent jenes bem irbifchen weltlichen Leben ftete neue Frifche mittheilt, baburch, bag es unter bem Befet historischer Entwidelung felbst fich mit ihm berührt; bleibt biefes bie fort und fort fprubelnbe Quelle, in welche fich jenes flüchtige Element eintaucht, um fich ftete neu zu begeiften. - Beibe Seiten find nur in einander und für einander: Die unfichtbare ift Die ewig belebenbe und zeugenbe Gubftang ber fichtbaren, Die fichtbare ber beschränfte, aber in fortwahrenber Bervolltommnung begriffene Ausbrud ber unfichtbaren. Und wie bie fichtbare eine nothwenbige Dffenbarungeform ber unfichtbaren ift, fo muffen ebenfo nothwendig in biefe alle jene Kormen fich wieber auflofen.

Allein bie Rirche, in ber Unterfcbieblofigfeit ihrer Geiten

gefaßt, ift boch ihrer Ibce nach bie wirfliche Darftellung bes Chriftenthume, Die Erscheinung bes ale Beift in ber Menschheit gegenwartigen Chriftus. Comit mare bie fichtbare Seite ber unfichtbaren gleich; bie gange Sinnlichfeit bes Gultus, ber Berfaffung. bes lebens nur ausbrudevolle Formen ber 3been; bie ftrenafte Bewegungelofigfeit bas Bengnig bes gottlichen Urfprungs ber Rirche. Aber fo eriftirte fie ja nicht in ber Gefchichte, mare alfo nicht bas ewige But ber Menfchheit; benn fie fann ale folches nur anerfennen, was fie felbft burch bie Freiheit erringt. Unfichtbare und fichtbare Rirche find baber nicht in einfacher Weife ober burch ben 3mang hoherer Auctoritat, fonbern nur burch bie Freiheit mit einander ju einigen. Gie fteht amifchen beiben in ber Mitte und wie fie felbft ein Rachbild gottlider Schopferfraft ift, fo fann auch fie nur, bes Meniden Sodftes, burch ihre Bermittelung beibe Seiten gufammenfchließen. Diefer Bufammenfchluß aber ift ein werbenber: nur in allmabliger Entwidelung, in einer Reihe lebensvoller Thaten gebiert Die Freiheit in neugestaltenber Beije wieber, mas obgleich ein Gottliches, Ewiges, bennoch als Stoff ihr gegeben mar. Rur infoweit ift Diefer Ctoff bes Menfchen Eigenthum, ale er in freier Gelbfibeftimmung ihn in fich aufgenommen, burch Erfenuen und Bollen ihn geiftig burchbrungen bat. Alles leberfommene, Erabitionelle. Die Cubftang ber Bahrheit felbft ift nicht burch felbftlofe Singebung, burch ein wiberftanblofes Aufnehmen in vollfom= mener Ungetrubtheit ju erfaffen. Richts fann in ben Deufchen einbringen, auch bie gottliche Gnabe nicht, wie beren Berhaltniß auch bestimmt werben mag, mas nicht bie Freiheit vermittelt hat: fie ift die wunderbare Rraft, die alles Frembe, Tobte, Meußerliche, mas ben Menfchen berührt, mit frifdem Leben burchbringt und umwandelt in bas eigene aus bes Beiftes Tiefe geborene Erzeugniß. Wie bemnach bas Gottliche felbft nicht fur ben Denfchen ift ale nur unter ber Bebingung freiefter Bermittelung und Aneignung: fo auch nicht bie Rirche, ja fie noch viel weniger, ba fie unter allen Gestalten auf Erben wie die letzte und größeste, so im eigentlichen Sinne bad Reich ber Freiheit ist. Gben jene zwei Seiten, beren gegenseitig zu entwickelnbed Berhältniss, jene Gegensah ber sichtbaren und unssichtbaren Nirche ist ber Hebel ber Bewegung, welche aller Freiheit wesentlich ist. Die Lösung jenes Gegensabes ist nämlich, wie wir schon bemerkten, eine allmählige, successorische ist der Geschabes in nämlich, wie wir schon bemerkten, eine allmählige, successorische ist de Geschabes der Kirche.

Erft in biefer Geschichte wird bas Chriftenthum, obwohl bie hochfte That gottlicher Offenbarung, nach und nach ber Menfchheit innerfter Befit, ihr Gigenthum. Mur allein bas freiefte geiftige leben, mit all' ben unfterblichen Rraften, Die ihm verliehen, in feinem ruhelofen Drang nach Erfenntniß vermag bas Gine Factum aufgulofen in eine Mannigfaltigfeit einzelner Faften, in benen ienes felbft erft zeugende Rraft empfängt. Benes Factum aber ift ein gottliches, ewiges, unbeschränftes; bie Rraft, bie es erfaßt, geiftig ergreift, eine menichliche, vergangliche, beichranfte. Und bennoch ift biefe befchrantte Faffung bas Dag bes geiftis gen Befiges; find biefe Befchrantungen nichts anderes als bic Bebingungen bes felbst ju gewinnenben Gigenthums. In biefen Formen allein wird jener gottliche Gehalt, fonft ein außerlicher Ctoff, geiftig belebt und wieberum fchopferifch wirtfam. Benes Leben und biefe Birffamfeit find bie eigentlichen Bewalten in ber Entwidelung ber fichtbaren Rirche, find bie Dadte, welche bie Gubftang driftlicher Bahrheit in freie Erfenntniß umfegen.

Das Christenthum schließt folch' eine Tiefe, solch' eine unendliche Hulle von Keimen in sich, daß sie erft auf bem Wege ber langsam sich schaffenben Ginsicht bem Menschen offenbar werben lann. Dieser allmablige, bie unwollkommenen Kormen abstressind Bertauf sieht keinebwege mit bem erwigen wirtsamen Sein ber christichen Wahrfeit in ber Geschichte in Wiberspruch; vielmehr zeigt sich gerabe darin die wunderbare Natur bes Christenshums, derwährt sich sein Der wiges Sein in ber Welt, daß es selbs in um wahren, unwollkommenen Erscheitungsformen seine ledensfrästige

Energie nicht verliert, bag es felbft in biefer Gebundenheit mehr wirt, als bie freie Erfenutniß fich beffen bewußt ift.

Aber freilich, gang abgefeben von ber Entwidelung biefer Erfenntniß, ift felbft bas Chriftenthum eine Abftraction, erft in bem gefchichtlichen Proces erhalt es fur ben Menfchen Berth und Bebeutung. Diefer Broceg aber ift nicht ein einfacher, fonbern ein gahrungevoller, mannigfach getrubter: bie Rirchengeichichte bewegt fich nicht etwa neben ber Weltgeschichte, fonbern tragt ein weltliches Element in fich felbft. Go entfteben viele Entstellungen, Ralichungen bes Evangeliums, eine Reibe ber mibrigften Bermifchungen bes Chriftlichen und Antichriftlichen, bie aber erft bann fo ericheinen, wenn bas fpatere Befchlecht in ber reifenben Entwidelung fich bavon gereinigt hat. Beil bas einnige Gefet biefer Entwidelung bie Freiheit ift, bas burch fie entftanbene Bofe jene frubt; fo fann eben - benn von einer fundlofen Entwidelung haben wir feine Borftellung - nur burch jenen verworrenen, schwantenben, mit Frembattigem gemischten Bilbungegang bie Meufchbeit eine driftliche werben. - bie Rirche in ber Gefchichte felbft ihre beiben Ceiten aufammenichließen. Aber gerabe bag bas Chriftenthum in ber Beftalt ber Rirche ienem regellofen Spiel ber ungebundenften Freiheit fich bingiebt und boch fich barin erhalt; bag fie beren gange Rraft nicht allein ertragt. fonbern auch entwidelt, bag fie felbft fich erft erzeugen fann und will, fofern biefe Erzeugung in bem gwanglos aufnehmenben, wie schöpferischen Billen ber Gingelnen fich vollzieht: gerabe barin zeigt fie ihre ungeheure Starfe, bas Unvergangliche, Unverwüftliche ihres Wefens, benn felbft bie Freiheit hulbigt ihr.

Der Grad, in welchem sich biese Freiheit rein entwidelt, ist gugleich ber Grad, in welchem die Menschheit bas Christenthum besigt. Diesem Grade angemessen nuffen baher die Formen ber Ertenntnis, wie die Institutionen, des Lebens die dogmatischen Bestimmungen, wie die firchliche Verfassung sein. Diese Angemessentigen messentiet ist eine notspweudige, in dem Jusammenbang der

6

Beschichte begrundete. Die gange firchliche Bilbung eines Beitaltere, unter ben Bebingungen ber fchon vorhandenen überfommenen Beiftedrichtungen gezeitigt, brudt fich aus in einem Spftem von Berhaltniffen, welches bie Bolfer gur Faffung bes driftlichen Inhalts beburfen und infofern nothwendig ift. Ber in Bahrheit Geschichte ber Rirche anerfennen, bas Wefen ber Entwidelung, ihre Eigenthumlichfeit auffaffen will, ber muß fich an ben Bebanfen gewöhnen, bag Bieles in ber Gefchichte wie wohlthatig fo (geschichtlich) nothwendig gemefen, mas einer fortgeschrittenen firchlichen Erfenntniß gerabe ale unwesentlich, gufallig, willfurlich, ja was fogar in theilmeifem Wiberfpruche mit bem von ihr aufgefaßten Chriftenthum fteht. Es ift nothwendig, weil bie Entwidelung nothwendig, ohne biefe bas Chriftenthum felbft bem Menschen nicht eignete. Ohne biese Unschauung find Die meiften firchlichen Ginrichtungen und Ordnungen, Die eigenthumlichen Beftaltungen ber Rirche in ben verschiebenen Beitaltern, find bie Einseitigkeiten und Gegenfage, Die Bebeutung und Die Berrichaft fo vieler geschichtlichen Machte taum ju lofenbe Rathfel. Die Thaten, Beftrebungen, Unternehmungen ber Gingelnen erfcheinen ohne jene ale entichiebene Brrthumer, abfichtliche Berfennungen ber Wahrheit, ale Rampfe gegen fie, aus bem Gelbftgefühl, ber Intrigue, ber Leibenschaft geboren, ale arge Gewaltthaten, mit Berletung ber Chrfurcht gegen Gottes Wort verübt.

Wie biese Ansicht bie Ratur ber Freiheit, und baß in beren Entstatung allein die geoffenbarte Mahrfreit sich menschliche, geschichtliche Gestalt giebt, verkennt: so beachtet sie auch nicht, wie ber Einzelne allein auf Grund ber aus bem früheren Bildungsgange geworbenen großen Formen ber Kirche sich entwicktl, durch sie eigenthumliches Streben bebingt ift, wie seine Kraft und beren sichhefert fich Ethätigkeit an senem ihr Maaß, ihre Schranke hat, nur die Gestalt, in welcher das fürchliche Zeben einer Zeit Mubarburd gegeben, der Stoff bes Wirfens und bes Biltens sir das fürdtre Gesteht sein funn: wie das Große und Berbat für das hätere Geschlicht sein samt wie das Große und Be-

beutsame hervorragender Berfonlichfeiten in verschiedenen Berioben ber firchlichen Entwidelung nicht baffelbe, fonbern verschieben ift. Freilich bie ursprüngliche Rraft ber Beschichte ruht gerabe in ben Gingelnen; ber Umichwung ber geiftigen Richtung und bee firchlichen Lebeus wird meift burch bie Entschiebenheit erwirft, mit welcher außerorbentliche Berfonlichkeiten aus bem Rreife bes übrigen Gefchlechtes heraustreten. Aber mas fie aussprechen und auregen, was fie ichaffen und bilben, ift bennoch meift in ben Bergen Bieler fchon geabnt, ein erfehnter Befit ber Bufunft gewefen : ihre Große ruht eben auf ber icharffichtigen Erfenntniß bes noch verborgenen geiftigen Drauges einer Beit, auf ber Deutung bes noch garten, in geheimnifvoller Berichloffenheit rubenben Lebens, bas fie mit ichopferischer Sand berühren und erwecken. Go fteben auch biefe nicht fo einzeln, wie es fcheint : fie find bedingt in ihrer Thatigfeit burch ben Entwidelungegang bes Gefchlechtes, burch bie Drbnung Gottes, welcher in ber Gefchichte felbft bie Bunfte fest, welchen bie Rraftfulle, bie Thaten ber Gingelnen entquellen.

Diefer aller Geschichte einwohnenbe Trieb, Diefe Macht, Die er audubt auf ben Gingelnen, biefer Draug nach Bollenbung beffen, mas einmal angelegt ift in ihr, ift eben bas, mas wir beren Rothwendigfeit nannten. In Begiehung auf Die Rirche brudt fie fich aus in bem augenblidlichen Uebergewicht, welches bie fichtbare Seite uber bie unfichtbare erhalt. Ift es gleich bie unfichtbare, welche ber firchlichen Entwidelung ben eigentlichen Bule ber Bewegung mittheilt, mit unverganglicher Rraft fie immerfort loereißt, fo balb fie in irgend einer Form erftarren will; fo ubt boch bie Berleiblichung ber fichtbaren Rirche, wie bie Daterie burch ihre Schwere einen gewiffen Drud aus auf bie freie geiftige Entwidelung, fofern fie biefe bis ju einem gewiffen Bunft mit fich fortgieht. Bahrend bie unfichtbare Rirche in einzelnen schöpferischen Acten fich zu einigen fucht mit ber fichtbaren, halt biefe bas Brobuct, welches burch iene Ginigung entftanben, eine Beitlang feft. Es entfteben ans jenen Bunften gleichfam aefchichtliche Linien; biefe Liulen fchließen fich jufammen ju eigenthumlichen Geftaltungen; biefe Geftaltungen werben verfchmolgen gu einem großartigen, allumfaffenben Spftem von Berhaltniffen; biefe finnliche Daffe will immer mehr, mit ftete machfenbem Gewicht, Die gottliche Geele in fich hereingleben, bas rege Leben ber Freiheit und ihre Bermittelung wird erdrudt, und bie fluffige Beweanna erftarrt an iener Grundform ber Rirche, in welcher bas Mittelalter feinen Glauben und fein Leben ausgeprägt hat.

Das Mittelalter ift im Gegensahe jum Alterthum, als ber höchsten Blitise bes nach similider Schönicht ringenben Naturlebens, bas Zeitalter ber Andacht und bes findlich frommen Glaubens, ber an ben Wundern ber Offenbarung sich entzüdernben Jugend ber germanischen Wölter. Im Alterthum ift die schöne Erscheinung, bie reiche und volle Entfaltung ber natürlichen Krast, die eigene gleichsam plassische Widnung burch Wissenschaft und Annit bas Söchse; die Neligion nur sofern sie in die

fer sestgeschlossen Kunftsem sich frystallisert hat. Im Mittelalter gilt bagegen bie Religion als bas Höchste, alle auch bie schönsen Thaten menschlichen Talents als von nur beschräufter Bedeutung, gewerthet nur sofern sie bem Dienste ber Kirche sich weißen, in bieser kirchlichen Tennssiguration erscheinen.

3m Mittelalter ift auf ber einen Geite ber Menich von jenem Glange ber Meußerlichfeit gurudgefehrt in bie Stille bes Bemuthes, in bas fromme Gelbftbewußtfein als bie eigenfte Beimath bes Beiftes; - bie menschliche Rraft ift nur burch bie Umbilbung, Die Ratharfie, Die fie erfahrt, jur Empfanglichfeit fur bas Bottliche befähigt; auf ber anbern Geite ift ber Chelus außerer Berhaltniffe, Die Schonheit ber Ericheinung gwar ebenfalle vorhanben, ja beibes ift fogar ein nothwendig zu bilbenbes Werf bes religiofen Gemuthes, aber ein foldes, in welchem fich bie Rulle, welche ihm einwohnt, amar auszubruden fucht, aber ohne fich baburch ju befriedigen. Das eigentliche Gemutheleben wirb nicht erichopft burch bie Berfuche in ben außeren ichonen Formen fich vollfommen auszubruden; ober vielmehr biefe Runftformen, biefe icone Sinnlichkeit gelten nicht als 3wed, fonbern nur ale beschränfte Offenbarungen bes Unenblichen, welches fein innerftes Leben boch nur hat in ben Bergen ber Menichen. Diefe Gemuthlichfeit, biefe fehnfuchtevolle Begeifterung fur bas Ewige, bas nicht in bie außere Erscheinung tritt, neben bem Drange, biefes, ob es gleich nur geiftig erfaßt werben fann, bennoch ben irbifchen Berhaltniffen einzubilben, fie gewaltsam mit biefem boberen ibealen Beifte ju befeelen, ift bas Eigenthumliche uamentlich bes beutschen Mittelaltere und augleich bie wesentliche Differeng vom Alterthum.

Und diese Differeng ift alleinige Wiefung bes Chriftenthum 8, nicht an fich, in welcher Beziehung es überfaupt ohne alle Bedeutung ift, sondern in der geschichtlichen Form des mitten alterlichen Katholicismus. War im Alterthum die autonome Gestaltung des similiden und sittlicen Lebens, waren die großen socialen Formen nationaler Berhältniffe, war hier ber Staat, also ein burchaus irbisches Gebilbe bas Godfte: so mußte nach chriftlicher Aufdaung biefe gauge sinnliche Wett zwar nur im Resterc bes Gwigen erscheinen, aber bed Gwigen, welches eine wirfliche Transformation ber bestehenden irbischen Berhaltniffe erirebt.

Der blendende Glanz des weltlichen Lebens, die reiche Karbenpracht der mannigfach verzweigten Völlergruppen, die Kämpfe und die Schlachten, die Siege und die Niederlagen der einander bedingeuden Nationen, die Mentheuer ritterlicher Jäge und die off sinnige Gemüthlichfeit ihrer Helben, — dies Alles, was wir am Mittelalter bewundern und lieden, es deutet wohl auf die verschiedenen Tendengen hin, welche dies nie Geschichte der europäischen Menschied bekennt Zeitalter betwegten; aber die eigentlich treibende Grundfraft erfohlichen siedentlichen Wenchfache Grundfraft erfohlichen siedentlichen Verwenden genitäter betwegten; aber die eigentlich treibende Grundfraft erfohlichen sieden.

Das mittelalterliche, vor allem bas germanische Leben erwarmte, ja burchglubete fich von Anfang an ber tieffinnigen Symbolit bes Chriftenthums; in ben Dofterien ber ewigen Liebe, in ben Wunbern bes Glaubens fenft fich gleichfam ber Simmel wie ein Gottesather auf bie findlichen Gemuther nieber; wie bie bem Lichte fich öffnenbe Blume in bem gitternben Thautropfen ichoner erglangt, fo bas fromme Gemuth in biefem gottlichen Clemente religiofer Erfahrung. Die Religion alfo ift jeuer Schwerpuntt bes geschichtlichen Lebens, welcher alle Rrafte ber irbifchen Belt, alle Dachte bes Beiftes und Gemuthes gu fich giebt; aber bie Religion nicht in einer ihrer Beiftigfeit angemeffenen Korm, fontern in einer großartigen, aber boch finnlichen Ericheinung. Wenn bas Evangelium in ber Runbe von bem Beilande bie Thatfache ber Berfohnung bes Gottlichen und Menichlichen feiert; wenn biefe ewige 3bee in ber Rirche nach außerer Darftellung ftrebt, ohne boch gang in biefe aufzugeben; wenn bennach, wie wir ichon oben angebeutet, Sichtbarfeit und Unfichtbarfeit bie gleich nothwendigen Geiten berfelben finb, fo liegt bas Eigenthumliche bes mittelalterlichen Ratholicismus in у.

'n

ber Bertennung biefes Unterschiebes, in ber Gleichsebung ber Ibee ber Rirche und beren Erscheinung, Beil ber Ratholicismus die großartige Unschauung bes Chriftenthums von ber wirklichen Erscheinung bes Göttlichen in ber Beschichte mit fo lebenbigem Bewußtsein erfaßte: hielt er eben beren 3bee in ben finnlichen Rormen mit folcher Begeifterung feft, fuchte fie mit fo leibenschaftlicher Inbrunft biefen felbft einzubilden, baß jene gar nicht fur bas firchliche Bewußtsein vorhanden waren, losgelofet von ber irbifcben Beftalt, bem finnlichen Ausbrud. Infofern bat es nur fur und Bahrheit, wenn wir von ber 3bee ber Rirche und beren Erscheinung reben. Der firchlichen Frommigfeit bes Mittelalters war beibes verfchmolzen, beibes unmittelbar eins. Die fcone Erscheinung hatte allen geiftigen Behalt in fich aufgezehrt, gleichfam auf ber Oberflache ber Gichtbarfeit ausgebreitet. Sichtbarfeit und Birflichfeit galt bem Ratholicismus fur gleich, und weil er eben folch eine zweifellofe Bewißheit von bem wirflichen Befteben, bem Dafein ber bie Bahrheit in fich tragenben Rirche hatte: fo follten auch, bies erftrebte er, bie finnlichen Formen ber Belt beren nothwendige Darftellungeweifen, beren erfchopfenber Musbrud fein.

Der mittelalterliche Katholicismus erfennt also nicht eine über alle Erscheitung hinausragende Seite der Kirche, eine Sphäre einer ohne alle Bermittelung bes Gultus möglichen Beziehung ber Gläubigen zu dem Hellande an; vielnucht die Berpfeinung wurde ihm als ein Zeugniß der Ohnmacht der Kirche erscheinen, als eine Leugung, daß sie das unsterbliche Wert des helligen Geistes, Chriftus in fortwahrender Gegenwart sie gestalte. Alles Gestlige, alles Ideale, die innersten Erschnisse und Beziehungen der teligiösen Ledens, alles die hat sich in einem Sphem ishoner Berhältnisse ausgedrückt, das die göttliche Seele der Ideales gleichfam in sich eingefogen. So bedurste es nicht erst der Ledenschaft, der Liebe und der Schnlicht für den Gläubigen, um sich einen augenbildstigen simmlischen Genus ju

bereiten, jum himmel sich gleichsam aufzuschwingen: benn bieser seibst hat mit dem Irdichen sich vermähltz in herrlichen, in sumlicher Pracht erglänzenben Areisen hat er die Kirche mit seiner göttlichen Glorie übergossen.

Der Menfch hat fich nur hinzugeben, fein ganges Wefen ber Rirche anguschmiegen. Indem ber Ratholicismus fo auf alle Rrafte ber geiftigen Ratur wirft, mit allen Organen Gott augubeten verlangt, entgunbet er eben jene Inbrunft, in welcher fich bas fieberisch erhipte Leben aufammenfaßt. Fortwahrende Muregung fam ihm namlich von ber fteten Berührung mit ber fconen Erscheinung ber Rirche, in welcher fich ja, wie man meinte, ber ewige, reine Behalt ber Rirche, fomit bes Chriftenthums felbft ausvragte. Gie gewann baber eine gang anbere, eine bobere Bebeutung, fie hatte nicht nur einen verganglichen, fonbern einen ewigen Werth, aber freilich in einer gang anbern Begiehung ale im claffifchen Alterthum. Diefelbe Bulbigung, biefelbe Aubetung, welche nach unferer religiofen Bilbung bem nur in Chrifto offenbaren Gotte gewibmet wirb, mar jenen finnlichen Erscheinunges formen geweihet, welchen bie Mittel reichfter Combolif bas Chriftenthum bot. Ginen fombolifchen Charafter tragt uamlich allerbinge bie Kirche bes Mittelalters, wird anders biefer Rame in ber richtigen Faffung und Befchranfung genommen. Symbolifch wurbe man ihn nennen fonnen von unferm Standpunft aus, fofern jener gesammte Cyclus firchenrechtlicher Berhaltniffe und Rultusformen uns nur eine Berfinnbildung rein geiftiger Ibeen und Gebaufen ift. Aber fur bas Mittelalter verfchwaub alle Differeng gwichen 3bee und beren finnlicher Form; jene lebte ihm uur in biefer; Die belebenbe Geele war fo fehr von ber erscheinen= ben Leiblichfeit erfaßt, an fie gebunden, bag fie ihr felbftftanbiges Bestehen verloren. Wenn baber ber Glaube bes Dittelaltere in feiner Innigfeit und Begeisterung biefem Symbol fich bingab, fo mar fein innerftes Wefen viel reiner, uneublich geiftiger, ale er felbft ein Bewußtsein bavon hatte. Er liebte bie

3dee, welche in bem erscheinenben Symbol sich ausgeprägte, nicht weniger als biese Erscheinung selbst, — aber sie wurde vertoren gegangen sein mit bieser Erscheinung.

Will man bies bie Symbolif bes mittelalterlichen Ratholiciomus nennen, fo muß man fie ja in bem bezeichneten Ginne faffen, benn wurde man, - bem an und fur fich ber Begriff bes Symbole nicht entgegen ift, - wurbe man es ale bas unbestimmte, bebeutsame, aber auch vielbeutige Beichen ansehen, welches nur bem Bwede ber Erinnerung an rein geiftige Buftanbe biente: fo wurde eben eine Borftellung von bem firchlichen Charafter bes Mittelaltere entstehen, welche ber, welche wir fo eben ju gewinnen fuchten, gerabegu entgegengefest mare. Denn allerbinge hat gerabe bas Chriftenthum überhaupt, auch in ber geschichtlichen Erfcheinungsform bes Ratholicismus, fowohl bie unbeftimmte Symbolit ber beiligen Runft ber orientalifden Raturreligion, als bie ausbrudevolle Blaftif bes griechischen Gotterbienftes überwunden, - und nur in ber Romantif founte es bie gange Unenblichfeit ber Erfahrungen bes aubachtigen Gemuthes, wie bie Mufterien ber ericheinenben Religion feiern.

Die Romantif nämtich, als die eigeuthuntliche christiche Knutiform, ist eben so wohl Produtt als eine westeutliche Ergangung des mittelaltertichen Katholicismuns. Im Christenthum war ja die ewige Mahrfreit durch die Incarnation des göttlichen Besens seiche spiecht, die Beriofinug der Welt in einem absoluten Factum gestistet; durch die Idee der Kirche war diese Kactum der Stelle seines gleichsam nur puntstuellen Dasseins entrakt und über die gange Oberstäche der Geschichte ausgebreitet; jenes Kactum ward zu einem in der Gegenwart sich sort und fort erzugenden Produst. Während nun der Katholicismus das ewige Princip des Christenthums in der Gutuf religiöser Leidenschaft der Geschichte seichs swischen Idea des die felbs is einzupflangen such vas aller Unterschied werden.

reinen ewigen Behalte nach, felbft ihre continuirliche Begenmart in ber Rirche nicht in ihrer Geiftigfeit, b. b. nicht innerhalb ber Sphare bee glaubigen Gemuthes, fonbern in ben verganglichen Momenten ber Beit, in ber Aeußerlichkeit ber Form faßte: feierte bie Romantif auf ber einen Seite in ber blenbenben Bilberpracht tieffinniger Dichtung biefe munberbar finnliche Rabe bes Gottlichen, welches überall, wo auch ber Mensch fich bewegte, ihn berührte, ihn ergriff, ihn felbft burch bie finnliche Erscheinung begeifterte. Auf ber anbern Seite aber ift bie Romantif auch bie wefentliche Ergangung bes mittelalterlichen Ratholicismus, fofern fie, im unbewußten Wegenfate ju ihm, von bem unenblichen Principe bes Chriftenthums in feiner gottlichen Urfprunglichfeit ergriffen, ben Beift von biefer finnlichen Meußerlichfeit in bie Tiefe bes Gemuthes gurudführte, und jene nur gleichsam als aus bem ftete bewegten Aluffe bes geiftigen Lebens entftanbene Rryftallisation erscheinen ließ. Das Gemuth in feinem religiofen Schmelge, ber wie ein farbenreicher Bluthenftaub auf feinen Schwingen glangte. in ber eblen Refignation und innigen Singebung, in ber gangen Beite feiner Unenblichkeit; bas Gemuth mit feinen Freuden und Schmergen, feinen Entgudungen und ben Stimmungen beiliger Wehmuth, bas religiofe Gemuth mar es, welches bie Romantif trot ihrer Schmiegfamfeit, ber anbachtigen Berehrung ber beftehenben firchlichen Formen bennoch ale ben eigentlichen Born, ale bie in Bahrheit unerichopfliche Duelle anfah, aus welcher alle jene, wenn auch noch fo ichonen Weftalten fortwahrent gu tranten feien. Gben biefe Betheiltheit, bie Doppelheit ber Stimmungen, welche in ber Romantif malten, gerabe biefe Unbestimmtheit giebt ihr jenen magifchen Reig, jenes Bauberlicht, jenen Schein ber Unbegrengtheit, von welcher alle ihre Gebilbe umfloffen finb. Auf ber einen Geite ift es immer bie Rirche in ihrer geschichtlichen Erifteng, bie Grogartigfeit ihres Lebens, was fie als bas Bochfte preifet, worein fie fich mit ber glubenben Inbrunft ber bichterifchen Phantafie verfentt, um ber reinften Geeligfeit ju genießen; auf ber

andern fcwingt fie fich in gottlicher Buverficht über bieje fchone Welt finnlicher Erscheinungen binand, weil fie bie Abnung bat, baß boch nur in ber Anbacht bes glaubigen Gemuthe bie eigentliche Sphare ber nicht ericheinenben Rirche fei. Aber freilich biefe Erscheinung felbft fühlt bie Romantif feineswegs als etwas Drudenbes, und wenn fie ben Glaubigen in ber Tiefe bes Gemuthes erfaßt, und bie Anbacht bes Bergens in (relativem) Ilnterschiebe von bem firchlichen Gultus fortwahrend anguregen bemubt ift, fo geschieht bies nur, um ber firchlichen Frommigfeit ftete neue Nahrung ju geben, bamit fie burch folche Erinnerung und Bertiefung fich felbft ale ben Quellpunct all' jener herrlichen Geftalten erfennen moge. Couft fteht allerdinge bie Romantif fo wenig auch nur irgend wie im Gegenfat gur Rirche, baß fie vielmehr, wie schon angebeutet, nur gu begreifen ift im innigften Busammenhang mit ihr, ja nur ale Brobuct bes Ratholicismus.

Das Romantische beschränft fich nicht blos auf bie Runft, es breitet fich wie ein bunfler, bie fcharfen Umriffe bes Befichtefreis fes verwischenber, und boch mit geheimnifvollem Bauber bas Muge blenbenber Rachthimmel über bas gange Mittelalter aus; alle feine Berhaltniffe und Begiehungen, all' fein Deuten und Dichten, all' feine Rampfe und Duben find umfvielt und burchglubet von ber Farben- und Bilberpracht ber romantischen Belt. Die ber Ratholicismus ale bas bie 3bee ber Rirche in ben Berbaltniffen ber irbifchen Welt ausprägenbe und gestaltenbe Suftem eben alle biefe fich weihet, wie er bem Glauben, ber Liebe, bem Beroismus ber Tapferfeit eine hobere Canction verleiht: fo bat Die Bartheit, Die eigenthumliche Sinnigfeit, mit welcher Die Unbacht bes glaubigen Subjectes biefe Sauction erfaßte, - gleichfam biefer buftenbe Blumenflor religiofer Contemplation auf bie Berherrlichung ber Rirche gurudgewirft. Gie ift bas abfolute Centrum alles Lebens; ihr wird bie befte Rraft, bas reichfte Talent freudig geweiht in bem feeligen Gefühle, fur biefe enbliche von Goti verliehene Gabe ein unendliches Out wiederzuerlaugen. Diefes Out — es war nicht ein rein geffitiges, wie bad gesteigerte Gestühl, das erhöhlte unmittelbare Bewußtlein ber Gemeinschaft mit Gott, sondern es hat immer zugleich eine finnliche Geite, - eine Geite, uach welcher bin es die Phaulasse berührt.

Und hier ift eben ber Bunct, wo bas Bunberbare, Etftatifche, Die excentrifche Erregtheit bes religiofen Lebens feine Deutung und Bedeutung findet. Bar einmal bie Rirche in ber Aufchauung bes Mittelalters mit bem ewigen Behalte bes Chriftenftume eine, mar fie im Cultus, wie in ben firchenrechtlichen Berhaltniffen, mar fie felbft in Allen bem, was bie außeren Sinne berührt, Die Tragerin bes gottichen Beiftes: fo mußte eben auch ber gesammte religiofe Befichtofreis eine finnliche garbung annehmen, - und bie nur burch ben Uct bes Glaubens ju vollgiebenbe Bermittelung von Gott und Belt, Simmlifdem und Irbifchem, mußte ber gang von finnlichen Bilbern erfüllten, allein ber empirifchen Wirflichfeit ber Rirche quaemaubten Geele qu einer außerlich mahrnehmbaren werben. Das Gotterfullte Bemuth, bas in fich felbit, in feiner feeligen Begnabigung bas mabre, bas eigentliche Bunber bes Beiftes erfahren. - aber erfahren nur in bem Elemente ber fichtbaren Rirche und wie es glauben mußte auch nur burch biefes, - biefes auf fo munberbare Beife ergriffene Gemuth reflectirte fich auch nur in einer Welt von Bunbern und efftatischen Bifionen. Und bie Rirche, ba fie burch bie gange Anschauung bes Chriftenthums, bie fie felbft, bie ihre Glieber hatten, alle Begiehung, jebes Berhaltniß gu Gott erft burch fich felbft vermittelt hatte, ba fie alfo eigentlich bas Bochfte, bas Abfolute war, fie in ber finnlich außerlichen Beife ihrer gangen Erfcheinung, - bie Rirche mußte fich ig biefem Beburfniß, biefem eigenthumlich bewegten leben aufchmiegen und es nahren. Die Rirche hatte ja alles geiftige Bunber in ein außeres, in ein magisches verwaubelt: in ber bleubenben Bracht eines an

berrlichen Symbole reichen Cultus, in ben geheimnisvollen Orbnungen priefterlicher Functionen batte fie bie bochften Mufterien bes Chriftenthums ausgebrudt, - ig ihre Bollgiebung in bie Sand bed Beiftlichen gegeben: bas Dogma von ber Berfohnung, wie bas Sacrament bes Abendmahle, war ja gang von biefem magifchen Schein umgeben, von biefem magischen Lichte umfloffen; bas einzige, bas emige Bunber ber Incarnation warb ja in ber Transfubstautiation ber finnlichen Unschauung gang nabe gerudt, täglich wieberholt, an ihr bas Bewuftfein ber Berfohnung immer von neuem erregt, aber burch fie auch bebingt.

Die baber bas Gottliche im Mittelalter bem Deufchen fo nabe wie nur moglich trat im eigentlichsten Ginne bes Bortes, wie bas Irbifche überall von ihm burchbrungen war: fo mußte wegen ber burchgangigen finulichen Farbung bes religiofen Gefichtefreises ber Beit biefe Rabe bes Gottlichen fich burch ein außerlich mahrnehmbares Bunber beweifen.

Der Rapport amifchen Simmel und Erbe, amifchen Gottlichem und Menschlichem ift ein gang finnlicher; aber biefe Ginulichfeit ericbeint in ihrem bochften Glange ber Berffarung, er ift beehalb ein wunderbarer. Bifionen und efftatifche Buftanbe, Erfcheinungen ber Maria und aller Beiligen greifen eben fo nothwendig in bas gottesbienftliche, überhaupt in bas religiofe Leben ein, ale in bas unfrige bie geiftigen Erhebungen ber Anbacht, ber rein innerlichen Coutemplation.

Alle Entichließungen, alle Erfahrungen, alle Erlebniffe ber fubjectiven Frommigfeit werfen einen finnlichen Wieberfchein in bie Phantafie und werben ju einem Bilbe, und biefes eben wegen bes efftatifchen Buftanbes ber Phantafie von einem Beiligenfchein umftrahlt; bie garben aber, mit welchen bies Bilb ausgemalt ift, bie Riguren gleichfam, welche es barftellt, find bem Rreife firchlicher Gestalten entnommen. Der Phantafie mar fomit ihr Stoff gegeben; fie hatte ihn nur gu formen, und eben in biefer Formgebung erwies fie fich als funftlerifche Bilbnerin, Die in 2

unenblichen Bariationen bie Entgudungen und Erscheinungen inbivibnalifirt und andert. Der Beiligendienft, namentlich ber Dienft ber Maria im Mittelalter, ift eben fo reich an Abwechselung und Berichiebenheiten als unfer mobernes religiofes Leben in feinen indivibuellen Erfcheinungeformen nur immer fein fann, und feinen innern Gehalte nach ftebet bies vielleicht nicht um fo viel hober ale man glaubt. Diefe unenbliche Buverficht, Diefe Innigfeit, biefe Gluth ber Empfindung, biefe gleichsam felbftlofe Berfenfung in ben Rreis jener gottlichen Geftalten mar vielleicht ein hoberer Grab bes unbedingten Bertrauens und ber Singebung an Gott ale bie moberne allgemeine Borftellung von einer vorauszuschenben gottlichen Borfehung. Die Reihe ber Beiligen von ben Martyrern ber Rirche bis ju ben Furften ber Apoftel in mannigfacher Abftufung fich erhebend, und auf ihrer bochften Sohe Maria, Die Simmeletonigin felber, bes Denschgeworbenen Gottes geheiligte Dutter - fie bilbet gleichsam eine Simmelsleiter, auf welcher bie religiofe Gehnfucht ju Gott binaufflimmte. Alle biefe Figuren find indeß nicht feft; fie find beweglich, lebenbig; bie Glaubigen pflegen mit ihnen ben vertrauteften Umgang, ihr ganges Leben ift baburch feiner einen Seite nach ber Erbe entrudt, ihre Liebe fucht und findet in biefem alle Schranten bes endlichen Lebens burchbrechenben Bunberfreife vollen Erfat fur alle Beltentfagungen.

Gerade die Aefefe, das einsame tlöfterliche Leben, die off grofartige, helbenmußige Resignation auf irbische Genüsse, die ungebeure Gewaltsamteit, mit welcher die mächtigsten zieche bennoch gebändigt wurden, die wunderähnliche Ueberwindung aller natürlichen Arast,—diese trampfisst ercentrische Mirraum, welche oft ebeleen Menschen burchzucht, mußte für jene vissonäre Sphäre um so empfänglicher, ihre Genüsse un so notwendiger machen.

So war namentlich ber Mariendienft bem Moncheleben ein Ersaß für die ihnen versagte irbifche Ebe, und bas hhantafliche Berhaltniß gu ihr ward nicht felten in ber Sprache und ben Bilbern rein sinnticher Liebe ausgebrückt, jo mit einer um so glübenberen Leibeuschaftlichkeit ausgebrudt, je weuiger fie fich auf bie orbnungemäßige naturliche Beife befriedigen founte. Go haben bie Entgudungen, Die Bifionen allerbinge auch eine Geite, wo fie bie Raturlichfeit bes Menichen fehr entschieden burchscheinen laffen; fie tragen felbft bie Spuren ihres Urfprunge, nämlich ber Renitena bes Rleisches gegen ben Beift fehr beutlich an fich; fie beweifen fo auch hinlanglich, wie wenig burch bie gewaltsame Bucht, burch bie übermäßige Strenge gegen bie Ausbruche ber naturlichen Triebe biefe felbft ju gerftoren ober auszurotten finb. Aber einfeitig ober vielmehr entschieben unrecht mare es, wenn alle biefe efftatifchen Gefuhle nur ale Producte biefer hoher potengirten ober überfpannten Ginnlichfeit, ale Benuffe einer feineren Bolluft betrachtet wurben; fie haben ebenfofehr und wohl noch mehr ihren Grund in ber Gluth, in ber ercentrifchen Aufregung bes gefammten geiftigen Lebens - in ber ichmarmerifchen Innigfeit, von welcher bas an ben iconen finnlichen Formen bes Ratholiciomus fich erwarmenbe, fich entgudenbe Bemuth ergriffen mar.

Dazu fommt, bag bas Mittelalter überhaupt in einer gemiffen Gegenfablofiafeit von Bunber und Raturlichfeit lebte. Die überfchwangliche Gefühlephantaftit hatte bie Grengen beiber binweggeschwemmt; ber eigenthumlichen Beichheit biefer Gemuthes ftimmung gerfloß auch bie energische Birflichfeit in bas Grengenlofe und Unenbliche; wie fie in fich felbft, aber freilich auf gewaltsame Beife, bie Begenfage bes Berftanbes aufgeloft: fo erichien ihr auch biefe Auflofung, bie innerlich gefaßt, allerbinge Die mahre ift, in phantaftifchen Bilbern. Freilich ift bas Mittelalter nicht ohne Urtheil über ben Unterschied bes Bunberbaren und Ratürlichen (fonft wurde ihm Alles und fomit nichts als wunderbarer icheinen); aber bie Ratur gilt ihm bennoch ale machtlos in ihrem Berhaltniffe jum Beifte, aller Stepticiomus bes Berftanbes, bie Erfenntniß ber unveranderlichen Orbnungemäßigfeit ber Raturgefege ift völlig unbefannt, - bie Rirche, fo icheint es, Die Rirche ift hat bie Ratur aus ihren Sugen geriffen.

bie höhere Wahrheit ber Natur — bies ift bie Anschauung bes Mittelattere, — beehalb hat bie Ratur ift nur zu vienen; bie langen Reihen von Bermittlungen, in welcher sich ber Natur- lauf bewegt, kann sie durchterchen, — sie ist die magifd gedachte Allmacht, welcher schlechthin nichts unmöglich ift, sie ist die vollemmene ungebundene Selbstherricherin, welcher uichts widerstehen, welcher gegenüber nichts Verheterfchen, welcher gegenüber nichts Verhet behalten fann. Alle, was menschliche Kraft, was Kunst und Biffenschaft, alles was da fremme Leben erzeugen und schassen, — Alles ift ihrer Macht aubeim gegeben: sie gilt für die ewige Wahrfeit selbst.

Diefe ewige Bahrheit ift ja in ber Anschauung bes. Mittels altere feine rein geiftige, auch nicht bie Errungenschaft bee geiftigen Guchens und Strebens bes Einzelnen, nicht eine reine, unfichtbare 3bee, fonbern eine fichtbare Beftalt. Conach muß= ten bie hochsten geistigen Berhaltniffe, mußten bie Dogmen, welche boch wefentlich ibealen Behaltes find, mußten bie ihrer Ratur nach allein bas innerfte Leben berührenben Erfahrungen mit ben Rreifen irbifcher Bilbungen verfchmolgen werben und burch biefe Berschmelgung bas Licht ber 3bee, welches ihnen allen einwohnt, in biefem ibm fremben finnlichen Glange fich auf eigenthumliche Beife brechen. Geht fo bie Unfichtbarfeit ber Rirche gang in Die Gichtbarfeit auf, wirb bas Recht ber gefchichtlichen Bewegung geleugnet, fo wird in ber Art, wie bies im Dittelalter geschehen, die gange firchliche Beltanichauung finnlich gefarbt. Die Borftellung von einer gottlichen Drbnung in ber Rirche, ber Glaube an bie Ginheit berfelben, ale ber Inhaberin ber gottlichen Bahrheit, forberte außere Geftalten und bie bem geschichtlichen Leben felbft einwohnenbe Triebfraft erzeugte fie aus ben Reimen, die in ben erften geschichtlichen Unfangen ber Rirche ju fuchen. Die bem Chriftenthum allerbinge verliebene Berrichaft biefer Belt, eine Berrichaft inden, welche nur in ber Allmacht ber Liebe ihre Energie bethatigen foll, wurde, ba fie biefe Bethatigung im Bufammenhange ber Berhaltniffe burch bie

Meußerlichfeit bes Rechts vollziehen mußte, jur Sierarchie; bie Bbee ber Ginheit ber Rirche verfinnbilbete fich im Papfithum.

Die Hierarchie ist die Krone des firchlichen Lebens im Mittelalter. In ihr laufen alle Fidden jusmmen, welche das große Gange der Kirche verbinden; und verschlingen sich ju Knoten-punten, welche wie mit maglischer Krast Alles halten und tragen. In diesem umsassenden hierarchischen Berbande aber, in diesem großartigen, kunstvoll geordneten Spikem, an bessen allmähliger Bollendung der lirchliche Geist von Jahrhunderten geardeite, ist die Person des Papskes selbst die Ausgammenschließende Mitte, der letzte Puntt, zu welchem sich das gassammenschließende Mitte, der letzte Puntt, zu welchem sich das gasseitzte Gebäude der Hierarchie zugespist, und in welchem es gipfelt. In dieser Krast, die das Appstisum üb, liegt ein Theil schuer Bedeutsamsselt; erschöpfen aber sann sie sich nur in der Gesammtwirtung auf Bildung und Leben im Mittelalter.

Wenn bie geschichtliche Gorschung biefer ebense finnig nachgebt, wie benjenigen Berhätiniffen, aus benen bie hierarchie erwachsen, und im Jusammenhang mit ber Anschaung, welche wir auf vorstehenben Blattern entwidelt, ein Urtheil sich zu bilden firebt: so wird sie bie historische Nothwenbigfeit bes Appstitume nicht ver kennen tonnen; bie Erkenntnis biefer ift zugleich bie bes eigentlichen Wesens befieben.

In gleich entschiedener Beise bringt fich biese von mehren Seiten auf.

Ift die geschichtliche Gestalt ber Kirche nach ber Anschauung bes Katholicismus die Darstellung der Ibre berielben; ist die Einheit das ihr wesentliche Paradicat: so fann biese Einheit auch nur eine ihr vollchichte wahrnehmbare, eine sinne tiche sein. It iedes Berhälmis zwischen Christo und seiner Gemeinde, iede gesistige Beziehung zu ihn aufgehoben, heradgezogen in das Getriebe des geschichtlichen Lebens, umgewandelt in

eine außere Bestalt, ift bie fichtbare Rirche bas Leste und Sochfte: fo muß auch nach ber bem Chriftenthum wefentlichen Borftellung bas belebende Sampt ber Rirche ein erscheinenbes anschaubares werben. Wie bas Chriftenthum nur in ber fichtbaren Rirche, fo war Chriftus ber Berflarte bem Glauben in bem Papfte gegenwärtig. Dieje Unichauung war mit bem gangen Gemutheleben ber Bolfer, ber ichonen Ginnlichfeit ihrer frommen Borftellungen verschmolgen: baber bie Inbrunft, bie Innigfeit, mit welder ber mittelalterliche Glaube an biefer firchlichen Beftalt hing. Batte biefe fich nicht mit biefer Rothwendigfeit ale bie befanftis geube, beruhigenbe Ditte in Die gahrenben Glemente firchlicher Borftellungen eingefenft, batte ber feinesweges burch bie Billfür Einzelner, fondern ber im gangen Entwidelungeprozeg ber Rirche felbft finnlich gefarbte Glaube biefes fichtbaren, in biefer Sichtbarfeit wirffamen Punftes nicht bedurft: nimmer hatte bas Papftthum biefe Gewalt über bie Bemuther - und biefe mar bie allergroßefte, - nimmer jene fast fchrantenlose Allmacht ausgeubt, welche wenigstens unmittelbar burch feine aubern Mittel ale burch bie geiftige Willenefraft fich zu bethatigen batte. -

Das Evangelium war als die Kunde von ber von Gott geoffendarten Bahrheit bem Böllern verfündigt. Diese Bertanbigung in ber ursprünglichen Einsachteit beseeligte bie Herzeich eine ichen Drang nach Wissen und Erkennen trugen die Gemeinden die Bahrheit in dem ungetheilten gestitigen Leben. Jede Frage, jedes Bedenten lösten die Abostel, die alleitigen Leiter der jungan Kirche; in diese unwehe, ohne mesentliche Schwantung, in besem lebendigen Berftändussse nuche, ohne mesentliche Schwantung, ihre innere Krast. Als aber mit dem Tode der Mpostel jene leb endige, lebendig sich vermittelnde Wahrheit zu ersterben schien, — da mußten sie, wollte man sie retten, auserwählte Werfzunge ergreisen, um sie besse führ die Perfangeben berweitsteln der Wersteutsge ergreisen, um sie besse siehes fich vernitebelb ig, wie wir school von bemertt, eine dunkte, in sich verschossien Substan, die sie

im Lichte bes Glaubens und ber Erfenntnig burchfichtig wirb. Es fam baber barauf an, ben gottlich überlieferten Befit gum innerften Gigenthum gu erheben. Diefe Aneignung ift wie bie einzige wesentliche Bebingung, unter welcher ber Denfch bas Beil befitt, fo beffen heiligftes Recht. Bwifchen ber Bahrheit und beren lebenbiger Aneignung liegt bas Bewußtfein in ber Mitte : nur bicfes Mebium erhalt bem Menichen feine Breiheit. Allein bas firchliche Bewußtsein ber Gemeinben hatte im Allgemeinen jene Freiheit noch nicht errungen, fich felbft bas Berftanbnif und bie Auffaffung ber geoffenbarten Wahrheit gu ermitteln. Diefes Befühl ber Schwachheit, ber Bedürftigfeit burchbrang bie junge Rirche. Indem fie ber Beiftlichfeit, an beren Spige ben Bifchofen, ben Rachfolgern ber Apoftel fich unterorbnete, in bem Ginne, baß fie bie bon ihnen erfannte Bahrheit ihr felbft überlieferten, begab fie fich freiwillig in bie Rnechtschaft wieber, ob fie gleich Die freie war; fie leiftete Bergicht auf biefe Freiheit, Die fie noch nicht ju ertragen vermochte. Das burch bas Chriftenthum allen Glaubigen verliehene Briefterthum beschräufte fie willfurlich auf ben Stand ber Beiftlichfeit. Damit waren bie erften bebeutfamen und folgenreichen Unfange ber driftlichen Sierarchie gegeben. -

Senes Gefühl ber Unreife, ber Schnäche, jenes Bemußtfein ber eigenen Unfreiheit ift nur die eine Murzel ber hierarchie; die allmählige Ausbildung ber firchflichen Berfoffung die andere. Zenes ift gleichsam der geiftige Stoff, aus welchem ein zum Zwecker Ueberwachung des driftlichen Glaubens und Lebens zu bildendes Syftem fich entwicken miste. Diefe bedingt die Form, in welcher diese Entwicklung gefchah. Aur in einem flüchtigen Unrift fonnen wir fie andbeuten.

Mit ber Umgestaltung bes Gpissopalipstems gegen Eine ber zweiten Jahrhumberts hatte sich die urspringliche Demofratte ber tirchlichen Bersassung in eine Arsistoratie verwandelt. Der Ausbrud biefer Aristoctatie ist bas Expissopal-Spitem in seiner Phateren altteftamentlichen Farbung. Allein wie allem Ariftofratismus verhullt bas monarchische Brincip einwohnt: fo bringt auch bier bie firchliche Berfaffung im Gangen gur Ginfachheit, und in bem balb eutstehenben Metropolitan-Berhaltuiß grengt fich bie anfanaliche Ginerfeiheit ber Bischofe wieber gegen einander ab: es fette fich ein wesentlicher Rangunterschied unter ihnen feft, es bilbete fich ein Berhaltniß ber Unterordnung, welches in noch höheren, aber einfacheren Rreifen feinen letten Abichluß fuchte. Die Entftehung ber Patriarchate fpiste bas Suftem noch mehr gu. Rur bie bochfte Spite fehlte noch, um bie erftrebte Ginheitvollfommen ju erreichen und auszubruden. Die entftebenbe Giferfucht gwifchen ben Inhabern ber Patriarchate, bie um fo heftiger murbe, je geringer beren Ungahl mar, beschleunigte unter vielen gufammentreffenben geschichtlichen Berhaltniffen bie Gutscheibung. Der lette Rampf gwifden ben Batriarchen von Rom und Ronftantinovel enbigte mit ber Unterordnung bes letteren; bas romifche Bapftthum, wenn auch noch nicht in ber fpatern großartigen Ausbildung, mar icon am Ende bes funften Jahrhunderts mit ber nach Abichluß ftrebenben firchlichen Berfaffung ber Bufunft ber Gefchichte gefichert.

Taß gerade Rom biese einheillichen Kräste ber Kirche an sich vog, lag, wie besannt und schon von andern Geschichsscherer exzählt ift, in dem eigenthümtichen Lebendigen Getriebe geschichtlicher Berhältmisse, welche gerade hier in einander greisen mußten. Bu jenen geistigen Trägern des Papstithums, welche in der sirchlichen Entwicklung, in dem Drange des firchlichen Lebens wirsten, sam in Bezug auf Rom noch ein dritter: die Anschauung von des Petrus Primat, die Sage von seinem Ausenthalt in Rom. Wie lister dies ferfenutnis der Nochwendigkeit einer Einheit der Kirche, der Ausprägung derselben durch zienen apostolischen Borrang sichon in der Witte des britten Jahrumderts gewesen, zeigt Epprians Schrift von der Einheit der Kirche. Schon hier ersischeit is die ednische Gemeinde als der Grundblod der aangen

Rirche. Die Borftellung von biefem Brimat und bie Erinnerung an Rome alte Große burchbrangen einander und schloffen fich aufammen gut jenen geschichtlichen Dachten, welche St. Betere Stuhl über bie bieberigen Rreife firchlicher Orbnungen erhoben. Und ftarfe, gewaltige, fonigliche naturen fagen nicht felten nach einander auf biefem Stuhl: aber auch hier wirften bie Gingelnen nur ale Berfzeuge eines hobern, Die Geschichte burchbringenben Bebanfens. Der antife Cultus bes beibnischen Roms mar im Rampf mit bem Chriftenthum untergegangen; feine Tempel waren gertrummert, ber Cultus erbrudt, - bie alten Gotter von bem Menfchgeworbenen überwunden: Rome Alleinherrschaft, Die jugleich ein religiofer Despotismus gewesen, ichien im innerften Rerv gerschnitten. Aber mit ben letten verglimmenben Funfen bes beibnifchen Glaubene und bee beibnifchen Lebene - ale bie lebten fchmaden Abbilber vormaliger Große und Berrlichfeit ihren bleichen Schein in eine anbere geworbene Beit marfen; gerabe bamale begann bas chriftliche Rom bie verlorene Gewalt wieberaugewinnen: mit neuer Brifche, mit einer geiftigeren Birtfamfeit, mit einem hobern Schwung fuchte bie Bierarchie jene Berrichaft ju erringen, bas alte Rom als Mittelpunft einer neuen Belt, als Centrum ber Rirche gu grunden. Diefer Umichwung aller religiofen und ftaatlichen Berbaltniffe und bas bennoch burch biefes nicht erschutterte Uebergewicht ber Einen Stadt, Die fo wunderbare Berwandlung ber Bebeutung Rome ift ein Ereigniß, wie fein abnliches in ber Befcbichte. 3ft es boch, ale wenn Rom, um bie Bewalt, welche es bisher geubt, nicht zu verlieren, fich mit feiner Berrichaft in Die neue Weltepoche bes Chriftenthums hinüberretten wollte. In ber flaren Erfenntniß, bag bas Brincip ber alten Belt nicht mehr genuge, bem Untergange nabe fei, bulbigt es bem neuen, welches in bie Gefchichte eingebrungen; aus ber allgemeinen Bahrung, von welcher bas gefchichtliche Leben ergriffen mar, aus ben Trummern, in welche ber große Weltstaat gerfallen, erhob es fich von neuem ju einem nie geahnten Glange. Inbem

es ber neuen geschichtlichen Macht frei hulbigend fich hingiebt, fettet es von neuem die Weltgeschichte an feinen Willen: es wählt bas Kreuz zum Symbol feines Glaubens; mit ihm tritt es aus bem mächtig erregten und fluthenden weltgeschichtlichen Leben, wie ber ruhende und beruhigende Mittelpunkt einer neuen Welt wieder hervor. Diese neue Welt war die Welt des Glaubens und ber Liebe; wie in ihr alle Gewalt und alle Herrschaft nur eine geistige sein fann: so war viest wenigstend der einen Seite nach auch der Syarafter der Sierarchte. Die allgemeine Macht der Kirche und der Egoismus der Einzelnen ift in ihr verwachsen.

In diefer Ansicht wird ausdrücklich anertannt, daß auch persönliche Gerichiucht in der Entwickleung der Sierarchie mitwirke. Allein sie ist nicht die eigentlich zeugende, schaffende Kraft, sondern nur eine vom dem wielen, welche in dem Fortgang der Geschichte selbst sich aneinanderschossen. Ohne die in ihr schon vorhandenen Entwicklungsreihen, die alle auf einen zusammenschienden Puntt hindeuteten, eigenmächtig wieder aufzulöfen, konnte die Kirche, wie sie sie dem Ende des zweiten Lahrhundents sie Kirche, wie sie feit dem Ende des zweiten Lahrhunderts sich gebildet, die zu dem Monnent des Ansangs einer höshern Entwicklung des Papstihums nicht entbehren.

Bald umb schon ehe dieser Punkt erreicht war, zeigten sich bie Wirfrungen des übermächtigen Romanisaus auf die Entwiftelung der kirchlichen Berfassung und des kirchlichen Reche weber Wissen. Die jungen germanischen Reiche hatten das schon früher von ihren Stissen bekannte Christenthum nicht in der Weise der eriken apostolischen Berkindigung erhalten, nicht in jener Ursprünglicheit, welche der keinwolse Anfang aller eigenthümsichen Bitdungen ist. Mannissaltsig, im reichsten Wechsel, der Wolfel, der Bolfsthümlichteit angeischssen, würden die einzelmen Landeskrichen sich gestaltet haben, hätten sie diese Kreiseit gehabt, aus diesem Sechstlich der Kreiseit den Muth zur Schöffländigfeit gesöhlt. Mehre wie einst die greichische Wissenschaft und Kunft schon volle sommen ausgebildet, im Kom bekannt und eingeführt wart, und

fo die Productivität des heimischen Talents erdrückte: so mußte die Aufnahme der Reubelehrten in den hierarchischen Berband, die Einfügung in ein Syltem, welches nur auf Grund einer langeren Entwidelung einftehen tann, bieser geistige Zwang jede Resaung eigenthümlichen Lebens gewaltsum niederhalten. Es ist ums fern, diese Gewaltsamfeit zu rechtsertigen, welche das Recht auf die Freiheit so verkannte. Manche Farben, welche bas Recht auf die Freiheit so verkannte. Manche Farben, welche bas Recht auf die Breichtellichen Grunde des Mittelalters erglängen würden, sind bier durch ausgelöscht; Licht und Schatten würden bei größerer Freiheit der Entwidelung sich auf mehrere Punkte vertheilt haben. Sedoch wohlthätig war auch diese Beschräntung. Die Robheit und Klischell ber neuen Wölter, wie die Gerrichstucht und Tyranenei ihrer Fürsten fonnte nur eine Macht, wie die Gerarchie, bandiaen.

Und nicht sogleich, nicht mit Einem Male bildete sich jenes ichon früh entstehende Gange ber hierarchie zu einem sesten inch gusammenstimmenden System. Die Hierarchie hatte gar manche Spoche zu durchlaufen, ebe sie zu jenem entschiedenen Abichtus gelangte. Die Anichaumy von jener sinntichen Einheit, die Ansertennung von Schmischen Primats sinden wir freilich früh. Aber jene Anichaumy war da meist noch eine schwantende, die forertennung eine willige. Nur die wiederholten Bersuch großer Bersöntlichteiten, welche die Gewalt der Umfande fich selber diensehar zu machen wusten, haben nach vielen rüczgüngigen Bewegungen daßin gewirft, daß die Kirche immer mehr von jenem geistigen Juge sich ertreichte ließ, welcher wie mit maglicher Krast das gange geschichtliche Leben des Mittelalters in dem System des

Bielleicht fann man Leo ben Großen ben ersten Papft in ber Geschichte ber Sierarchie nennen. Aber biefer erste mit einiger Bestimmtheit entwickelte Keim, wie viele Beschankungen hatte er zu gerbrechen, ebe er zu freier Entsaltung fam! Alle Krafte seines großen Salentes mußte Leo anspannen, um bas om so vieIen anbern Tenbengen beherrichte und burchbrungene Leben ber Rirche wenigstene theilweife ju beftimmen. Der firchliche Ariftofratismus ber Bifchofe, wie ber Despotismus ber Oftromifchen Raifer maren noch ju übermachtig. Bener erftarfte auf ben gro-Ben Synoben, welche bas Bewußtsein ber Rirche über bie emigen Grunde und bie Form ihres Glaubens errangen; biefer bebrudte bie firchliche Freiheit nur ju oft burch feine Ginwirfung auf bie Entscheibungen jener. Gerabe bie Synoben, und je freier fie vom Raiferthum fich ju machen ftrebten, um fo mehr, maren biejenigen Machte, welche bem Primat bes romifchen Ctubte am meiften feind maren. Die Sierarchie mußte ja ftreben, die hochften bogmatischen wie firchenrechtlichen Bestimmungen unmittelbar felbft gu gebeu, ju fanctioniren; bie großen öfumenischen Coucile aber wollten erft bie Erfenntnig ber driftlichen Wahrheit auf bem Bege freier Berathung ermitteln, nachbem fie aus bem gangen Umfange ber Rirche bie beften Rrafte gusammengezogen. Die Sierarchie wollte in ihrem Glauben an bas beilige Recht, bas fie von ben Furften ber Apostel geerbt, Die Ginheit ber Rirche barftellen, fie mare, meinte fie, allein bas Organ bes heiligen Beiftes; bie gro-Ben Synoben machten ben Unfpruch barauf, Die Dollmeticher und Ausleger bes bie gange Rirche burchbringenben gottlichen Geiftes au fein.

Leo ber Große vermochte biese ganze Anschaunng, so sehr sie Der hierarchie entaggen war, bennoch uicht gewalssamt Beise au andern, bem mächtigen geschichtlichen Geben nicht eine entgegengesete Richtung zu geben. Wielmehr, wollte er die Zeit beherrischen, mußte er diese Richtung beherrischen, burch die Araft seines Tatelends hatte er wenigstend zu frechen, burch die Araft seines Tatelend hatte er wenigstend zu frechen, jener bedeutsamen Macht in der Airche huldigend, doch die Art ihrer Wirsfamteit eigen mächtig zu bestimmen. Dies gelang Leo dem Großen: sein persönliches dogmatisches Taselnt entschied in der That die von dem Gouell zu Chaleeden gefaßten Beschlässe.

Allein freilich das Recht biefes Beschließens hatte bas Concil, das ber höchften Bestätigung ber bygantinifche Kaiferbeite mußte ber Papft sich augueignen suchen, wollte er bie hierarchische Eenbeng in aller Reinheit und Kreibeit entwickeln.

Diese Entwistlung erleichterte und beschleunigte die Geschichte seife, sossen mit dem Ende des fünsten Zastrunderte die Bedeutung der Synoden sant. Begann so die Krast des sirchlichen Aristoriationus zu ertössen, so wurden dagegen die bieber sich gessenkentung der ersplitternden Bestredungen in der Kirche durch verschieden Umflände einer abschließenden Einheitunds gedrach. In Italien entstanden und einander, in ra ishem Wechsel, die Michael von der Wölferwanderung, neue germanische Reiche. Das Christonungen der Wölferwanderung der Wölferwanderung der die Vollegen der Vollegen Wönsischen Visige einer der Wechselnung mit ihm war zugleich eine solche gegen den oströmbung mit ihm war zugleich eine solche gegen den oströmbung mit ihm war zugleich eine solche gegen den oftrömischen Kaiser. Unter diesen Werhältnissen ergriss die damaligen Inhaber von Et Peters Sib ein Selbstrachte rarchie kräftigen mußte.

Es ift uns fern, biefe Entwidlung genauer gu verfolgen. Rur bie einzelnen Pumte fonnen wir andeuten, welche gefchichtlich getreunt und gerfireut, bennoch in ihrer Wirtfamfeit geeinigt, bie schopferischen Machte werben, welche bie Rirche bes Mittelaltere erzeugen.

Der Grad, bis zu weichem Leo der Große den Primat des römischen Stuhls zur Auerkennung gebracht hat, bleibt lange derfelbe, ohne gesteigert zu werden. Gregor der Große, sont eine trästige edle Natur, ist in seiner hierarchischen Politif nicht groß. Es ist merkwürdig, wie er selbst die ausschließliche Würde der römischen Kirche verleugnet, den Anspruch auf ein unverhättnissmäßiges Uebergewicht ausglebt. Erst im achten Jahrhunderte versuchen es der zweite und dritte Erregor mit Glüt einmal in den Vilberstreitigseiten, sodann durch die Wission (Bonizacius)

ihren Anhang zu verstärfen. Es gelang, ben germanischen Bolfern sogleich bei ihrer Befehrung die Ghysurcht vor St. Peters Sig einzuflößen. Zugleich vard die Berbindung mit den frantischen Kuften, zunächst im Interesse der Wission angefnuhrt, für des Sierarchie bedeutsan. Manderteil Berwüsselungen und Ereignisse fleigerten das freundschaftliche Berhältnis. Ju dankbarer Anertennung der physlichen Bermittelung bei seiner Thronbesteilungung rettet König Alipin ben von den Longobarden bedrängten Erephanus, und verlieh ihm einen Theil des eroberten Länderbesiges der römische Bissiof ward seit beiser Zeit Souwerain.

Freilich nicht fogleich wirfte bies in bem Daage, wie man erwarten fonnte, auf bie politischen Berhaltniffe bes romischen Stubles ein: ftatt eines ploblichen Umichwungs berfelben nehmen wir vielmehr eine gewiffe Starrheit und Bewegungelofigfeit in ben folgenben Decennien mahr. Co bebeutenb bie Dacht ber Sierarchie burch bie Erwerbung jenes Grunbbefiges gesteigert; fo febr ibre gange Lage geanbert war; fo mar biefe Beranberung boch gleichsam eine noch verhullte, weil fie von bem Drude ber lebermacht bee Ctaates, bem fie ihre Erhebung verbanfte, ju gewaltfam niebergehalten marb. Rarl ber Große, obwohl von firchlicher Bietat erfullt, fublte fich boch ju febr ale weltlicher Regent, ale hochfter Furft ber Chriftenheit, ale bag er nur ben Gebanten hatte ertragen tonnen, irgendwie bem romifchen Bifchof bulbigen ju muffen. Bas in feinem Berhalten folder Sulbigung abnlich feben mag, ift nichts Unberes, ale bie Urt, wie feine perfonliche Frommigfeit fich fund gab, und fich fundgeben mußte, gemaß ben Berhaltniffen ber mittelalterlichen Rirche. Diefe ift es, welche er, aber mit Bewußtfein, in bem Bapfte ehrt.

Auch die Kaiferfrone, welche er aus des Papfies hand empfing, war ibm weit mehr ein Symbol der Berhertlichung feiner weltlichen Macht, als ein Symbol der Weise berfelben burch bie hierarchie. Ihr sich zu beugen, dem Kriften der Kirche eine mehr als freie, perfolisie Berebrung zu beweifen, jene oberrichmehr als freie, perfolisie Berebrung zu beweifen, jene oberrichterliche Gewalt anzuerfennen, welche fpater alle Ronige und Große biefer Belt ju Behnsmannern berabzumurbigen ftrebt, mar ibm fern. Ungeachtet aller Bietat und Chrerbietung, bie er bem Baufte bezeigte, mar Rarle Raiferherrichaft bennoch fur bie Sierarchie eine fo feindliche Macht, bag ihre freie Entwidlung unmöglich geworben, batte fie langer gebauert, mare fie nicht mefentlich an feine großartige Perfonlichfeit gefnupft gewefen. Babrend ber Dauer feiner Regierung fonnte es fcheinen, ale fei bie frantifche Canbedfirche genng erftarft, um bes jufammenhaltenben hierarchischen Berbanbes nicht zu beburfen; feine verfonliche Krommigfeit leiftete Bewahr bafur, baß fein Rircheuregiment nicht aus rein weltlichen Intereffen gur bespotischen Billfur entarte. Aber wie biefe feine Gefinnung, boch nur ihm eigenthumlich," bie Freiheit ber Rirche nicht fur bie Bufunft verburgen fonnte: fo war bagegen ber bem firchlichen Suftem eingepflanzte Trieb nach vollfommener Entwidelung, wie ber Drang bes firchlichen Lebens nach ber Unichauung einer fichtbaren Ginbeit zu machtig, ale bag bie Bierarchie ihr noch verborgenes Leben nicht balb hatte gur Erfcheinung bringen fonnen.

3war auch bie fpatern Karolinger, fo fcwach fie zum Theil find, befaupten bennoch, vermöge ber nachwirfenben, noch nicht fogleich vertöschenben Kraft ber Schöpfungen Aarlb bes Großen im Gangen bas Uebergewicht über bas Papfthum. Wenigstens was die Form betrifft, machten auch feine Nachfolger Anfpruch barauf, die Gilligfeit ber Bahl bes Papftes zu bestätigen.

Allein als feit ber Mitte bes neunten Jahrhunderis bas Karolingische Geschlecht erfchlasse, die Bebeutung bes abendlandischen Kaiserthums aus dem firchlich-politischen Devupflein werschwinden begann, gerade in dieser Zeit nahm bas Rapstihum einen Schwung, der es aus seinen bisherigen Beschränfungen fürmisch heraustiß.

Das firchliche Leben felbft febnte fich nach abfoliegenber Beftaltung: bas Syftem, in welchem es fich bieber entwidelt, war aus ben Saben, welche einzeln bie firchlichen Tenbengen gewoben, noch nicht ftraff genug von einer fraswollen Sand zusammengegogen; die so entstandente theilweise Berworrenfeit noch nicht gelöset, — bie sinnliche Einheit ber Kirche lebte mehr in ben Anschaumngen frommer Unbacht als in ben firchenrechtlichen Sahungen.

So war die firchliche Theorie ben beftimmt geftalteten Berhaltniffen vorausgeeilt. Sie ftrebte die Gefchichte felber weiter au brangen. Diefer Drang schuf die Pseudolstorischen Decretafen.

Ihre Wirfung war ungeheuer. Aler man hat fie überichat, wenn man glaubte, in ihnen fei burch eine plaffifche Fiction eine Ansicht in bie firchliche Vilbung ber Zeit gefommen, welche berfelben gang fremb gewesen. Bohl baben fie burch bie accentuirte Sprache, in welcher sie ben entschiedenen Primat bes römischen Stuble anerkennen und verkündigen, die Durchbildung ber hierarchie bescheunigt, aber uur durch die energische Kraft, mit welcher sie aus ben vorhandenen Elementen eine einheitliche Ansichaumg erzeugken.

Und gerade ju berfelben Zeit, als die Pfeudofsborifchen Bectrelaten befannt ju werben begaunen, hatte Aticolaus I. ben paftlichen Stuf beftiegen. Ein hochft mertwürdiges Jusammentreffen gunftiger Umfanbe für die Sierarchie.

War das Spftem der Decretalen die theoretische Anticipation des Papfithums in seiner Bollenbung: so die Regierung Nicolaus I., so zu sagen, die geschichtliche.

Seine außerorbentliche Bersonlichteit, — bie Willenofiarte und die umschifte Gewandtheit, mit welcher er die Berhältnisse beherricht, die gestige Ueberlegeucheit, die er in bedeutsamen Momenteu bewies, ermöglichten ihm ein papstliches Regiment zu üben, voelches nicht ohne Grund eine Borbebeutung bes hilbebrandismus genannt werden fann.

Gewiß ift Nicolaus I., wenn auch in untergeordneter

Beise, Gregor VII. an Muth Gefinnung, Salent zu vergleichen. Seine Enlichiebenfeit, von sittlicher Gesimmung durchbenngen und gekrästigt, sein herrschertalent, — die Gabe der politischen
Combination ersetten ihm das, was im Bewussissen der Zeit noch
nicht zum sanctionirten Nechte geworden. Wie jeder große Geste
eine gewisse herrschaft ausübt, wie man in freiwilliger Anerfennung ihm dient: so auch ihm, und ihm um so lieber, als er
gerade in solden Källen eine eigenmächtige Entscheidung gab, wo
das sittliche Bewussissen bes Bolse ihr beistimmte, — als eine
unte Gewalt sich ihm verbimbete.

Aber freilich empfindlich genug fühlten biefen gewichtvollen Drud bes römifchen Primats die höchften Kreife ber Geiftlichfeit. Und als die große Perschnlichfeit verschwenen, die ihn gu üben gewagt, versuchten sie mit Glud einen fraftigen Wiberftand. Es waren nur einzelne Momente bes Sieges gewesen, die Ricolaus I. eigenthfumlich angehörten.

Seitbem finst die Hierarchie, wie est scheint, unaussattsam inkert, bach, was meist ihr jenen Schwung verlichen, die stillichen krass, wier völlig geetrochen; ihre Bebeutung scheint in dem Getriche unwürdiger Intriguen, in den Berhällmissen eines von schamlofer Gemeinheit geschändeten Lebens ganglich zu ertöschen.

Se ift dies jene Zeit ber tiessten Erniedrigung bes apostolischen Stufie, in wecher die tostanliche Wolsderrei Albertiof in aum Mittelpunst ihrer Gewaltherrichaft machte. Mie Gräuel bes Lasterd und bes Lerbrechens, wie die Genüsse einer von dämonischem Feuer durchglüchten Sinnlicheit, alle Mittel der Tyrannet und ber zuchloselt geden in der Auflammen, um ben scheußlichen Contrast ber Bestimmung und des Lebens in der Geschiebt darzustellen.

Im Jahr 1035 fam mit Benebict IX. fogar ein Rnabe auf St. Petere Sig, — ein Mensch, welcher bas charafterlose, unstäte, Reuter, Gefclichte Mirgandres III. 20b. 1.

unbandige Wesen ves Kindes mit der durchdachtesten Ruchlosseite Mannes zu verschmelzen wuste. Seine Tyrannei und Wisselfur ward den seine Schrannei und Wisselfur ward den seine soften Abneure den societation genang ist Wenard de Saro an der Spisse einer andern Kaction zwang isn Kom zu verschsen; sie erwöhlte Hohann von Sabina als Sylvester III. Benedict, da er nach einer furzen Zeit des Gleichgewichts daran verzweiselte, jenem Gegner gegenüber sich zu halten, verhandelte schanlos den heisigen Erust bes Appostels: um ihn solchem unwürdigen Inhaber zu entreisen, sauste isn der Erzypiester Johann (Gregor VI.), sonst bieder und unterschiedliches Mittel nicht verschmaßend zu sollssiem Weed.

Mag er biefen Zwef ernsten Siumes sich vorgesett haben; von einer Seite hofite man sogar eine Reformation von ihm. Milien die Kraft, der Schwung des Talents sehte ihm, das Große zu leisten, was er sich wünschen mochte. Ja, als Benedict, selbst ungeachtet seiner Entsgaung, bennoch die passirde wieder annahm, drei Priester um St. Peters Erde sich stritten: slieg die Berwirrung, das Berberben der Kirche aus den höchsten Grad. Münderungen und Raubereien, Gewaltshaten und Intriguen häufeten sich im Gebiete des Kirchenstaates; ossener Krieg oder Meudelmord allein schien biesen gesehlosen Jusand beendigen, entwirrten zu können.

In diesem Moment erschien Kaiser Heinrich III. in Italien. Er hatte den Unsug, die Zerrüttung der firchlichen Berhältnisse in Deutschaltnissen derhaltnissen der bei Simonistischen Umtriede, den schamtosen Handel mit geistlichen Waftven semmen gesetnt, Ungucht, Rohheit, sittenloss Leden Beitven schieden Kaisen statischen Kaisen des des des des des des des der Geistlichseit salt täglich sich sieden gehen. Seine Maßregeln in Deutschländ waren vergebens, weil das Berberben von den höchsten geistlichen Kreisen ausgung, weil das Berberben von den höchsten geistlichen Kreisen ausgung, weil des Berberben von den böchsten geistlichen Kreisen ausgung, weil des Werterben von den böchsten geistlichen Kreisen ausgung, weil des Werterben von den der verschlichen Kreisen, des Vergeben des Papstihum selber war. Diese ausgunteisen zwei es ist nach Italien. Es war ein reiner, eder Eiser, welcher Henrich beseelte; er war fromm, woll sebendigen Interesse

für lirchliches Leben, von Chrincht vor ben Sacramenten und allen Seiligen ber Rirche erfüllt; selbst seine weltlichen Siege galten ihm als Siege bes Himmels. Sittliche Energie war die Seele seines Thuns.

So erschien heinrich sest in Italien, in Gute und Strenge ein Racher Gottes und seiner heiligen Kirche. In der Bluffe der Sahre, in der besten Kraft seines Lebens sah er bad schonfte Land seines erreten Reiches, — ber Kirche Berderbnis mit tiesbestummertem herzen.

Sogleich veranloste er eine allgemeine Rirchenversammlung: bie bei Papfie lub er vor sich, sich ju rechtfertigen. 3u Sutri wurden Benedict IX. und Spivester III. entsetz; Greger VI. leistete serzicht und bekannte sich als schuldig. Somit war die Berwirrung gelöst. Aber einen tichtigen, fittlich ftrengen, hoch-stumigen Kirchensürsten zu erwählen war um so schwieriger. In dem verberdern Italien fand fich faum eine geeignete Persönlichteit für diese höchste geststliche Ware.

Alfo') überließ man, vielleicht eben so sehr von Chrsucht wor Heinricht Majeftat Größe, als von bem Glanze seiner faiserlichen Majestat ersult, gerade ihm die Antischung: "man ber lieche ihn mit dem Insiguien des Patriciats, mit dem grünen Mantet, mit dem geddenen Reise und dem Ringe," eine spudolische Weihe, die man vollzog ohne zu wissen, was man damit zur Anechung der Herrardie gethan. Laifer heinrich erhob seinen getwene Suidger, Dischor von Bamberg, als Paph Clemens II. genannt. Dei seiner Weihe mußte er schwören, daß Niemand ein sirchliches Amt von ihm erraufen werde — und er hat West gehalten.

So war freilich eine sittliche Startung, eine Kraft innerer Meinigung ber Stearagie mitgetheilt worben. Aber zugleich schien Glang berfelben verbunfelt, ihre Hoheit in ben Staub getreten; offembar war sie von jenem Pauntt, auf welchen Nicolaus I. sie erhoben, längst herabgefunfen.

<sup>1)</sup> Leo Ostiensis IL 79.

## 2. Entwicklung ber Bierarchie von Gregor VII. bis auf Alexander III.

Seit ber Synobe ju Sutri, bem höchften Punfte bes Uebergewichts bes benifchen Kaiferthums über bas entartele Papfithum, wirb ber Um fowung biefes Berhaltniffes vorbereitet durch eine im Stillen entflandene Parteil. In biefer Zeit der furchtbarften Entartung umd Berwilberumg ber heierarchie hatte fie fich durch Bereinigung der ebleren Kräfte gebildet, ben nur erdrüdten, bennoch der Bedeutung nach übermächigen Drang der Zeit zu entiffich, die Anfohaung der Pfeudo-Iborifchen Derretalen gereinigt in die Gefchichte felber einzuessischen, der Bau ber Kirche bed Mittelaters zu vollenden.

An ber Spise biefer Partei stand hilbebrand'). Das glangembte Herrichertalent, die schafftnuigste Berechnung paarten lich in ihm mit der Indrumt itroflicher Andacht, wie der fledentosen Reinheit des stüttlichen Lebens. In hilbebrands stiller, wenn auch von der Begierde nach Herrichaft durchglühten Seele spiegette sich das Wittelalter in all seiner herrichfeit und Glorie wieder. Schon als er Mond in Elugny war, mochte das Bild der heifigen Kirche, als der irdischen Theoratie, vor seinem entgatten Blide stehen und ihn begeisten. Damals schauter das Bild warftellen. Ju diesem Rirche Genes die Geschichte seiner and kirchen Bilde stehen und ihn begeisten. Ammals schauter das Bild warstellen. Ju diesem Rirchensauten, and eine Kreisplan stehen klosen der Einfamtelt und Entsaugung: in einsachen Klossermautern, in lautosem Sinnen, in teismnertsche Andacht ver-

<sup>1)</sup> Bergl. ble für ihn charafterislische Aeußerung bei Bonitzo, Oefel. script. Rerum Boicarum p. 803. (Bergl. Wiberti Vita Leonis IX. Muratori III. 1. 282.)

fentt, fchuf er ben großen Gebanken feines Lebens, ber, wenn auch ein Brrthum, wie nicht zu leuguen, boch ein mahrhaft impofanter ift.

Seit hilbebrand mit Leo IX. nach Rom gegangen, begann sofort eine neue Entwicklung ber hierarchie. St. Beters Stuhl, so oft verrückt von ber Zeiten Wechfel, sollte auf die Dauer befestigt werben. Zeboch biese Beseitsung konnte nicht in einem Moment geschehen. Gine Reihe von Zahren war nothwendig, um bent Umschwung zu ermöglichen, ber dann nur durch die Entschiedungen im ben Entschiedung von Zeilungen fonute.

Diefe Borbereitung war Silbebrande Berf allein, Co berrichte er ichou, ebe er felbft jum gurften ber Rirche erhoben wurbe. Die vier Bapfte, welche vor ihm auf bem beiligen Stuble fagen, von ber von ihm erft gereinigten Anschauung ber Sierar= die begeiftert, beugten fich feinem großen Talente. Allein wie biefes Talent, biefe bebeutenbe Berfonlichfeit eins mar mit bem Bebanten, bem fie felbft fich bingegeben; fo mar es auch ebenfofehr jener große Bebante, bem jene in freier Sulbigung fich unterworfen. Aber gewiß faßten fie ihn nicht gang, - nur eingelue Seiten wurden ihnen offenbar; biefes befchrantte Berftanbniß war bedingt burch bas Maaf ihrer Kraft, Silbebrand allein fannte ben legten, allumfaffenben 3med ihres Thuns und Strebene: biefer 3wed aber war fein rein willfürlicher, nur aus Gelbftfucht, in perfoulichen Jutereffen gefaßter; Die burch bie Befchichte felbit gestalteten Berhaltniffe beuteten ibn an, Gregor ift eben beshalb fo groß, weil er bie fo angebeuteten Buge erfannte.

Schon lange hatte er in stiller Contemplation die Aufgabe feines Leben erwogen; er hatte, sie zu erfüllen, seinen Willen ger fraftigt; er sodam ispwädpere Geister burch biefen seinen Willen ger träftigt, durch gestiltge leberlegenheit sie beherricht. Sie hatten ihm theilweise die Clemente zu bilben, aus benen er eine neue geschichtiche Welt fahlsen wollte. Mit Alexanders II. Tobe war

ber Moment gefommen, wo biefes fein geistiges Schaffen beginnen fonute.

Cogleich feit bem erften Augenblide feiner Erhebung begann Gregor ben großen Plan feines Lebens, ben er bisher vorbereitet, mit aller Energie auszuführen. Die Entwidlung ber Sierarchie war eben bamale auf einen Bunft gefommen, wo fich entscheiben mußte, ob fie Rraft genug habe, eine welthiftorifche Macht ju werben. Stehen bleiben fonnte fie nicht in ihrem geschichtlichen Werben: fie mußte entweber in ihrer gangen Starfe fich vollenben, ober einer von Reuem entftebenben firchlichen Tenbeng unterliegen. Bapft Gregor aber mar von Begeifterung fur bie erftere, fur ben Glang ber Sierarchie erfullt, ba er an ibre Gottlichfeit glaubte. Diefer Glaube gab ihm ben Schwung gu ftreben, in ihr bie Rirche vollfommen barguftellen. Der gangen Unschauung bes Mittelalters nach hatte aber bie Rirche, - wie wir erinnern, - alles Göttliche gleichsam in fich aufgenommen, außer ihr war nur bie entgotterte Belt, mochte fie noch fo ichon in ihren Kormen ericbeinen. Wie nun bas Gottliche bem Menschen einwohnen, ihn beherrichen foll: fo mußte auch bie Rirche ihre Berrichaft immer mehr ju erweitern ftreben: Gregor wunichen, fie mochte grengenlos werben. Alles foll fich ber Sehnsucht bes driftlichen Glaubens gemäß bem Berrn beugen: nach ber Unichauung bes Mittelalters mußte vor ber fichtbaren Rirche, bie er gang und gar mit feinem Beifte burchbrungen, alles Irbifche, bie Berrichaft ber Gewaltigen in ben Staub finfen. In bemuthevoller Berehrung hatte alle Fürftenmacht ben Fürften ber Kirche fich zu unterwerfen; benn bas Ctaatliche und Weltliche find fur ben Bapft eine. In feinem berühmten Schreiben an Bifchof Bermann von Det') ftellt er eine Bergleichung an swifchen Furften und Prieftern, wie

<sup>1)</sup> Regist, VIII, 21.

awischen Bofen und Guten. "Bene trachten in felbftfüchtiger Berblendung nur uach ihrer Ehre, biefe nach ber Ehre Gottes. Bene bedurfen au ihrer Geligfeit bes Beiftanbes ber Geiftlichen, find alfo von biefen abhangig. Rein gurft tann burch Ertheilung bes Sacramentes ber Taufe einen Menfchen von ber Berrichaft bes Sataus befreien u. f. w." In einem anbern Briefe 1) an benfelben befennt er gang offen feinen Glauben an bie Entftehung ber Stagten aus ber eigenmachtigen Erhebung einzelner Gewalthaber, aus bem Buftande allgemeiner Befehbung und bes geltenben Fauftrechte'2). Aus eben biefem Grunde, meint er, haben fie ber gottlichen Ordnung ber Rirche fich ju unterwerfen. War biefe Unterwerfung nicht freiwillige Sulbigung, fo mußte bie Rirche fie erzwingen, - bie Sierarchie ihre Mittel ber Gewalt gebrauchen. Ein Rampf mit bem Staate war bann unvermeiblich.

Gregor wollte ein Reich Gottes auf Erben in allen Formen und Geftaltungen ber Sinnlichfeit und Sichtbarfeit, eine firchliche Weltmonarchie, welche alle Lanber und Staaten umfaffen, ber alle Rurften und Bolfer bienen follten. Alle Berrlichfeit biefer Belt follte nur bie Rolie bes Strablenglanges ber Rirche fein. Diefer Bunfch entftand ihm nicht um eines niebrigen, felbitfuchtigen 3medes willen, nicht gur Befriedigung unebler Berrichfucht, fonbern in bem Glauben an bie geschichtliche Rothwendigfeit ber Bollenbung ber Sierarchie - jur Berherrlichung ber Rirche, gur Läuterung bes firchlichen Lebens.

<sup>1)</sup> Goldast, Apolog. pro Henrico p. 244.

<sup>2)</sup> Bergleiche noch fein Schreiben an Wilhelm, Ronig von England, Regist. VII, 25. ap. Harduin VI. p. 1447. Sier fagt er, baß Gott bie Regierung ber Welt getheilt, einen Theil ber weltlichen, ben anbern ber geiftlichen Berrichaft gegeben habe. Denn fo wie er, um bie Schonheit ber Belt bem finnlichen Muge ju geigen, bie Conne und ben Mond erschaffen ale leuchtenbe Geftirne, welche alle übrigen überftrahlen, fo habe er bie Ginrichtung getroffen, bag bie Greatur, welche ihm am ahnlichften fei, burch bie apostolifche und foulgliche Berrichaft regieret werbe in verschiebener Sinficht; jeboch feien biefe bem Abftanbe nach wieber fo verichieben, bag bie lettere nachft Gott wieber von ber apoftolifden abbanaia fei.

Das firchliche geben, Die Frommigfeit, rubete im Mittelalter gang in ben Berhaltniffen bes Gultus, bes Rechtes, ben fichtbaren Kormen ber Berfaffung. Die Staaten aber erfannten biefen gangen Rreis firchlicher Orbnungen nicht als einen, ihrem eigenen Befuge nothwendigen, ober wenn bies, boch nicht in feiner Gelbftanbigfeit an. Die franfifche Rirche ftellt und bies Bilb ber ganglichen Ginigung mit bem Staate, aber jugleich ber unwürdigften Rnechtschaft bar; bie Ronige gebrauchten bie firchlichen Berhaltniffe nur ale Mittel gur Stiftung einer unbedingten Berrichaft. Diefe Gewalt mar nur burch eine andere Bewalt ju brechen; bie Freiheit ber Rirche nur burch bie Rraft ber Bierarchie gu retten. Diefer Bebante und bie Rudficht, bag bae Bolf bie Celbftanbigfeit, bie ihm gebuhre, noch nicht faffen, bag bie Rirche in ihrer Sichtbarfeit in abnlicher Beife, wie ber Staat in ber außeren Berrichaft fich behaupten fonne - beibes, wie es im unmittels baren Gefühl auf Gregor wirfte, ohne bag es gur berechnenben Reflerion geworben, brangte ibn, feinen großen Blan ausguführen, bie papftliche Monarchie nicht nur unabhangig vom Raiserthum zu machen, fonbern über baffelbe zu erheben: - bie Rirche in ein irbifches Reich ju verwandeln, welches burch feine glangenbe Außerlichfeit bie Gewährleiftung fur ihre Erifteng gab. Alle firchliche Berfaffungeformen ber einzelnen Staaten follten von biefen losgelofet, bie Beiftlichfeit ben Rreifen ber übrigen Stanbe entnommen, bon ber gewöhnlichen Unterorbnung unter bie Fürftenmacht befreit, alle biefe fo entfeffelten Elemente in ein umfaffenbes Bange gufammengeschloffen werben, von ber Transfiguration bes Berrn felber umftrablt. Diefe Glorie ber fichtbaren Rirche follte bie mahrhafte Begenwart Chrifti, wie fie verfinnbilbet burch feinen Stellvertreter, auf Erben felber feiern. Reiner Sehnsucht nach einem Buftanbe, unabhangig von biefen Formen, feinem Streben nach einer eigenmächtigen Beiligung, ber burch bie Orbnungen bes Gultus und ber driftlichen Gitte noch nicht genügt, feinem Berlangen nach hoheren Genuffen, ale ber allgemeine Gultus biete, burfte Raum bleiben; wie Gregor bie Belt ber Rirche ju erobern gebachte, fo follte beren inneres Leben, bie Arommigfeit, aufgeben in ihren Formen. Die Rirche mar ibm die wahre Theophanie 1).

Bie er bie Beiftlichfeit loslofen wollte von bem Bufammenhang mit ben Staaten, von ben Bauben ber Belt burch fittliche Reinigung fie jum Aufichwunge ftarfen: fo follte biefes fo gelauterte, machtig erregte firchliche Leben bennoch wieber eingebilbet werden ber irbifchen Belt. Dies fonnte ben ichon bestehenben firchlichen Berhaltniffen bes Mittelaltere gemaß nur gelingen burch eine bestimmt geordnete, von entschiedener Abficht burchbrungene Berrichaft. Die Uberwachung ber Freiheit ber Rirche ichien nur möglich burch bie Sierarchie.

Diefe Sierarchie hat Gregor gegrunbet. Mit einer bewunberungewurdigen firchlich politischen Bilbung hatte er erfanut, was bie Aufgabe feiner Beit fei: Diefem fo erfanuten Blane und beffen Ausführung wußte er alle andern Bunfche unterzuordnen, mit einer Begeifterung, einer Willensfraft, Die bas Beugniß einer anbern ale nur felbftfuchtigen Befinnung ift. Gregore Berrich. fucht, ein gewiffer geiftlicher Stola, foll nicht verfannt werben: allein biefe bienten nur jenem hoberen Streben, burch welches er bie Rirche und bas firchliche Leben bem Staate gegenüber ichugen wollte.

Wem biefe beiben Tenbengen, jene hobere und biefe niebere, in bem Birfen bee Denichen unvereinbar icheinen, bat ichwerlich eine richtige Ginficht in bas Berhaltniß bes Gingelnen gur Befchichte. Jeber - bas ift ein wesentlicher Bebante ber chriftlichen Ethif - Jeber hat eine Aufgabe ju lofen. Diefe ift gleichsam bie ihm einwohnenbe gottliche 3bee feines lebens, ber Beruf, bem er fich nicht eutziehen, Die Schranfe, welche ber Menich nicht von fich ftogen, bie er nicht gerbrechen fann: er wurde bamit bie ge-

<sup>&#</sup>x27;) G. von Subel, Gefchichte bes erften Rrenginges, G. 206.

fcbichtliche Burgel feines Dafeine felber gerschneiden. Allein biefe Schraufe ber Nothwendigfeit ift boch fur bie gestaltenbe Freiheit beweglich. Die Art und Beife, wie ber Menfch jene Aufgabe lofet, ben ihm in ber Gefchichte, wie ber eigenen Bruft fich funbgebenben gottlichen Gebanten verfteht, ber Grab ber Rraft unb Begeisterung, mit welcher er auf feine Beit wirft, - bie Runft gleichfam, mit welcher er feine Berfonlichfeit in ben geschichtlichen Bufammenbang einzureiben weiß - bies alles ift feiner Freiheit Bie biefe Freiheit, ale bie menfchliche Ceite, mit jener Rothwendigfeit, als ber gottlichen, fich einige; wie in bem biftorifchen Berlauf iene beiben Reiben gottlicher und menschlicher Thatigfeiten fich mit einander burchbringen; wie aus biefer Berfnupfung ber gaben gottlichen und menschlichen Lebens bas Des jenes fichtbaren Bufammenbange entstehe. - ift ber Gefchichte Beheimniß überhaupt. Dag baber Gregor bie 3bee bee Bapftthums aus ber Gefchichte feiner Zeit in fich anfnahm; bag er fie ale eine ihr wefeutliche und eigenthumliche erfannte und biefer Erfenntuiß feine Thatfraft lieb. - bagu brangte ibn etwas Undered ale feine perfonliche Begeifterung, - es war gwar nicht feine uumittelbar gottliche Miffion, aber, wie er glaubte, ber im Bu fam men . hange ber Beltgefchichte ihm offenbar werbenbe Beruf. Allein bie Urt, wie er ibn erfullte, bie Auffaffung ber Berhaltniffe, bie Bewaubtheit, mit ber er bie gegebenen gefchichtlichen Berhaltniffe fortbildete, bas fittliche ober unfittliche Berfahren in Berfolgung feines Zwedes war fein Werf, fein Berbienft ober feine Schulb. Auch von biefer fann und foll Gregor feineswege freigesprochen werben. Wie alle große naturen, fo war auch er ber ihm verlichenen Berrichergabe wegen vielen Berfuchungen ausgesett, beneu er nicht immer wiberftanb. Er, ein Rirchenfürft, machte nicht felten fürftliche Intereffen geltent, und verfocht fie mit einer Rlugbeit, einer politischen Blanmäßigfeit, Die nicht immer feinem Berufe, ber ja nur bie Arbeit fur bas Wohl ber Rirche fein follte, vollfommen entsprach. Die weltliche Macht und beren Schut verschaffte er sich mit Muger Berechnung aller Umftanbe, wie sie nur ber geübleste politifche Blid zu überschen vermag. Ginftußreiche Broße in gang Italien hatte er sich verbündet; manche, wie Mathilbe von Sostana, waren als Bündner zugleich ein Berhältniß gemüthlicher Freundschaft mit ihm eingegangen.

Wir behaupten, Diefes Berhaltniß fei ein Beweis, wie weit bie mittelalterliche Romantif und zwar in ihrer hochften Beife, in vollfommener Ginigung mit ber großgrtigen Ibee bes Ratholicismus felbft in politifche Buftanbe bat einbringen fonnen. Mathilbe fuchte alle Bedurfniffe ber Weiblichfeit zu befriedigen in ber ehrfurchievollen Berehrung bor Gregor, in welchem ihr ber gottliche Beift ber gangen Rirche ju einer leiblichen Beftalt geworben war; in ihrer unbedingten Sulbigung feines Planes, in ber ichwarmerischen Singebung an ihn glaubte fie nur bie Berrlichfeit ber Rirche felbft ju feiern, ber fie alle politische Dacht, ja fich felbft zu opfern bereit war. Gregore Balten und Streben hatte ja in ihr eine Liebe und Begeifterung entgundet, welche jugleich bie wesentliche Form ihrer Frommigfeit mar. 3hr Berhalten gu Gregor fann man eine Art weiblicher Ritterfchaft nennen: biefe, wie bie anbern Rrafte, welche er an fich jog, wie bebeutfam fie auch fur ibn maren, mußten boch feiner Bierarchie eine faft zu politifche Karbung geben.

Diese Karbung ift es, welche bemjenigen, ber in ber firchlichen Beltanishaumg ber neueren Zeit gebitbet ist, — und als biese
gilt ums geradezu bie in ber Dee der unsichtbaren Kirche wurzelnde
protestantische — ceen so bestembend ist, als sie zurücksosend
ihn wirst. Zedoch in den gangen Kreis geschichtlichen Lebens, in
welchem Gregor wirste, haben wir und hineinzustellen, die gange
Reibe geschichtlicher Bildungen, aus welchen die Berhältnisse sienes
Zeitalters entstanden, haben wir zu berücksiegen, soll das Urtheil
ein gerechtes werden.

Bur Sicherung biefes Urtheils über ibn, ber bie mittelalterliche hierarchie gegrundet, über beren Bebeutung im Gangen ift bie Betrachtung einzelner Berordnungen und Bestimmungen seiner papstlichen Regierung, ber Mittel, welche er zur Ausführung seines Blanes anwandte, nothwendig.

Die Kirche war sittlich verberbt'), vor allen ber Klerus entartet, als Gregor noch als Subdiacouus ju Rom an eine alfgemeine Reinigung und Erschüterung dachte und burch die von ihm abhängigen Papite auch theilweise erwirtte. Bornehmlich zwei Lasser schändeten das Leben ber Geistlichkeit, Simonie und Unteuschheit. Durch das eine gerieth sie in die Knechtschaft nicht einmal bes Staates, soudern einzelner Gewaltsaber und Kürsten; durch das andere wurde sie in ungeordnetes, regellosed Kamilienteben verfriett. Statt beiber aber wollte er nicht eine versöhnende höhere Ordnung an die Stelle treten lassen; gewaltsam vielmehr wollte er die Geistlichseit lodreisen von diesen Kreis hierarchischer Lassen, sie mit sich hinausschwingen in den Kreis hierarchischer Littute. Ablösen wollte er sie on allen Pflichten ehelicher und saustlicher Gemeinschaft, gerstören sebe

<sup>1)</sup> G. bie Schilberungen bei Lambert, Schafnaburg ad a. 1071 (Pistorius-Struve, Scriptt, Rerum Germ, I. 347, 349). Nam quorundam pseudomonachorum privata ignominia nomen monachorum vehementer infamaverat, qui omisso studio divinarum rerum totam operam pecuniis et quaestibus insumebant. Hi pro abbatiis et episcopatibus aurcs principum importune obtundebant et ad bonores ecclesiasticos nou via virtutum, ut majores nostri consueverant, sed per ambitionis praeruplum et male partarum pecuniarum profusionem grassabantur. Denique in coemptionem exigui honoris aureos montes quotidie promittebant, saecularesque emptores largitionis snae immoderantia excludebant. Nec venditor tantum audebat exposeere, quantum emptor paratus erat exsolvere. Mirabatur mundus, unde tantus pecuniarum scateret fluvius; unde Croesi et Tantali opes in privatos bomines congestae fuissent et eos potissimum, qui crucis scandalum et pauportatis titulum praeserrent et practer simplicem victum et vestitum nihil rei familiaris habere se mentirentur. - Bor: her - Is pseudomonachus - ita sanctam et angelicam monachorum professionem infamavit, ut - monachi nostris temporibus atque in bis regionibus non innocentia aestimentur atque integritate vitao, sed quantitate pecuniae. Bergl. Berthold - Constant Chronicon bei Ussermann II. p. 40. Bruno Hist. Belli Saxonici bti Freher: Scriptt, Rerum Germanic. I, 178.

Getheiltheit ber Sorge und Wirffamfeit: alle und jede Kraft, bas gange Leben, alle Liebe und alle Leibenschaft ber Geiftlichteit sollte aufglichen in Schpflucht nach unbedingter Berfenfung in ben Dienst ber sichtbaren Rirche. Diese Stimmung suchte er aber vorzubereiten burch zwei bebeutungsvolle Berbote, bas ber Simonie und der Priefterebe und durch den alleinigen Anfpruch auf die Investitut ber Geiftlichen.

Mas die in ihren Entichließungen meift von Gregor schon bestimmten Borganger einzeln verordnet, das sollte nach seiner eigenen Erhebung mit aller Entschiebenheit auszusühren versucht werden.

In ber erften Boche ber Faftengeit bes Jahres 1074 berief Gregor ein allgemeines Concil nach Rom. Die geiftige Stimmung, in welcher bies geschah, brudt fich in ben in biefer Beit gefchriebenen Briefen aus'). In feinem Schreiben an bie Guffraganbifchofe ber Dailanber Rirche und an Sicarb, Ergbifchof von Aquileja, fcbilbert er bas Berberben ber Geiftlichfeit mit ben lebhafteften Farben. "Die Berricher und Fürften biefer Belt, fagt er, fuchen nur ihren, nicht Chrifti Bortheil, treten alle Chrfurcht mit Rufen, bruden bie Rirche, wie eine Magb. Die Geiftlichen aber und bie, welchen bas Regiment ber Rirche anvertraut ift, achten bas Befet Bottes geringer, ale alles Anbere; verlegen bie ihrem Gotte und ihren Beerben fculbige Pflicht, ftreben burch firchliche Burben nach weltlichem Ruhm; Die Guter, welche jum Beften Bieler bienen follen, werben von ihnen gum eitelen Staat und überfluffigen Aufwand verfdwenbet. Da ebenbaber bie Laien burch feine Leitung, burch feinen Unterricht ber Beiftlichfeit auf ben Weg ber Gerechtigfeit geführt werben, fo geben fie fich allem Schlechten bin, und nennen fich Chriften, nicht nur ohne driftliche Werfe ju vollbringen, fonbern auch ohne Renntniß ber driftlichen Bebre."

<sup>1)</sup> Regist. I. ep. 42 43.

So viel wir wiffen, ') wurben auf bem berufenen Concile bie fichärfften Bestimmungen gegeben. Ge ward befchleffen, die, welche burch bad Berbrechen ber Simonie zu irgend einem geistlichen Amte getangt, sollten fernerhin ihren Dienst nicht mehr verfeben tommer; die, welche sich ver Unzucht schuldten gemacht, die, welche verseirathet seinen, nicht mehr Meffe halten, hochstens in einem niederen gestiltiden Grade ben Dienst am Altar verschen, "Wenn die Gestüllichen beisen Beschüfflen zuwider handelten, sollte bad Bolf ben Ametionen bersetben nicht beiwohnen; benn ihr Segen werbe zum Auche werben."

Auf einem zweiten Concile zu Rom im Februar bes Jahres 1075 wiederholte') Gregor in nachriddlicher Weise namentlich as Berbot ber Simonie. Seine Drohungen richtete er jeht schon gegen bestimmte Personen, namentlich gegen sum Ruthe des Kaifers Heinrich. Mußerdem ward wahrscheinliche'd, seinrich. Mußerdem ward wahrscheinliche'd, siehe des dem hierarchischen Walten Gregors so wesentliche Berbot der Juwestitur der Gestlichen durch die Hand eines Laten erlassen, Wenn in Jusunst Zemand ein Wisthum oder eine Abeit von einem Kaien annimmt, ward bestimmt wer seine Abeit von einem Kaien annimmt, ward bestimmt in so soll er keineswegs unter die Bischofe gezählt, noch ihm als solchem irgend Gehorsam geleistet werben. Wir versagen ihm die Guade des Herberchen unrechmäßiger Bewerbung und des Ungehorsams in die Kirche, bis er den Plag, den er so durch das Verbrechen unrechmäßiger Bewerbung und des Ungehorsams, welcher das Laster der Möglieterei sit, erlangt, anderes Situes

<sup>1)</sup> Die Richn bes Genells find befanntlife nicht verfanhen. Bibt faben bis kenntniß her Befchijft bem Schreiben Ortzgers an hen Blifdepf Litte von Genefann (Outrin VI. I. 1523) und bem Liber apologeet. pro hae synodo bes Bertiplo (céenb.) ju entheimen. Bergi, Marian Scot. ad a. 1073 (Pistorius-Struve I. p. 653) und Hirsch, De Sigebert Genbl. p. 1973.

<sup>2)</sup> Fragmente ber Synobalbeschluffe f. bei Baron. Annal, Eccles. ad an. 1675 Nr. X.

a) S. Hugo Flaviniacensis bei Labbé, Nova Biblioth. Manuscript. Tom. I. sect. II. p. 75. (Harduin VI. 2. p. 1579. 1569). Bergl. Hirsch de Sigeberto Gemblac. p. 195. Bei Gregor selbst sinden voir nur eine etwas untlare Andeutung Regist. IV. 22.

geworben, aufgegeben hat. Dasselbe gilt auch von ben niederen Kirchenwürden. Ferner wenn der Kaiser, ein Herzog, Marfgraf ober Graf ober irgend ein anderer weltlicher Gewalishaber die Inwestitute eines Bisthums ober irgend einer firchlichen Würde zu ertheilen sich anmaßt, so soll er wissen, daß er von berselben State getroffen wird."

Diefe Decrete maren fur bie hierarchie von außerorbeutlicher Bebeutung. 3mar hatten Gregor's Borganger fcon abnliche Beftimmungen gegeben, aber ber Scharfe und Entichiebenheit nach, in welcher fie bier gefaßt, waren fie neu; ein Beugniß bierfur giebt bie Bewegung, welche fie bewirften. - Mur bie ungeheuerfte Willendfraft, wie fie je ein Sterblicher entwidelt, gestählt in ber glühenben Unbacht religiöfer Leibenfchaft, vermochte Gregor felbit jene Bewalten bes Bergens und Bemuthes, welche bie ichonften Formen fittlicher Gemeinschaft gufammenhalten, gu banbigen, ihnen ju entfagen, um, wie er glaubte, ein ewiges Gut, Die beilige Rirche allein zu befigen. Bene Entfagung und biefen alleinigen Befit verlangte er auch von allen anbern Dienern feiner Sierarchie; aber bied Berlangen war im Berhaltniß ju ben Bunfchen und Buftanben ber Beiftlichfeit ein unerhortes; ber Anfpruch auf bie Inveftitur mit ber trot aller entgegengeseten Bestimmungen noch immer geltenben Rirchenpraxis im Biberfpruch.

So war benn unvermeiblich, bas Gregor's Tenbeng, bie Mittel, mit benen er seinen Plan audzussühren strebte, eine mächtige Kustragung, einen gährungsvollen Kannpf ber Parteien hervorriesen. Der gewaltige Drang bes natürlichen Lebens, wie in ben Berhältnissen der Kannlie zur Ruhe gekonnunn, an sie gebunden war, jest von bieser wieder sogstöste werden sollte; die noch nicht gedämpste arsstellich Versumung der höhern Gelte; die noch nicht gedämpste arsstellich Versumung der höhern Geitellichteit, die an einen umsedingten Dienst sich noch nicht gewöhnen wollte, — der ganze Stolz geststichen Selbsgessühle umd der heft ig gereigte Chrzeij weltlicher Fürstenmacht — alle bies Mächte, so verschieden sie sons waren, kampfen den noch gemeinschaftlich

gegen jene geifterhafte Gewalt, bie fie mit ihren Riefenarmen gu erbruden brobete.

So gertheilte sich biefer Kanupf nach brei Seiten. Bon ber ainen war es bie Geistlichfeit selbst, welche, von verschiedenen Interssen bewegt, Gregor's Plane zu vereiteln sich bemührte. Bon ber andern strebte eine ftarte römische Abelsfraction, in Grinnerung an ihr einstiges Walten, an ihre Ubermacht über Et. Peters Stuhl, gegen die Gewalt ber Hierarchie sich wechen. Zedoch diese seindlichen Wassen, is surchen aleban ber Gewalt, welche ber hierarchie eind werten. Bed daum zu vergleichen ber Gewalt, welche ber hierarchie von ber dritten Seite brobete. Wir beuten nur wieder an: Staat und Kirche stehen in ber Anschaug bes Mittelasters einander gegenüber. Das Staatliche und Welflisch ift ihr eins. Im beutschen Kauferthume gipselt alse weltliche Kussenmacht. So wird der Kaupf in steigendem Mas von gestiegen Krästen betwegt, indem Papst Gregor den dritten Feind angerist. Es ist Kalier Seinstell, Welfen.

Bwiefacher, gang entgegengesehrer Art war die Ueberzeugung, in welcher der Widerstand der Arateien der Gestslichfeit werkelte. Der Widerstand der einem ist wesentlich strechteid, der Arateien der Gestslicher Ratur, entsprungen aus Eiserucht auf die sich immer steigernde Ueberzebung des römischen Studies. In ziemtlich serner Bergangensteit feinen ihre Wurzeln. Sie regt sich schon zur Alte Berimat und nicht entschieden war. Aus der oberitalischen Gestslichteit sammelt sie ihre besten Kräste. Guidert won Rawenna und Guide von Walsand schlossen Ereger zusamals zum Kampse für die Unabhängigseit gegen Gregor zusammen.

Seit alter Zeit hatte fich in Oberitalien ein traftiger Sinn fur firchliche Breihelt erhalten. Die Priefterese war hier allgeneine Sitte: ein prachtiges, ichwelgerisches Leben hatte die Beiflichtlicht in ir bildem Glang und weltlichen Geniffen Befriedie gung sinden lassen.') So sittlich entartet, fühlte sie sich in ihren theuersten Interesion angegriffen, schon als Hilbebrand durch die von ihm befeelten Napse eine Neinigung des firchlichen Ledens versuchet. Nur zu scharssich erkannte sie, daß diese neue Nichtung, welche Hilbebrand angeregt, del wachsender Stafte alle sittlichen Krafte der Kirche an sich ziehen und sie selbst erbrücken wurde. Dazu sam: das Selbstgefühl dieser Narteit wie meist der oberitalischen Geschlicheit, süglte sich gereigt, gestauft durch den Gedanken, von Nom aus Beschle aunehmen zu müssen. Und die Trimerung an das, was sie bereits zu erdulden gehabt, nuske ihre Krast des Widerflandes aus Allegeste steigen.

Schon unter nicolaus II. hatte ja bie von ben Tenbengen ber Silbebrandinifchen Sicrarchie tiefdurchbrungene Bewegungspartei, bie wilbe Bataria, mit aller Site und Leibenichaftlichfeit bes italienischen Blutes bie Unnahme?) ber romischen Orbnungen über Simonie und Priefterebe in Mailand eben fo febr burch bie Überlegenheit ihrer Streitfrafte, ale burch Gewinnung bes fittlichen Bahrheitefinnes erzwungen. Diefen Gieg benutte ber Fangtismus ber Batarener jur Unregung noch größerer Bewegungen. Die Berwirrung in Mailand war ichon burch Lanbulphe und Ariolde feurige Reben, burch Schilderung bee reinen apoftolifchen Lebens gegenüber ber Schwelgerei ber Beiftlichfeit in fortwährendem Steigen. Ihre Aufforberungen, an bas Bolf gerichtet, entgundeten ben Bolfohaß gegen ben verberbten Rlerus. "Bie vom Taumel ergriffen, wie bas wild aufgeregte Meer, fagt ber Geschichtschreiber Landulpha), wie ein Blig aus heiterer Luft, fturmten bie Mitburger burch bie Strafen, braugen in bie Saufer ber Beiftlichen und loften beren Cheband auf wiber Befet, wiber Recht, ohne Bifchof, mit bem Schwerte." Biele Mailanbifche Ebele mußten bie Baterftabt verlaffen; bas Bolf plunberte bie

<sup>&#</sup>x27;) C. Landulf Hist. Mediol. III. 1.

<sup>2)</sup> S. Petri Damiani Ep. bei Muratori Scriptt, Rer. Italic, IV. p. 25.

<sup>3)</sup> Hist. Mediol, III. 9. Meuter, Geichichte Mierantere III. Bt. I.

Besthungen ber beweibten Priester, — bie ärgiten Gewaltthaten wurden gegen sie veribt. — Der Kamps wurde noch bitterer, eit herlembald, ein vornehmer Mailänder, um die Kräfte der Bewegung an sich zu iesseln, hereichter ber Batarener, ihr Bannerträger ward. Erzürnt über die Schändung seiner Gattin durch einen Priester, von Rachlust und jest von haß gegen alle eheliche Gemeinschaft ersüllt, mit allen Gigenschaften eines Kriegers aufs glängendste ausgestatet, nachdem er eine Bannbulle gegen den Erzbische von Mailand von Rom erwirft, waltete er bort übermächtig, versolgte ausg Graussmaße alle beweibten Priester, — Erzbischof Guido vermochte sich nicht zu halten, gezwungen mußte er seinem geistlichen Amte entsagen. Mailand var mit Blut gertant.

Dies alles war jener Partei ber oberitalischen Beiftlichfeit uoch in frifchem Andenken. Daber ward es dem flaatoflugen Guibert von Ravenna, der Kaiferin Agnes Gunftling, leicht, diese gritige Stimmung der Abneigung gegen die romifche hierarchie gur Bilbung einer eigenen Faction zu bermußen.

Schon von der Kaiserin hatte er das Kangleramt des Königreichs Italien erhalten: nach ihrer Entsernung von der Regentschaft war er entlest. Im Jahre 1072, nicht lange vor dem
Tode Altenaders II., ward ihm das Erzbielthum Ravenna übertragen. In dieser Stellung sonnte er seine sirchliche Richtung
entschiedener versolgen. Diese war feine andere als — ohne ein
algemeines firchliches Interesse debin zu streben, wenigstends
in seinem Sprengel voerest ohne alle Beschäntung seine hertschieden zu können; alle römischen Sinflüsse diese fern
zu halten. Freilich stand biese Serreden, diese Knstämpfen gegen
bie hierarchie nicht in Widerspruch mit Gregors Planen, sofern
auf deren Indat geschen wird. Auch diese Vartei wollte einen
pahpstichen Primat, nur nicht einen römischen; eine prächtige,
glanzvolle, weltliche hierarchie, — nur nicht eine von einer tirch
lichen Idee durchbrungene: nicht um einem mehr als willkfürlichen

großen Gebanken geschichtliches Leben ju geben, sonbern um irbisfchen Genuffes willen.

Co war Buiberte Streben ebenfalle ein hierarchifches, antihierarchifch fann man es nur nennen, fofern bie belebenbe Geele ber 3bee ber allgemeinen, freien Rirche fehlte. Beibe Barteien, bie oberitalische und bie romische, fo ahnlich fie ber außern Erscheinung nach find, fo wichtig beiden bie Sinnlichfeit ber firchlichen Formen ift, haben bennoch eine gang verschiebene geiftige Richtung, welche fie verfolgten. Die romifche Sierarchie ift (wenn man fo fagen barf) bas von ber Befchichte felbft gezeugte Urbild, begeiftert von firchlichem Leben und firchlichen 3been, bas Bert eines großen, fur bie Ausführung eines allumfaffenden Planes wirfenden Geiftes. Die lombarbifche ein fcmaches, geiftlofes, gemachtes Rachbilb, bas Erzeugniß gemeiner Gelbftfucht und rein weltlicher Bolitif. Bahrend baher jene, wie fie wenigftens glaubte, von Begeifterung fur bie 3bee ber Rirche ergriffen, biefe uber ben Staat ju erheben trachtete, biefes rudfichtelofen Strebens wegen mit ihm in Streit gerieth: fcblog biefe fich gerabe, weil fie jebes hoheren Aufschwunges entbehrte, an ben Staat, um fo fich felbft Sicherheit ju geben. Gie vermochte fein Bertrauen gu fich felbft gu faffen. Aber gerabe weil beibe Cyfteme bem außeren Scheine nach eine theilweife Aehnlichfeit zeigten; weil fie felbft, trop biefer Bermanbtichaft ber außerlichen Formen, bennoch bie Berfchiebenheit ber bewegenben Lebensfrafte erfannten, gerabe beshalb mußten fie um fo entfchiebener fich von einander abftogen, um fo bitterer ber Rampf von beiben Seiten werben. Diefer Rampf gieht fich burch bie gange Regierungegeit Gregore VII. hindurch, ift mit bem bes Raifere gegen ienen innig verflochten. -

Diefer Partei ber oberitalischen Beiftlichfeit entgegen, mit ihr aber ber romifchen Sierarchie gegentüber fieht eine andere, welche wir die reformatorische nennen können. Sie ift höchst mermultelg und bedeutsam; benn sie ift bie Trägerin ber Anschauung ber unfichtbaren Kirche; arbeitet - wenn auch fich nicht flar bewußt - an beren Erhaltung im Mittelalter.

Es zeigt fich in ihr eine in Begiehung auf bie Berhaltniffe ber Beit febr weit fortgeschrittene Erfenntnig bes Wefens bes driftlichen Lebens. Der im Mittelalter gewohnlichen Entgegenfebung von Ctaat und Rirche, wie von Menfchlichem und Gottlichem wiberfest fie fich; auch in bem Ctaate fah fie eine gottliche Orbnung. Gie verwechselte bie vorhandene Form ber Rirche nicht mit ber 3bee ber mahren Rirche: fie faßte bas Chriftenthum aum Theil unabhaugig von feiner Ericheinung. Ihre eifrigen, mit ben fonftigen Beftrebungen ber Beit nicht aufammenftimmenben eres getischen Studien benutt fie, um ju beweisen, bie bermaligen firchlichen Berhaliniffe feien nicht bie urfprunglichen, bie von Gregor geltend gemachten Grundfate ben urchriftlichen entgegengefest, Diefe vorherrichend biblifche Tenbeng ift im Bufammenhauge ber firchlichen Beftrebungen ber Beit, bes bierarchischen Gefüges ber meiften Berhaltniffe, von eigenthumlicher Bebeutung. In ihr wurzelt bie Rraft ber Dopofition in bem Streite Raifer Beinrich's mit Gregor. Dort tommen wir auch noch mit einem Worte auf fie und ihre Bertreter gurud.

hatte bie bogmatische Erkenntnis dieser Partei sich klar und enischieden durchgebildet, sie ware weit hinausgegangen über den irrichtichen Standpunkt des Mittelalters selbst: in dem gangen Kreise der Institute bes Katholicismus hatte sie sich nicht sinden konten. Allein so oft auch die Idee der unssichten Kirche durchblidt; so schöne, protestantische Anishaumgen einzeln entwickett werden: so brach sich voch diese Gegenwirfung an der Hatbelt werden: so brach sich voch diese Gegenwirfung an der Hatbelt werden: so brach sich soch diese Gegenwirfung an der Galbaltung der Kirche zu ringen schien. Sie hatte die gesammte hierarchie verwersen mussen siehen das wagte sie nicht. Sie wollte, wenigstens in ihren edberen Bertretern, das Übergewicht bes Papfelums über das Kaiserthum nur beschränken. Der Papft sollte ihrer Weinung nach nur erfter Blisch sein. Allein das ware

ein Papftthum gewesen ohne alle Bebeutung. Gen weil sie in biefer halbheit befangen blieb; nur einige Faben bes ströftlichen Gryftems loszureifen suchte, ohne ben Jusammenhang bes Gangen zu lösen; weil sie nicht Zasent, nicht gestigt lebertigenheit genug zeigte, ber sirchlichen Entwidelung eine ploblich geänberte Richtung zu geben: beshalb hatte sie bem entschebenen, fohwunghgisten Gtreben Gergors gegenüber, welcher bas sirchliche Leben gewaltsum mit sich sorties, bistorisch Unrecht.

Gerade ju biefer ichaffenben, schöperischen Thatigfeit zeigte fie fich wenig befähigt: sie schwantle vielmede zwischen bem Atten und Reuen; in biesem Schwanten verzehrte sich ihre Krast. Sie ward überflügelt von ber Sierarchie, weit bie Zeit ber Reformation, beren Ansauge in bieser Partei teimten, noch nicht gesommen. Gregor von seinem Standpunft sonnte sie nicht verstehen, nicht anersennen. Hater er es vermocht, er würde entschieden umgestaltend und schöfterisch gewirtt haben; biese Wirtung aber ware die Herb und schöfterisch gewirtt haben; biese Wirtung aber ware die Herb und schöften kreißeit gewesen, deren Natur über die ganze Anschauungsweise bes Mittelatters weit hinausragte. Zudessen ist die Kreiftichten ist die genug, sosen ist ehen werden in sie das reformatorische Princip die zu dem Mogenst, wo die Zeit res war, es vollsommen in sich aufzunchmen, in der Geschichte erhält und forterbt.

Diese lettere, die reformatorische Bartei, bricht mit dieser ihrer Opposition gegen die übermächtige Herarchie in dem Kampse Kaiser heiturich's seibst erst ficharf hervor. Sie überusmunt gleichgam die wissenschaftliche, theoretische Seite besselben. Aber jene erstere erregte sogleich eine außerordentliche Bewegung, als Gregord Berordnungen gegen Simonie und Priestreche bestannt wurden. Da gleiche Interesse im dennet und Priestreche bestannt wurden. Da gleiche Interesse mementlich im Deutschlaftlich hie fich tasch; fast in allen Ländern, namentlich im Deutschlaftlich siehen siehen fich ihr an, welche die sußen Gewohnseiten spres bieberveilen siehen auftrang. Wer wie von dieser Seite die Gemitter erreat, ihnen auftrang. Wer wie von dieser Seite die Gemitter erreat,

erhist wurben, durch empörte, aufrührerische Briefter frevelhafte Gewaltstaten geschähen: so wußte Gregord Bolitif auch durch bergleichen Mittel zu tämpsen; seine Legaten und Emissar reif'ten umber, ben Fanatismus des Bolles gegen die beweiten Priester zu wassen. So embraunte benn das firchliche Leben, in seiner innersten Tiefe ausgeregt, zu glühendem Haß; die sirchliche Weinnung, von allen Banden entsessel, begeisterte, erhibte eden ihrer Gethelitheit wegen nur um so gewaltiger die von ihr burchdrungen much Massen. Aber der fittliche Ernst, welcher Gregord Streben einwohnte, die ehrjurchtsvolle Berchnung, welche schoo so frab der Colibat sich erzwang, die reinigende Krast der allgemeinen Erschülterung, welche des Papsies Balten hervorgebracht, brach wenigtens im Ganzen den Wilderfand: Gregor hat zwar nicht über die Opposition sener reformatorischen Partei, aber in der Anschaung des Wittelalters gesiegt.

Bwei höchst werthvolle Berichte über die Wirtungen jener Geben Gefchichferieber Amert von Alfacienburg! mit einer gewissen Gefchichferieber Amert von Alfacienburg! mit einer gewissen Judichichferieber Amert von Alfacienburg! mit einer gewissen Judichlatung des Urtheils, der andere von Sigebert von Gembloure? in jener resematorissen Dentweise abgefaßt. "Gegen der Alfgemeine Unwille der Geschiet Kambert, noard alsballd der allgemeine Unwille der Geschiet kambert, noard alsballd der allgemeine Unwille der Geschichte kambert, noard alsballd der allgemeine Unwille der Geschiet kambert, der der der her bet Aben Ehrist vergesen, welcher da soger "wer es sassen fann, der heitathe." Er wolle wohl die Wenschied enthalten tann, der heirathe." Er wolle wohl die Wenschied untwingen, wie Engel zu leben; aber wenn er der Ratur ihren gewöhnlichen Lauf versiage, werde er der Unzucht die Ingelschen; er möge dann schlande, wollten sie lieber ihr gestiliches Ann aufgeben; er möge dann schen, wollten sie lieber ihr gestiliches Ann aufgeben; er möge dann schen, wollten sie lieber ihr gestiliches Ann aufgeben;

<sup>1)</sup> Pistorius - Struve I. 378, 2) Pistorius - Struve I. 841.

<sup>/</sup> I IMOTIUS - BRUTE I. OIL

ber firchlichen Geschäfte befomme." Allein biefes freiwilligen Aufgebens burften bie Deiften fich faum rubmen. Der burch Gregors Sanction bes Colibate erft nen belebte Glaube an bie Seiligfeit bes ehelofen Standes erregte an vielen Orten eine allgemeine Emporung gegen bie verheiratheten Briefter. Das Bolf erfchien nicht mehr in ben Rirchen, wo fie ben Gottesbienft leiteten; verlangte nicht mehr von ihnen bie Berwaltung ber Cacramente: givang fie mit Gewalt biefer ju entfagen, ba fie burch ibre Sand gefcandet murben. Gerabe biefer Gebaufe erfullte bie Gemuther mit Buth: man awang jene Briefter, entweber ibrem Amte gu entfagen, ober ihre Beiber gu entlaffen. "Bo fie fich nur öffentlich zeigten, wies man mit Fingern auf fie, fchimpfte, fchlug fie '). Unbere beraubte und pfunberte mau: bie, welche eben noch wohlhabend und angesehen gewesen, wurden ploblich arm und burftig. Unbere ertrugen bie Diffhandlungen nicht langer, fonbern fleheten um Rache, mahrend anbere mit Tobesgefahr ihre firchlichen Functionen verrichten. Die Laien aber fanten ihre volle Befriedigung an biefer ihnen erlanbten Diffbanblung ber Briefter; verachteten bie beiligen Gebrauche; ließen, wo nur beweibte Beiftliche maren, ihre Rinber ungetauft liegen, forberten feine Absolution, fein Abendmahl, felbft nicht auf bem Sterbebette. Den Behnten, ber fur bie Briefter bestimmt ift, verbrannten fie lieber; ben von verehelichten Beiftlichen geweiheten Leib Chrifti traten fie mit Fugen, vergoffen vorfatlich bas Blut bee Berrn 2)."

Da biefer Zwang von Seiten bes Bolfes genöt ward, welches fein Urtheil fogleich vollstrecke, so ward des Japhes Wille hainfy rasch genug vollzogen; manchmal aber durch die von jener reformatorischen Partei verbreitete Anschauung an der Amsssistung

<sup>1)</sup> S. bie übrigens im reformatorijden Sinne geschriebene Epistola adversus Laicorum in presbyteros conjugatos calumniam bei Martene et Durand I, 230.

<sup>2)</sup> Sigebert, Gemblac. Chron. Pistorius-Struve I, 841.

gehinbert. Diefe Anishauung, allerdings entflauben aus einer antissierarchischen Grundanficht, aber bennoch mit einer Seite bes diehen Katholicismus aufs Innight vertvachfen, scheint sehr beutlich burch in bem Berichte bes Sigbert von Gembloure. In austimmender Weise erzählt er, wie man sich inen Verboten bes Papsied gegenüber, bei beweibten Prieftern Wesse zu hören, von ihnen bas Abendmaßl zu empfaugen, auf die umantssthare Heisest bei unter Garamente berufen. Die stittliche Würtlickeit ober Unwürdigfeit ber Briefter, meinte man, konne die Wirflamfeit bes in den Cacamenten sich mittheilenden heiligen Gesses in den Cacamenten sich mittheilenden heiligen Gesses die der römische Sechanfe, den einst im Stretzte über die Kepertause der römische Stephanus dem Cyprian entgegenhielt. Er wird erneuert, mit Nachbruck hersogsschofen, sa in beredter, seldenstätlicher Sprache dargessellt, seit Gregor im Kampse gegen be Kaiser auch die Keltstein des Edichstungs zu verteben schaftlicher Sprache dargessellt des Edichswurfs zu verteben schieft

Als die zweite feinbliche Reihe, welche Rapft Gregor gut burchbrechen hatte, haben wir oben eine machtige Abelfraction bezeichnet. Es tonnte nicht sehen, daß die Entschiedenhiet, mit welcher Gregor Recht um Gerechtigkeit hambhabte, die strengtte Zucht in die allgemeine Sitte zurudführte, das wilde Leben der römischen Großen bandigte, — auch von dieser Seite eine gegnerische Partei aufregte. Unter dem Scheine der überzeugung gegen seine Resonnen zu tampfen, suchten sie nur Gelegenheit zur Bestiedigung versönlicher Nachsucht. Indefin über deren Thun und Teisben sind viele Einzelspielen und nicht befannt geworden. Mur ein und erzähltes Beispiel glauben wir hier einfügen zu dufern.

:

Vita Gregorii (Card. Arragon.) Muratori III. 1, 338. Bertholdi Constant, Chronicon (Ussermann I, 40).

Unter bie Bahl jener ehrfüchtigen romifchen Großen gehorte ein gemiffer Cencius'). Bie viele vornehme Romer, fo hatte auch biefer mahrent ber papftlichen Regierung bee Cabalus von Barma feinen Balaft befestigt, in eine eigentliche Burg vermanbelt. Bier erhob er einen Boll von benen, welche über bie Tiberbrude gingen2). Diefer und anberer Bewaltthaten wegen warb er bei Gregor VII. verflagt. Der Papft fuchte burch freundliche Mahnungen auf ihn ju wirfen. Gie blieben ohne Erfolg. Da ward er gebannt. Racheglubend faßte er barauf ben Entichluß. ben Bapft aufe Sartefte zu ftrafen. Bu Weibnachten 1075, ale Gregor am Altare ber Rirche bie gottesbienftlichen Functionen verrichtete, fturmte Concius ploglich mit Bewaffneten ein, mißhanbelte ibn, ergriff ibn bei ben Saaren, fcbleppte ibn aus ber Rirche in ein nabes Saus, ebe biefer Anfall bem Bolfe funb werben fonnte. Seftige Erbitterung ergriff bie Bemuther, ale bie Rachricht von biefer Gewaltthat fich verbreitete, bes Cencius Rame laut warb. Überall rief man ju ben Waffen. Reiche und Urme, Ebele und gemeine Leute belagerten bas Saus: in ihrem Borne wurben fie es ganglich gerftort haben, hatte Cencius ben Bapft nicht freigelaffen, biefer felbft nicht bie wilbe Leibenfchaft bes erhipten Bolfes beschwichtigt und beruhigt. Beboch fpater founte fich bas Bolf nicht enthalten, alles Gigenthum bes Coneine innerhalb und außerhalb ber Stadt anzugreifen und ju vernichten. Ihn felbft gwang man gur Blucht gu Guibert von Ravenna. - Conft miffen wir nicht, wie im Gingelnen biefer Rampf bes boben romifchen Abels mit ber neuen Sierarchie verlief. -

Aber um fo genauer und aussubstider ift uns bie Befchichte bes Streites mit bem britten Feinbe, welchen Gregor gu bewal-

<sup>1)</sup> bei Lambert Schafnab. ad a. 1076 Quintius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bonizo, Liber ad amicum s. de persecutione ecclesiae Oefelii Script. rerum Boic. p. 812.

tigen hatte, überkommen. Es ift unferer Anssabe fern, sie in ber und möglichen Aussischtichkeit zu erzählen. Gür die Ginslicht in die Entwickelung der hierarchie, der unsere Darstellung bient, muß ein flüchtig zeicheunder Umriß genägen.

Die Beranlaffung bes Kampfes muß im Berhaltniß gur Tenbeng ber Sierarchie eine gufallige genannt werben. Denn biefer Rampf war ein nothwentiger, wollte fie ungehinbert ihre Krafte entwideln. Der Anfpruch auf entischiebene Unterobnung bes Staates unter bie Kirche, welchen Papit Gregor machte, burfte nicht blos biefe Theorie bleiben: lebenstrafitge Thaten mußten sie erzwingen.

Der ungestüme, leichtsimnige, leidenschaftliche junge König von Deutschland hatte durch seinen Uebermuth, seine Graufamfeil gegen die Unterfanen, durch das rücksichtes Berfalten gegen die Deutschaftlichen Bestimmungen und die wiederholten Nachnungen, durch die offene Beginnstigung der Simonie der Schuld viel auf sich geladen; die Stimmung vieler deutschen fürsten, seines Boltes, war gegen ihn. Alle er von den Sachsen angestagt, von Gregor aur Nechtsertigung vor sich geladen, dies Borladung mit des Rapfted Entschung der Santwortete: sonnte man, die sirchliche Neivenung mit den sich den vorbereiteten aufrührerischen Bewegungen verglichen, seinen Sturz schon voraussesen.

Dhne daß Kaifer heinrich selbst es vielleicht beachtet, hatte die hierarchie seit bem Aufichwung, welchen Bergor ihr gegeben, in Deutschland ihre Kraife rasch entwirdett. Die sittliche Reinigung des Klerus, welche der Papit mit der gangen Gluth sirchlicher Andacht erstrebte, hatte den eblen Sinn des deutschen Boletes von Neuem an den gesesselt, welcher fo zu streben degonnen. Die hierarchie, indem sie gerade diese Seite dem vollstihumitigen Leben erschlos, ergriss es mit einer geheimnisvollen, bische undefannten Gewalt, weigete diese ungeheure Krass, aus welcher der Geschichte alle Energie entspringt, zu ihrem Dienst.

Dagu fam, baß burch Gregore gefammte Tenbeng ber



hierarchische Berband enger gusammengezogen warb, gerabe in einem Moment, wo eine gewalthaberische, eigenmachtige Raiferberrichaft, wie fie Beinrich III. geubt, verschwunden, burch bie pormunbichaftliche Regentichaft unter ber Raiferin Manes bie Gelbstftanbigfeit ber beutschen gurftenmacht schnell gereift und erftarft war. Durch bas bigige, bochmuthige, tyrannifche Balten bes jungen Beinrich war fie nicht gebrochen.

Bohl einer tollfuhnen Tapferfeit, einer ungeheuren Billenefraft in bem Moment war er fabig; nicht einer fcharffichtigen verftanbigen, in genau abmagenber Ueberlegung regelnben Bolitif. Bahrend bas ftolge, rudfichtelofe Berfahren Seinriche bas Gelbftgefühl ber beutichen Fürften erbitterte: wurden fie bagegen in eigenen Intereffen ber mit fittlichem Ernft waltenben Bierarchie befreundet; ihre Erhebung gegen fenen erhielt eine firchliche Sauction.

Wie alfo mußte bei ber ichon entftanbenen aufrührerischen Bewegung, bei ber firchlich politischen Stimmung in Deutschlanb, bei bem überwiegenben Buge ber Beit ju ber alle geiftliche Bewalten ju einem Spftem abschließenben Sierarchie, bie Wirfung bes Bannes fein, welchen Gregor gegen feinen Berachter fchleu- . berte! - Er entfeste ben Raifer, band ihn mit ben Banben bes Fluches an Betri Ctatte; auf bag bas Bolf bie von Betrus ererbte Bewalt erfenne und febe, bag auf biefen Felfen Chrifti Rirche gegrundet, und bie Bforten ber Solle fie nicht übermaltigen werben, flebete er Gottes Unfegen auf ihn berab, fprach Furften und Boller vom Gibe ber Treue los, - fließ Seinrich vom Thron burch fein apostolifches Wort.

Die Wirfung biefes Bortes war eine verschiebene. Der Raifer empfing bie Nachricht junachft mit Gleichgultigfeit, bis bie Erhipung feiner Partei auch ihn mit Buth erfüllte.

Die Stellung biefer Parteien war eine breifache. Bwei extreme Parteien, bie eine bie antibilbebranbinische, faiferliche, au ber auch ein Theil ber Beiftlichfeit gehorte, bie andere bie acht hierarchische, die, wie fie bem Zeitgeist diente, so auch das Ulebergewich batte. Zwischen beiden flethe eine vermittelnde, ber erstern doch mehr zugeneigt, jum Theil sich mit ihr verdindende, beiererboed mehr zugeneigt, jum Theil sich mit ihr verdindends; biese erörtert beschwerts das Berhaltnis zwischen Rirche und Staat, vertheidigt das auch göttliche Recht bes lepteren. Aus Seiten Bertein Partei fand Heinriche Gunstling, der wilde, sanatige Beildem von Utrecht. Am Dietriest verfündigte er mit frechen Sport, was zu Rom geschen sei, er machte des Anisers Lann gegen heinrich befannt, bewies aber zugleich bessen Wirfingslossigseit. Denn Gregor sei nur durch Anmasung zur papstlichen Burt gelangt; "er sei ein Meineidiger, ein Chebrecher, ein Ligemprophet."

Richt in so hartem Toue, aber boch in sehr entschiedener Welfe sprach sich bie mittlere resormatorische Parthei aus. Manner, wie Waltram von Naumburg, Dietrich von Warbun, mussen und als ihre führer gelten. Die Bannung und Absehmag, heinriche, die Lossprechung von der Benplichtung des Eides der Treue, der Anspruch auf den entschiedenen Primat erregten einen hestigen Streit; veranlassen sie zu einer offenen Neußerung ihrer Gesinnung. Dieser ihr durch das freie Wort grührte Kamps ist in der Entwicklung der hierarchie ebenso wichtig als interessant.

Diese Fraction, die bereits ansing, die Kirche im Staate als besselben fürchliche Werspling auguschen, — juchte bessen Webeutung gegen die alles verschiningenbe Hierarchie zu behaupten. Die sürftliche Wurde war ihr eine von Gott verliehene, deren Heiligkeit und Unwerlesbarfeit ihr entschieden. "Aur aus personlichen Has, — sagte man von bieser Seite, )— aus eiteler Herrschinicht und bodmutthiger Annahung habe Sitbebraub sich est verschied, io, wie er gethan, gegen deu Kaiser ausgutreten. Bis zum gott-

Cleri et Ordinis Ecclesiastici — Apologetica in Goldasti Apologia pro Henrico IV, p. 46.

losen, frevelhasten Uebermuth spreize er sich auf, mache sich selbst zum Gott, da er sich der Arrthumsdosigsteit rüßme; desstall der seiner Antichrist, welcher sich in den Tempel des les bendigen Gottes seite. Auch von Sinde und Schuld spreche er den Menschen frei, sondern von dem, was ihm das Heiligste sei, vom Sid und Gewissen. Er verdrese die Thatadorn, seg die heilige Schrift sallsch aus; denn sie ja letze ausbrücklich, alle obrigkeisliche Gewalt sie von Gott eingeset." Andere? wiesen mit Unwillen die Anmasung einer Prischerrischaft zurüd. "Es sei durchaus neu und unerhört, sagten sie, das die römischen Bischöse über Neiche umd Linder wollten nach ihrem Gutdusten. Die frühreren Bischöse und Verlege sied und Priester seine fren davon gewesen, selbs gesendenerische Fürsten abzusen.

Diefe in ber Sprache ber freisinnigsten Bolemit bargestellten Gründe erregten auch in benen Bedenten, welche ber hierarchie bicher mit burchaus glaubigem Herzen gehuldigt hatten. Gegor selbst fam für nöthig, die Anfrage bes ihm treuen hermann von Meh mit jenem berühmten Schreiben zu beantworten, in welchem er die unbedingte Unterordnung bes Kasserthiums unter bas Apaptitum behauptet, sich selbst die Gewalt zu binden und zu ihm zu dien zuscher her die Gewalt zu binden und zu ihm zu den gegen Gestelben rief nur einen um so hestigeren Schristwechsel hervor. Zenes offene Bekenntnis der Hierarchie vor sich selbst ward von der resonnaterischen Partei lebbaft angegriffen: es erschien eine Reich von Der Einheit deren firchliche Tendens das geistreiche Buch: Bon der Einheit der Kirche und des Staates und vertreten kann.

Es ift ber noch berfullte, aus ber Opposition geborene Protestantismus, wie er feine berfchiebenen Seiten noch nicht gusammengeschlossen, so auch nur Bruchftude einer neuen firchlichen

<sup>\*)</sup> S. Guenrici (Dietrich von Berbun) Epistola in Martene et Durand Thesaurus Anecdot, I. pag. 214.

<sup>2)</sup> De unitate ecclesiae et imperii, bei Goldest p. 24., welches Buch auch wir fur eine Arbeit Waltrams von Raumburg halten.

Anschauung hier zu Tage förbert. Doch wird Chriftus selbs at was mischbare Haupt ber Kirche, ber prieserliche Beruf aller Gläubigen, bie Heiligfeit bes Gibes ber Tenue mit einer Begei-Kerung verfündigt, bie Autorität ber Schrift se entschieden anerfannt, bas nicht zu leugnen ist, bes Berfassers firchliche Bitdung reiche weit hinaus über bie allgemeine ber Kirche seiner Zeit.

Allein biefer und andere Träger einer neuen geistigern Anichauung waren bennoch zu vereinzelt. Die Masse bes Bolles, bie bei weitem größere Mehrzahl ber Geistlichen hatte die Siera rchie ergriffen mit übermächtiger Gewalt; vor allen die Kürsten
erfaunten den Bann, den Gregor gegen heinrich ausgesprochen,
aus eben so großem Interesse verblieft als aus lirchlicher Devotion
an. Dem aus der Kirche Gestoßenen, dem von Gott selbst Gebrandmarkten verweigerten sie sernsein den Gehofam: zu Tribur, wo man in langer, lebhaster Berathung bes Kaisers Thun
und Erreben noch einmal sich vor Augen gestelt, machten sie bie
bes besprechung vom Bann innerhalb Jahrebfrist zur einzigen
Bedingung, unter welcher sie ihm als Reichsoberhaupt wieder
huldigen könnten.

Es ift befannt, wie Raifer heinrich, aus bem Genufie feiner tyrannischen herrichaft, aus bem Taumel ber Lufte ausgehrecht, vom Uebermuthe jur Berzweiflung getrieben, im harten Winter bed Jahres 1076 feine Buffahrt ju St. Reters Stuhl unternahm. Aller hoheit laiferlicher Wurbe entfleibet, in einsamer Berlaffenheit in ben Staub getreten, harrte er in Canoffa auf bed Papftes Entscheidenus, in ber alle irbische Macht verzehrt wirt, ift ausgegessen über biese Seene: sein Recht und Unrecht gleich sehr in ihr erfennbar.

Die Seene ju Canoffa ift in ber Gefglichte ber Sierarchie eine sehr inhaltwolle, sowofl in Bezug auf die Bergaugensteit als auf die von ihr noch zu burchbringende Zufunft. Sie ist zugleich vorbebeutend. Hundert Zahr fpater in bem glanzenden Frieden zu Benedig zwischen Alerauber III. und Friedrich I. hat ihre Bedeutung fich erft vollfommen ericovit.

Es giebt Momente in der Meltgeschichte, wo der Geist, welcher eine historische Entwicklungstreits bestellt hat; wo die in ihr wirfenden Idean, welche die unscheberen, aber allein Leben gebenden Krafte sind, in einem Kreise historischer Begebenheiten zu einer simmlichen Innearnation werden; wo die geistige Macht, welche eine Manuichsaltigteit geschichtlicher Bildungen in sich ergänzender Weise hervorgebracht, endlich dem plassische Auflwerfe gleich in einer geschichtlichen Gruppe sich sieher geschlattung giebt, in welcher sie ihre höchste Krast erschopft, — um dann ihre geseinmisvoll wirfende Ahatigseit wieder zu beginnen. Es bedarf nur der Anschaumg einer solchen Gruppe, um das ganz geschichtliche Berhältung auszusssichtlichen Gruppe, wen das ganz geschichtliche Berhältung auszusssichen. Ein solcher Moment, wo die wirkliche Geschichte selbt zu einer höhern Symbolis wird, ist auch die Secue zu Canossa.

Sie ist der Moment des Sieges der Hierarchie über den Staat, der Triumph des Katholicionus im Mittelater, — und es ist jedenfalls ein großer Augenblid. — Heinrich hatte in siegestrumsenem Uedermutte seinen Gegner entsetzt; als Kaiser Deutschlands hätte er wohl die aufrührerischen Fürsten zu deru-bigen vermecht. Gregor ist, was die auferlichen Sürsten zu deru-bigen vermecht. Gregor ist, was die auferlichen Streitfasse verifft, ohnmächtig gegen ibn; — in weiter Gerne weilt er vom Schaupslad der Begesenheiten. Nach einigen Monaten hat Gregor ish überwunden, niedergeworfen: ohne Herr, ohne saiserliches Gerpränge, als ein Büßender eilt er nach Nom, sich des Aupstes Gnade zu ersehen. Dies Gewald des Geistes, durch welche Gregor diese lüngehuere erreicht, ist erstautenswerth, und wenn durch irgend etwas, so hat er gewiß durch diesen Sieg bewiesen, daß dem Geiste in der Ahat eine gewisse Magie bei wohne.

Freilich war biefer Sieg fein reiner; es war fein Triumph

ber unsichtbaren Kirche, sonbern berjenigen Form ber sichtbaren, in welcher sich die unsichtbare gewaltsam zur Erscheinung zu bringen sucht.

Und in biefem Ginne allein fann bie Scene ju Canofia beurtheilt worben. Die Korm, Die Weife, wie bier Die Berhandlung vollzogen warb, war bem Mittelalter eigenthumlich. Dergleichen Buffahrten jum beiligen Ctubl, jum 3wed ber Abfolution gewöhnlich, galten fur nothwendig. Daß fie ber Raifer felbit über fich nahm, ber Papft bie Bugung gu Canofia ausbrudlich verhangte, war freilich bas Muffallenbe. Aber fofern ber Rirche gegenüber alle gleich fein follen, mar jenes Berfahren gegen ihn nur Confequeng. Das hierarchifche Shitem fonnte nicht in andes rer Beife ale burch biefe Confequeng fich Saltung geben: es wurde fich felbit gerfprengt haben, wenn es ben Berhaltniffen ber Stante fich angeschmiegt batte. Freilich ift auch nicht gu verfennen, bag Gregore Berfahren gegen Raifer Beinrich jum Theil bestimmt warb burch ein Gefühl ber Rache, welches in ber Bernichtung bes Gegnere feine Befriedigung fucte. Wie er von geiftlicher Ueberhebung überhaupt nicht frei gu fprechen: fo ergriff ihn ber Draug, in ihr Genugthuung fur bie vom Rais fer erlitteue Rranfung ju fuchen, gerabe ju Canoffa unverfennbar.

Alber diese einzelne That darf nicht aus dem Jusammenhange jeines gangen, von hierarchischen Eendengen durchteungenen Leens, nicht aus der Entwicklung des Jappfthums herausgerissen werden. Rur aus dem Urtheile über diese weltssisterische Macht überhaupt kaun das über diese einzelne Neupserung fließen. Auf Grund unserer Anschaung von der geschichtlichen Bedeutung der hierarchie können wir die Ansicht unseren gewissen der gereiffen Berechtigung in Gregord Versähren nicht ausgeden.

Freilich, wessen Ratur in ber tieffinnigen Anschauung von ber unschieberen Kirche wurzelt, wie sie ber Pretestantismus erzeugt; wem in ben reinen Aether ihres Leebens auch das System bes mittealaterichen Kathoslicismus als eine bebenstungsvolle, aber doch vergängliche Gestalt zerssessien ist, wird Gregord Thun und Walten mit einer gewissen Wehmuth betrachten, ber Klage ober auch der Entrüsung sich nicht erwehren können über seine irrhümliche Berwechselung bes ewigen Urbilbes der Kirche und beren geschicklicher Darstellung: — die Seene zu Canossa wird ihn die höchste Spise dieser fanatischen Berblenbung, ja bes frewelspissen Sochmuthes dunken. Die heiligse See der göttlichen Sündenwegebung, in welcher die gauge Krass des ewigen Canosiumder einstrehen in welcher die gauge Krass des ewigen Canosiumer einströmt in das sehnschause. Jeheint widrig getrübt, auf ruchfole Art entweist im Interest priesterlicher Serrschlucht.

Es ift une fern, bas theilweife Recht bicfer Befchichtobetrachtung ju laugnen. Wer in feiner Unschauung zwei gaug berfcbiebene Spfteme firchlicher Bestaltungen neben einanber rudt. indem er bie geschichtliche Entwidlung gerreißt, welche fie verbinbet, bie bermalige Korm ber Berfaffung ber protestantischen Rirche fur bie vollenbete halt: wird burch biefen Contraft ju jener rudfichtelofen Scharfung feines Urtheils gebrangt. Die Unvereinbarfeit bes gangen bierarchischen Suftems mit einer reineren. innigeren Auffaffung bes Evangeliume erfennen auch wir an-Aber Gregore Streben und Rampfen, feine gange politische Baltung entschieben ju verwerfen und als autidrifflich anguseben, baran hindert une bie Ginficht, bag bae Chriftenthum nur porhanben ift in ber Beschichte ale ein fich eutwidelnbes, bas Berbienft Gingelner ju verschiebenen Beiten auch ein verschiebenes ift, jebe Tenbeng nur Bebeutung hat fur bie werbenbe Rirche; fo auch bie Gregore.

Gregor VII. hatte mit ber gangen Kraft einer großen Personlichtet ber firchlichen Enhvidlung einen entigiebenen Umfewung gegeben. Die hierarchisch Entighaung, von ber er burchbrungen, jundast die seinige, aus eigemhümlicher Begeisterung geboren, hatte die Gemüther Bieler, jum Kheil ber Gbeisten seiner Zeitgenossen von der die der die bochft bebeutende geistige Macht in dem großen geschichtlichen Leben geworben.

Aber boch war fie neu; bie Frische ber Ursprünglichteit noch nicht in die Formen ber erhaltenben Gewohnheit übergegangen, das Bringip, als feimenber Ansang war noch mächtiger, als bas Spifem, bas disher baraus entwicklet. Bieler Arbeit, Gebuld, großen Taleutes bedurfte es noch, sollte der Schwung, den Gregor ber hierarchie mitgethellt, mehr als eine augenblidliche, excentrische Erhebung; jollte er ein Trieb dauernden Lebens in der Schwilling sien.

Es fam barauf an, daß ber Anfghauung, der Tenbeng Gregors frastvolle Träger erwuchsen, die sie in ber Manntiglatigiett, in bem Gegenfähen firchticher Bestrebungen, in der freien Bewegung ber Geschichte mit der nöthigen Geschmeidigfelt erhielten und sortleiteten. Gregors Streben und Ringen war darin aufgegangen, das hierarchische System in seiner umfassenden Großartigkeit, besen all gemeine Bedeutung in das firchische Bewugtein seinen Zeit zu übertragen. Wer das Einzelne zu bestimmen und zur Ansertemung zu bringen, das Berhältnis von Staat und Kirche in der ganzen Reise von Gliederungen, in welcher sie sich ber rübern, um sich zu verstedten, mit aller Entschedenket zu enterderen, um sich zu verstedten, mit aller Entschedenket zu ente

Wenn er bennoch in ber Zuversicht bes funftigen Gelingens bablitische, so sont eine fie ihm nur aus bem Glauben entspringen, welcher sich alle Nätissel banatiger Justanbe gewaltsam tollte. Denn nur bie Mächte tannte er, welche sein Wert zersören founten; nicht bie, welche bie gange firchliche Stimmung ber

wideln, fich felbst bie Burgichaft fur bie nachhaltige Wirkung feiner Inftitutionen gut geben, war ihm unmöglich.



Beit mit ben Intereffen ber Sierarchie burchbringenb, ce fraftigen follten.

Urban II., in Gregors Plan, wie fein Anberer eingeweißt, mit bem Geheimnisse feines Lebens betraut, war berufen, in ber weiteren Berwidsung ber Geschide es geschichtlich selbst zu beuten.

In schwierige, verworrene Berhältnisse trat er ein, als er bie Seitung ber freien Hierarchie übertam. Riemals war Kaijer heinrich machtiger gewesen, als bamals, als Urban auf Et. Peeters Sig erhoben. Kaum sonnte biefer sich in Rom so sange halten, bis er auf einem Concil ben Bann über ben Gegenpapst und feine Anfauger ausgesprochen. Dann nuß er schon fliehen: in Unteritatien, in Melfi, Bari, Benevent nimmt er seinem Sig, wahrend ber taiserliche Papst zum Besig ber Petersfirche und bes Laterans gelangt.

Bedoch mahrend er in der Zeit dieses schwankenden Aufenthaltes dennoch ungeftört die inneren Angesegenheiten der Kirche leitete, die sittliche Regeneration des fürchlichen Ledens, die Greo angestredt, mit frastiger Entschwichteit zu erhalten bemuht war, betrachtete er, wiewohl aus der Herne, mit schaftlichiger Politik fortwahrend die Berchaltmisse in Rom. Gen die politische Berechnung ist es, worin Urdan II. Gregor vielleicht noch übertriffig. Berechnung ist es, worin Urdan II. Gregor vielleicht noch übertriffig. der doch in der rüdsschwlossen finheit, mit welcher er in dieser Abstragen einging, seine Maßregeln ergriff. Wer freilich beren sittlicher Gehalt ist zuweilen nicht ohne Bedensen: wenn nicht in rein verfähndigen, fünstlicher Welse, doch gewiß durch jene Leidenschaft, die sich von mächtigen umsassendenzen send massel werden, bas die Mittel ihr gleichgültig werden, so die die der

Der frastvolle Beifiand ber Martgrafin Mathitbis, bie Emporung Konrads, ber ploglich in Italien, bas in seiner bisberigen Stimmung gu erhalten er gesenbet, gegen feinen faiserlichen Bater bie Waffen ergriff, bie eigene, wieber erfarfenbe, fich aufichwingende Partei in Rom, Die firchliche Bedeutung ber freien Gierarchie felbft gaben Urban bald wieder eine Ueberlegenheit, welche burch einen neuen, indeß enftandenen Drang bes firchlichen Lebend einer fittlichen Allmacht abnild werben follte.

Urban II. fühlte ihn selbst in sich; aber was das Bolt und bie Fürsten ahnungsreich durchicharte, ward in ihm stare Ersennings: in ihm, dem Kirchenfürsten, ward die fromme Undacht, bie alle erfüllte, zugleich Sildnerin eines umsassend Planes: ber Aufruf zum Kreuzzuge ist das lösende Wort, mit welchem Urban das Geheinniß erschloß, welches die Kirche seiner Zeit schon lange gleichsam in ihrem Gerzen getragen.

Daher die wunderbare, alle Schranken burchbrechende Wirtung, welche jenem Aufruf solgte. Indem die fich selbst noch
verborgene gestige Simmung bes gangen Zeitalters, in welchem
der heiligendienst ber Kitche und die Schwungfrast bes Ritterthums, die fromme Alekese und die Schwungfrast des Ritterthums, die fromme Alekese und die Liebe zu romantischen Abentheuern die gleich ftarten Saiten sind, die in ihm angeschlagen;
indem biefes von Ahnung und Glauben mächtig bewegte lirchliche Leben plöhlich in seiner innersten Tiefe ergriffen wird von
einer großen Berfolichkett, muß eben jene gewaltige Aufregung, jene Gluth religiöser Leidenschaft, sene Indemente Enthädens entstehen: wie die Gestalt eines Heitigen, welcher propheitigh auf eine bischer verhüllte Welt hinweise, welcher propheitigh auf eine bischer verbüllte Welt hinweisel, in deren Eroberrung sich jener ganze geistige Drang befriedigen tonnte, erschien
Urban der Kirche seiner Zeit.

Diese feine Bebeutung, aus bem innern Gehalte bes bamaligen allgemeinen religibjen Lebens und seiner perfonlichen Tenbeng gleich sehr erwachsen, ift mit Necht erft neuerlich anerfamnt.) Aber wenn Beters von Amiens Wirffamfeit, allerbings früher überschät, mehr als eine Unschauung späterer Sage benn

<sup>1)</sup> v. Cybel, Gefch. bee erften Rreugzuges G. 214.

als gefchichtliche Thatfache bargeftellt wird, fo mochte bie fcharffinnige Combination ber Erfenntniß ber allgemeinen Umriffe bes Beitaltere bie bee Bufalle, bee eben in biefem Gangen immer bebeutungevollen einzelnen Factume, geopfert haben. Bene Berwidelung geiftiger Tenbengen, jener machtige Bug bes firchlichen Lebens') ift allerbinge bie ichopferifche Rulle, ber bie gange Befchichte ber Rreugfahrten entfprungen. Urbane Ginficht in bas innere Betriebe feiner Beit, feine großgrtige Rirchenpolitif bat fie an ben Dienft ber Sierarchie gefeffelt, Die ungeheuerfte Bemalt glubenber Leibenschaft fur beren neuen, ungeahnten Aufschwung geweiht. Rur baburch ward biefe excentrische, fieberhafte Aufregung, welche bie Bolfer erfaßt, ein Bebel fur bie Bierarchie, bag bie Fürften ber Rirche beren geistige Beberricher murben, fie ber Einheit bes Gebantens unterzuordnen mußten. fo fonnte es geschehen, bag jener machtige Aufschwung, ben bie ebelften Rrafte bes Beiftes, ben bie Anbacht, bas Ritterthum, bie Dichtfunft genommen, nicht zu einem Um fchwung wurde, welcher bie Sierarchie aus ihren Angeln hob, Go bleibt Urban fein Berbieuft. Aber Betere Erfcheinung, feine Schilberung bes gegenmartigen Buffanbes bes beiligen Lanbes, ber Schanbung bes beiligen Grabes, feine ruhrenbe Rlage, burch bie Erinnerung an bas eigene Leib nur ergreifenber, war ber außere Auftog, bie Beranlaffung, ohne bie bem Papfte felbft ber Bebante feines Unternehmens vielleicht nicht flar geworben mare.

In biefem Bufammenwirfen einzelner Berfonlichfeiten mit ber Macht allgemeiner geistiger Richtungen, in biefer Berflechtung icheinbar jufälliger, eigenthumlicher Berhaltniffe mit ben großen geschichtlichen Bestimmungen, ben . Beltgeschiden liegt bie feimvolle Burgel ber bebeutsamften hiftorischen Erfcheinungen.

Die Rreugguge find nur fo ju verfteben. Die gange Un-

<sup>1)</sup> G. b. vortreffliche Darftellung b. v. Sybel, Befch, bee erften Kreuguges S. 190 - 203.

ichauung und bas gange Leben ber Rirche im Mittelalter fommen in bicfem, wie in feinem anbern Greigniß gur Erscheinung. Alle religiofe Gebnfucht, alle Bunfche bee glaubigen Gemuthes, alle Borftellungen firchlicher Anbacht find, wie bie gange Geftalt ber Rirche, finnlich gefarbt; feine geschichtliche Bewegung ift von biefer finnlichen Gluth mehr burchbrungen, ale bie ber Rreugunge. In bem gangen Rreife fichtbarer Geftalten, welche bie 3bee ber Rirche in fich ausbruden, ift auch bas irbifche Grab bes Seilanbes ein bebeutsamer Bunft. Wie überhaupt erft bie außere Sandgreiflichfeit ber Ueberschmanglichfeit und Entgudung bes Gefühle genugt, erft mit bem finnlichen Contact ber beiligen Figuren ber Benuß ber Anbacht ein vollfommmener ift: fo fcbien bie felbftlofe Singabe an ben Erlofer, Die glaubige Berfchmelgung mit ihm und feinem Leben vollenbet nur in jener Unichanung, ja bem Befuhlen bes beiligen Bobens, auf bem er in leiblicher Geftalt gemanbelt. Geit Urban ju Clermont ben Aufruf jur Befreiung bes heiligen Grabes erließ, erfaßte jener Drang febnfuchtevoller Begeifterung Millionen von Bergen und entlub fich in jener gewaltigen Bewegung, in welcher bie mittelalterliche Rirche ihren bochften Triumph gefeiert, von welcher bie Sierarchie wie mit Bunberfraften erhoben wirb.

Urban vermochte, eben weil er jenem Drange ju genügen wußte, gewaltsam bie Berhaltnife bes bürgerlichen Lebens zu erschättler, eigenmachtig jene Banben zu gersprengen, welche bie Gewohnsteit, die Gelchichte gewoben: biefer ridfichtelofe Eingriff aber in sonst heilige Rechte, ben die Hierarchie eben damals wagen sonnte in der zuwersichtlichen Gewißheit des glorreichsten Erfolgs, wie mußte er diese selesst der Gehanden, an die sie noch gedunden, ploglich loeilofen, biefes freie hilbebrandinische Bapfithum alle Krafte der Kirche an fich ziehen!

Die mit bem Raiferthum verbundete Gestalt ber Sierarchie, von allen biefen Rraften verlaffen, welft fcnell bafin. Gie wirb



erbrudt gleichsam von ber Fulle jugenblichen Lebens, mit welchem ber Silbebrandismus fich eben bamals von neuem burchbrungen.

Su biefem Aufschwunge batte er vielleicht fich erhalten tounen, wenn Raturen wie Urban II. unmittelbar nach einander Inhaber des beiligen Stuhles geworden, mit derfelben volitischen und religibsen Leidenichaft das firchliche System dem eigenthumlichen Gestage bed Zeitaltere anzuschmiegen wußten.

Aber Urbaus Radfolger find ihm nicht zu vergleichen; jeue eigenthumliche Beweglichteit, welche aller Politif schöpferische Kraft ift, zeigten sie nicht wenigstens bie meisten irren fich in ihrer hierachischen Berechnung: eutweber Starrfinn ober Gesinnungssossischie Buditanteil.

Breilich ift die Sierarchie nicht mehr von ihren Fürsten burchaus abhängig; ihre Bedeutung rubt nicht allein auf der Tüchtigteit bieser. In an umsassender Weise bat sie in der Gessinung der Zeitgenossen, vor allen der Geisslichkeit Wurzel geschlagen; zu sehr ist sie mit deren Verhältnissen verwachsen, als daß sie nicht trob der Krassuchsseit einzelner Pähle bennoch mit stets ueuem Leben sich erfrischen und verfüngen follte.

Wo der Fürst der Kirche bereu heilige Rechte zu verrathen scheint, da greisen andere firchliche Gewalten ein, und erzwingen die Zurüdnahme bessen, was jener in dem Zustande geisiger Ohnmacht oder unwürdiger Unfreiheit sich hat entwinden lassen. Gregor VII. und Urdan II., wie sie beide nach dem Gehalte spres Etrebens eins, ihrer Thätigfeit nach sich ergänzend, mit der Gewalt der Begestierung dem firchlichen Leben ihrer Zeit die hierarchische Tendenz eingebildet: so hatte sie sessen beson der festen der Gebert siet der schwärmerischen Aufregung der Arengalge in die allgemeine Stimmung eingedrungen, durch diese wieder die Einzelnen ersaft; sie war namentlich der römischen Kirche bestehende Seele. Wohl mag der Ginfluß Silvedrunds auf die Gestumn der hohen römischen Gestlichte, auf die Steffunnung der hohen römischen Gestlichte, auf die Steffunnung der hohen römischen Gestlichte, auf die steffische Auf-ficht der Cardinikse gewolftiger und nachbaltiger gewesen sein, als

geschichtlich sich nachweisen läßt. Wenigstens unter ber Regierung Rasshalis II. ereignete es sich, baß baß Collegium ber Carbinale bie Freiheit ber hierarchie, welche ber Papst verrathen, eigenmächtig versecht, in ber That baß papstiche Regiment übernahm.

Kaifer heinrich V. hatte nur, um in ber Empörung gegen ben eigenen Bater feine Etreitfraite zu flätten, fich zumächft als bes heiligen Baters treuester Sohn erwiesen. Betheuenwagen seines Gehorfams und seiner bemuthsvollen Berehrung, bie er mit bem Scheine aufrichtiger sichtlicher frommigseit gegeben und zu wiederhosen nicht mube geworden, hatten Paschalis verblendet. Rach heinriche IV. Tode, als er von den deutschen Kürsten, wie won der Kirche, gleich sehr anerkannt war, glaubte der Papst, der Moment sei gesommen, wo das von Gregor VII. und Utrban II. beanspruchte Recht der Investitut der Geistlichen in unbeschräntter Weise in einschliche Praris übergehen wurde.

Kaum war bie Selbstaufdung irgendwo größer. Schon hate Paschalis, von dem neuen Raifer dringend eingeladen, seine Beise nach Deutschland angetreten, in der Hossinung, hier den Genuß der allgemeinen Hulbigung qu haben, als er durch die Rachrichten Treugesinnter über Heinrichs Absichten gewarnt, noch rechtzeitig seinen Entschuß änderte!). Seutzend sprach er: "Die That nach Deutschand sehet und noch nicht offen," und richtete dann seine Reise nach Frankreich, wo seine Erwartung in erwünscher Weise erstüllt warb.

<sup>1)</sup> Chronic. Urspergens. ad a. 1107. Ille vero saoram consiliis quais proterviam Teutonicorum declinans, maxime propter seditiosum quendam, qui sibi Veronac hospitanti occurrent, insuper suggerentibus quibus dam, quod non facile gens nostra decretam illud recipiat, quod danalible teclesiaticam investigaram laicis a manibus vetat; nac non et animosam cor regis adolescentis, quod nondum per omnis dominico jugo sit habile, hace inquam multaque id genss vir Dei precepta consideram encedum sibi odium Germanicis in partibus apertum esse cum gemitu promutians, profectionem suam cum llispaniarum legatis per Burgundium in Gallias converti.



Dagegen zeigte icon bie nächste faiferliche Gesanbischaft, wie bein apostolichem Stubie fich und feine fürflichen Interguorbnen gebente. Mit ber Bitte um Berleichung ber faiferlichen Krone trug sie zugleich die Borberung vor, daß bem Kaifer das Recht der Investitut, das er indeß in vielen einzelnen Fallen thatsächlich schon ausgeübt, unbedingt eitigeraumt und anerkannt werbe.

Im Herbst bes Jahres 1110 unternahm ber Kaifer mit einem prächig gerüstetn Here seine Römersahrt'). Er zog über Biacenza, Parma, Viorenz nach Arezzo. Bon hier schiedte er Gesanbte an ben Papst, welche sein früheres Berlangen nachbrüdlich wiederholten. Passchalts gerielt in die bebentlichste Lage. Das Investiturrecht jest plöblich aufzugeben, von der Gewalt der Umpfände gedrängt, — eben das, woraus er noch so eben in der entschiedensten Sprache Anspruck-gemacht, schien ihm doch zu schimpflich, sur sein ganzes hierarchisches Walten zu gefährlich. Wennu er nur die Anertennung diese Rechtes erwirtte, mochte er meinen, sei die Bedingung gleichgültig, unter welcher es geschehe.

So ward er benn verleitet, einen Entichluß zu saffen, welcher, ward er ausgestührt, scheinbar, nur nach dem oberstächlichfeit Urtheil die Chre des apoftolischen Stuhls unverlett erhielt, in der That die Gierarchie, so zu sagen, entwurzelt hatte.

Rach Sutri brachten bie Legaten, welche bie rudfehrenben faiserlichen Gesandten begleiteten, bem harrenben Kaiser bie Untwort: ber Papft verlange burchaus bie undebingte Ausäubung bed Inveftiurrechtes; aber bie so investituten Geistlichen sollten allem Anspruch auf ben Besig ber Reichstehen und Regalien entsagen, sich allein mit ben Zehnten beguügen, jene aber indgesammt bem Kaiser zusallen?

<sup>&#</sup>x27;) Chronic, Urspergens, ad a 1110.

<sup>2)</sup> Chronic. Ursperg. ad a. 1111 (Henricus) paulatim Sutriam processit. Ibi legati Apostolici cum missis regiis advenientes, promptum esse papam ad consecrationem et omnem regis honorem et voluntatem, si tamen

Ein Bugeftannis in Bahrheit, welches die Selbftanbigfeit ber Sierarchie gegentiber bem Kaleritytum, die eigentlichen Grundagen ihres irbifchen Glanges, die rechtlichen Berhältniffe, welche sie hohen Geiftlichen, welche bisher Reichsfürfen gewesen, verleren durch daffelbe biefen ihren Rang; während weltliche Bafallen an ihre Stelle traten, ober der Kalier seich auß dem ihm fo erwachsenen außerordentlichen Besthihm eine Hausmach ericht, santen an werterbentlichen Besthihm eine Jausmacht ericht, santen fie selbft zur völligen Undebeutenheit herab: die Kirche wäre in den einzelnen Staaten in dem Moment gefnechtet, der Billfir der Kürssen kirche wäre in den einzelnen Staaten in dem Moment gefnechtet, der Billfür der Kürssen kirche wäre in den einzelnen Staaten in dem Moment gefnechtet, der

Seinrich, welcher biese Bollgiehung nur ju sehr gewunscht, ader beren Unmöglichfeit schon aus bem Grunde erfannte, weil bie Beiftichen selbst bagegen fich empören wurben, ertlärte fich bennoch bereit, jenen Bertrag einzugehen, aber nur unter ber Bebingung, baß er von ber gangen Kirche und allen Reichöfürsten seirfich auerfannt werbe').

Der Kaifer urtheilte richtig genug, bag bas Bersprechen bes Papftes in biefem Halle ganglich bebeutungslos wäre; bag er fich nicht geiert, bewies bie entschiedene Protestation ber Bischofe, als sie unmittelbar vor ber beabschitigten Kaisertsnung Kunde von jener Uebereinfunst erhielten. Sicher hatte heinrich biese vorherzeschen, aber auch gewünscht, um zu ber Gewalt, welche er gegen ben Papst au gebrauchen gesonnen war, durch bessen Brnch bes Bertrageb berechtigt zu scheinen.

ipse sibinet annoeret, libertatem ecelesiarum, laicam ab illis probibosa investituram, recipiendo nibilominus ab ecelesiis dacatus, marchias comitatus, advocatias, monetas, thelonea caeterorumque regalium summam. Etrzl. Mant, Chfchfche ber chrifillch strchlichen Geschlichafts Berfosung IV. 1. S. 270 fb.

<sup>1)</sup> Chronic. Ursperg. Praebuit rex assensum, sed eo pacto, quatenus haec transmutatio firma et autentica ratione, consilio quoque vel concordia totius ecclesiae ac regui principum assensu stabiliretur.

So erreichte ber Raifer, was er bisher mit aller Rraft erfirebt. Paschalis, burch bie rucksichtslos harte Behandlung erweicht und eingeschäckert, gestand ibm ju, was er von Ansang an verlangt, die Investitur der Geistlichen mit Stab und Ring'), wie er sie bisher geübt; jugleich mußte er bas Bersprechen geben, über ben Raifer wegen bes Iwanges, ben er gegen ihn angewandt, niemals ben Bann auszusprechen.

So ichien Raifers heinrich Gewaltherrichaft fur ben Moment wieder auf einen Aunft gefommen zu fein, welcher ihr die Aussicht zu jener Unumschräntibeit gewährte, mit welcher einst heinrich III. gewaltet hatte. Wer ber Geift, welcher bie hierarchie beseelte, war eben ein anderer geworden. War in jener Zeit beren ganze Bedeutung bedingt burch die Persönlichseit bes Papfiet: so war sie jest in sich selbst so weit erstarft, bag fie burch ein Bersehen von feiner Seite noch nicht erschüttert werben sonnte.

Eine ungeheure Bewegung?) entstand unter ber hohen, hierarchifch gesimten Geistlichkeit, als Plaischalls abgedrungene Zugeflandnisse bekannt wurden. Worwürse, hestige Antsagen, Drohungen mußte er hören: seine That galt als Verrath an ber Kirche, sein seierlich gegebenes Versprechen, nie den Baunfluch gegen den Kaiser zu schleubern, ward als nichtig dargestellt: man brang hestig in ihn, um der Ehre der Kirche willen zu widerrusen, was man so schimpflich von ibm erzwungen.

Dan fann Bafchalis Gegnern barin nur beiftimmen, baß

<sup>1)</sup> Bergl. Basichalls Aeußerung in selnem Briefe an Guido, Grzblischef von Bienus Baronius XII. 95. "Il electione libera facta sine vi et simonia consensu Regis facultatem habeat Rex investiendi per virgam et annalum et electus a Clero et populo non consecretur, nisi a rege investiatur."

<sup>2)</sup> Chronic Urepeg, ad a. 1112. Eo tempore Dominza Apostolicus multas a Romana eclesia passus est injurias objicientibus ei, quod contra instituta totius ecclesiasticae disciplinae regem Henricum tyrannicum Reipublicae vastalorem et ecclesiarum destructorem imperiali benedictione sublimasset, insuper privilegio sacrilego condonasset.

seine Bergichtleistung mit der, Tendeng, welche Gregor der Sierarchie gegeben, als beren eigenste Triebfraft ihr eingepflangt, nicht gu vereinigen; daß, wenn blefe sich erhalten sollte, das Recht der Inwestitur mit allen Mitteln firchlicher Politik wieder errungen werden mußte.

In diefer Ansicht einigten sich alle seine Tabter; wenn gleich ihr Tabet seibst sich gradweise fchärfte, ihr Urtheil somit ein verchiedenes ward. Während hilbebert von Mans und Ivo von Chartres') sich in so weit mäßigten, daß sie Pasisalis Bersahren von einer Seite darzustellen suchten, nach welcher es als eine Maßregel weiser Politif erschien, jedensalls ihn zu entschuldigen wußten, nannten es Andere, wie Gottfried von Bendome', einen offendaren Rudskritt, eine schimplische Knechtung der freien Kirche; Erzbischof Johann von Lyon') weist auf die Anctorität eines allgemeinen Concils als das Mittel hin, wodurch die Berwirrung zu lösen sei; selbst des Aupstes inniger Freund Bruno, Bischof von Segni und Wit von Monte Cassino, dering stürmisch in ihn, den Gid zu brechen, der ihn an des Kaisers Bannung hindere').

In biefer allgemeinen Bewegung, welche Pafchalis nicht an berubigen vermochte, ergriff ibn felbst bas Gefühl ber Reue. Durch bie eigene Stimmung und die ber Carbinalte gleich sein berogen, verfammelte er eine Lateran-Synobe (1112), und dies, da er seisbe es nicht fomte, widertief feierlich ben vom Papst mit Raifer heinrich geschloffenen Bertrag, sprach den Bann über benfelben aus. Jener selbst gab dazu seine Beistimmung.

Diefe enifchiebene That ftartie bas Sthfigefuhl ber hierarchie von neuem. Erzbifchof Guibo von Bienne, papflicher Legat von Franfreich, schleuberte ben Banuftrahl gegen ben Raifer. Bon

<sup>1)</sup> Ivonis Carnotensis epistolae ed, Juretus Paris 1610.

Goffridi Abbatis Vindocinenses Opuscula Paris 1611.
 Baronius ad a. 1111 No XXXV. T. XII. 89.

<sup>4)</sup> Baronius XII. 86.

mehren Concilien ward biese Bannung wiederholt: Heinrich hatte, wie er jest erkannte, selbst durch bie außersse Gewalt, durch seinen augenfoldlichen Triumph die Araft der hierarchie noch nicht gebrochen. Iwar unternahm er eine zweite Römersahrt, war siegreich, Paschalis mußte flichen; aber er betam biesen nicht in seine Gewalt, sonnte ibn nicht zu einer erneuerten Entsagung des Investitut-Rechts zwingen.

Das nach Palchalis Tobe entstandene Kirchenschischma, 1) in welchem Heinrich durch seinem Gegenhapst (Geregor VIII.) den neuem Ausschiedung der freien Gegenhapst (Geregor VIII.) den neuem Ausschiedung der bachte, war nur von worübergehender Wirtung, hatte seineswege den von ihm gewünschien Arstei erwählte Papst, sührtu während seiner einsährigen Regierung das Eeden eines Flückstlings, ader seine Hallstung war eine höchst ehrenwerthe und als er am 29. Januar III stard, sonnte er schehen in der Gewisselich, das das sirchstie System, für welches er getämpst, der Butunst werde erhalten bleiben.

An bemfelben Orte, wo Gelassie gestorben, zu Elugny, ward am 1. Februar 1119 Erzbischos Guldo von Vienne, aus dem altburgundischen Königsgeschstechte, als Calirt II. erwässt. Mit burchdingendem Scharsbild saste er die sirchlichen Berhältnisse seit auf. Bon der Bedeutung der Hierarchie mit Begeisterung erfüllt, hochstrebend und von trasvoller Entschieden, in Kirchenstell, hochstrebend und von trasvoller Entschieden, ik war er doch vorsichtig, guruchfaltend, behomatisch gewande, ein flichtigen Kaifer, wie Geinrich, allmäblig zu beugen und in das eigene Interesse zu verwickeln. Seiner Standhaftigseit im Ganzen, der ihr entsprechenden Rachgieitzist in einzelnen Puntten, der Runss seiner Unterhänder gelang es, den langen Streit über die Snuessichen Kriebenburkunde zu beendigen.

<sup>1)</sup> Bergl. Gervais, Bolitifche Geschichte Deutschlands unter Beinrich V. und Lothar III. Ih. I. 180.

Das Concordat ju Borme (1122)1) feste in fcharffter Beife bie Bebingungen feft, welche Raifer und Pavit fich gegenfeitig erfullen follten. Der Raifer vergichtete auf bie Inveftitur burch Ring und Stab. Gie follte allein ber Bapft vollziehen nach geschehener vollfommen freier Babl. Calirt geftattete biefe freie Babl ohne Simonie ober fonft irgend welche Gewalttbatigfeit in Wegenwart bes Raifere. Entftanbe ein Streit ber Barteien, fo folle ber Raifer bas Recht haben, nach Berathung mit bem Ergbischof und ben Bifchofen bes gangen Sprengele, ber befferen Beiftand ju leiften. Der fo Bemablte erhalt bann von bem Raifer bie Belehnung mit ben Regalien burch ben Scepter. Die Reihefolge biefer Acte jeboch warb in ben beutschen und außerbeutschen Theilen bes Reiches in verschiebener Beife bestimmt. In ben letteren follte ber Beihe bie Belehnung von Seiten bes Raifere folgen innerhalb feche Monate, in erfteren aber vorangeben2).

So aufrichtig in bem Mement ber Berfohnung die Stimmung bes Papfted gewesen sein mag, burd jene Bestimmungen war bennoch die Kirche auf eine Art beschraft, baß sie fireben mußte, biese Beschraftungen zu burchbrechen. Dies, was sie wünschte, erreichte sie auch bald bei der Wahl bes neuen Kaisers Bothar III. Bon ihm erwirfte sie, baß er ben Anspruch auf seine Gegenwart bei den geistlichen Bahlen ausgab, dieser Wahl bean erft bie be canonische Consecration unmittelbar solgen, und baun erft die Belefinung mit ben Regalien Catt sinden sollite.

Kaum hatte die Sierarchie diesen Bortheil errungen; — die Schwanftung des Berhällnisse von Kirche und Staat schien somit ausgehört zu haben, zur Aube gesommen zu sein, als durch das batte nitstehende Schiema 1) ibre Krass für von neuem brach.

<sup>1)</sup> Annulista Saxo bei Eccard, Corp. historic, med. aevi. Tom. I. 648.
2) Gervais, Bolitifche Geichichte Deutschlands unter ber Regierung ber

Raifer Geinrich V. und Lothar III. Ib. I. 347.

<sup>4)</sup> Baronius ad annum 1130 (XII. 195).

Das Ilbergewicht über bas Raiferthum, bas in ber Geschichte und in ber Unichauung ber Chriftenbeit befestigt ichien, brobete wieber verloren ju geben, ale Innoceng II. und Angelet II., beibe von zwei machtigen, fich feindlichen Barteien erhoben, um ben Befit von Ct. Betere Ctuble fampften, - beibe an Raifer Lothar fich wandten, um in biefem Rampfe gu flegen1).

Es war eine Gunft ber Umftanbe fur bie Sierarchie, bag Lothar von aufrichtiger Devotion gegen bie Rirche erfullt, überbies ale Raifer nicht machtig genug, ben Cous, um ben ibn jene anfleheten, nicht als Mittel benutte, jene entschiebene Unterordnung bes Papftthums wieber herzustellen, wie ber Beit Beinriche III. eigenthumlich gewesen. Außerbem erfetten, mas an energifcher Billenefraft und icharffichtiger Bolitif ben bamaligen Inhabern bes heiligen Ctubles fehlte, große, bebeutenbe Berfonlichkeiten; ber beilige Bernhard von Clairvaur mar im eigentlichen Sinne ber Furft ber Rirche, bie Bapfte feine Diener. Dhne feine erhaltenbe und ichutenbe Thatigfeit, ohne bie ehrfurchtes volle Berehrung, welche Fürften und Bolfer gegen ibn begten, ohne bie Dacht feiner verfonlichen Entscheibung batte bie Sierarchie bie gefährlichfte Schwanfung ergriffen.

Bernharbs Ericheinung ift eine ber bebeutfamften in ber firchlichen Entwidelung bes gwolften Jahrhunderte überhaupt. Gein Leben ftellt jenen Biberfpruch, von welchem bie gange Rirche bes Mittelaltere burchfcnitten wirb, in ber Gigenthumlichfeit einer großen Berfonlichfeit bar. Er ift feiner Ratur nach Asfet, bem contemplativen Leben jugeneigt: in bem einfamen, fang = unb flauglofen Rlofter, fern von bem Betunmel ber Belt, mochte er Gott und fich felbft genießen; ber robe bestehenbe firchliche Buftaub befriedigt ihn nicht. Und boch fobalb bie Rirche es for-

<sup>1) 3</sup>affe, Befchichte bes beutiden Reiches unter Lothar bem Cachfen C. 90. Bergl. Baronius XII, 195, 199.

bert, verläßt er bas Rlofter; auf Spnoben und an ben Sofen ber Furften wird er Bertreter ber Sierarchie. Gelbft ber Rriegebienft, bas Ritterthum, wenn fie nur ber Rirche fich weihen, intereffirt ibn. Ja er wird in bie Sanbel weltlicher Bolitit verflochten, wenn fie nur eine Seite barbieten, mit ber fie bie Rirche berühren. Somit Scheint feine befte Rraft ber Sierarchie gewibmet. Balb aber geht er wieber jurud in bas Rlofter, und ftatt Theil zu nehmen an bem romantischen Rriegerleben, an ben Bugen nach bem gelobten Lanbe, verfinft er in bie myftifche Efftafe; in biefem Momente ber bochften Steigerung feines geiftigen Lebens ift er ber Belt abgeftorben. Doch fofort fuhlt er fich wieber in beren Getriebe bineingezogen; er verfolgt mit ber größten Lebhaftigfeit bie Intereffen ber Rirche, fobalb fie burch gefährliche Tenbengen ber Wiffenschaft und ber Gefinnung bebroht fcheint. Co burchläuft er alle Phafen bes gefchichtlichen Lebens feiner Beit. Geine Berfonlichfeit macht fich felbft ju beren Centrum.

In jenem Kirchenschisma zwischen Innocenz II. und Anackel II. war es Bernhards persönliche Emischerdung, welche dem erstenn bie Anerkennung Kaiser Lothards und der meisten Kursten erwirkte. Buerst hubigte ihm König Ludwig VI. von Frantreich; nachdem auf der Synode zu Gkampes die Rechtmäßigkeit seiner Wahl anerkannt war, wirft der König zu St. Benoit sur Loire sich ihm, der als Küchtling Frankreiche Boden detreten, zu Küßen!). Ruch König heinrich der I. von England, den Bernhard während seines Aufenthaltes in der Normandte befuche, ward von ihm zum Anschluß an die Erklärung von Champes bewogen: zu Chartres erwieß er dem neuen Papft die höchste Ghre. Endlich Kaiser Gethar dam mit ihm in Lüttich zusammen: in demuthsvoller Ergebenheit versprach er mit den Wassen zu Aufern Seit deren zu erseichen.

<sup>1)</sup> Bergl. Vita S. Bernardi Auct. Ernaldo in beffen Opp. ed. Mabillon Tom. II. 1109.

So war die eine ber Machte, welche bas Papfithum gu fürchten hatte, die best erften Fürften ber Chriftenheit, mit ihm verfohnt, ihm untergeorduet; bas firchliche Spfiem hilbebrands fichien von neuen in feinem fernern Bestehen geschort, — als eine andere, surchtbarer als je, mit bem glübendsten Guthussamus einen Kampf um Sin ober Nichtfelin befielben ermeurete.

In Oberitalien namlich, in benfelben Gegenden, wo gur Zeit Gregord VII, bie antiromische, aber boch hierarchische Partei ber von Guibert von Ravenna geleiteten Geschitcheit einst dem erdrücknehm Ubergewichte Roms zu wiberftreben versuchte; wo bie leibenschaftlichen Patarener mit ben Wassen im Sinne ziner spart bie hierarchie gefampst, aber boch gang im Sinne ziner reformatorischen Brartion eine stiltlichen Reinigung bes Alterus, eine Bereinsachung ber Hormen bes firchlichen Lebens nach bem Urbibe bes apossolischen wünscher, — in Oberitalien hatte biese von verschiebenen Teubengen burchdrungene Bewegung, ber unruhige Drang ber Opposition endlich eine Krast gewonnen, welche schienen gange System der mittelatterlichen Kirche zersprengen zu fännen.

Nehmen wir an, baß jene antirömische Tendeng mit der reformatorischen sich verichmolg oder vermischte, durch biese von ihrer einerarchischen Kärbung sich allmählig reinigte, die Erinnerung an die Pataria zu einem rückfichstosen auch äußeren Kampse entflammte: so haben wir die einzelnen Clemente sirchtichen Lebens, welche Urnold von Bredeia durch sein wisten, stirmisches Teriben mächtig erregte, durch diese Erregung zum fanatischen Ungriff auf die Hierarche zusammendengte.

Se ift nicht blos eine theoretische Anschauung, die er der in der Geschichte wurselnden, ibm damals übermächtigen Hierarchie entgegenhält: in dem ercentrischen Kreiheitstrausche eines firchlichen Republicauismus, der an dem neubelebten Andenken an autst Jufande sich nährt, in dieser seltsamen Mischaug des Autiken und Christlichen, durch welche er die Verstellung des Vollses vers

wirrt, um es besto ersolgreicher jum Ausstaube ju reigen, in ber Gluth seines Jornes über jegliche geftliche Gewaltherrichaft, finut er auf ben Umsturz ber firchlichen Verfassung, auf bie Entsessienbes liechtigen Ledens.

Arnold von Bredcia ist in Wahrheit eine ebele, fraftige Natur, wissenschaftliche Erkenntniss und die Entschiedeutheit des Characters sind in ihm zur Einheit verwachsen; er ift ein Manu aus Einem Stud. Die Zusände der urchristlichen Gemeinde als ewige Normen betrachtend, ohne Sinn für geschichtliche Entwidelung, im Bertrauen auf sein gutes Necht, in haß entbrennend gegen das Unrecht alles Bestehenden, stellt er mit bitterm hohne der entarteten, an äußen Gianz und wettliches Eeben gewöhnten Geistlichfeit die ursprüngliche Einsachheit der Nierde gegenüber, sordert von ihr Entsagung alles irbischen Bestiges, Unrekenung aller fürstenrechte und des Etaates als einer göttlichen Dennug, Einschränfung der geistlichen Perspekt auf das rein lirchiche Gebiet.

Unter Papft Innocenz II. auf einer Synobe zu Rom ange-Klagt und zum Stillsweigen verurtheilt, flieft er aus Italien über die Allen nach Allemannien. Wer die Wietung feines Lebens und seiner Sehre war durch diesen Zwang, den man angewandt, nicht getilgt. Noch unter der Regierung eben diese Papftes, welcher nach so langem Schwanfen seinen Stuhl endlich besselbigt, ergriff die Komer iene seitsme Manie, das alte Imperatorenetich, alle Verhältnisse des anisten Lebens wieder herzussellen. Kaiser Konrad von Deutschland lub man ein, das gesammte firchliche Regiment zu fürzen und die Gewalt der alten Imperatoren unbeschänft auszulüben!).

<sup>1)</sup> S. ihr Edyreiben bei Otto Frising. I. 28. — Appropinquet itaque noisimperialis celeriter vigor; quoniam quidquid vultis in Urbo oblinere, poteritis et ul breviler et succincie loquamur potenter in Urbe, quae caput mundi est, ut opiamus habitare, toti Italiae ac regno Teutonico, omni Clericorum remoto obstaculo, liberius et melius, quam omnes fere antecessores exeti dominari valebitis.



Ein merfwurbiger Wiberfpruch, in welchem bier bas wilbe republifanifche Treiben Arnolds mit ber unflaren, fur eine glangenbe Raiferherrichaft fich begeifternben Schmarmerei bes ro. mifchen Bolfes fich mifcht. Arnold von Bredcia wollte bie alte freie Republif mit ihren großartigen Inftitutionen: bas Capitol follte wieber aufgebant, ber Cenat wieber eingefest, ber Ritterftanb wieber hergeftellt werben; gewiß bie Rolle eines Bolletribuns wollte er fich felbft vorbehalten. Die Romer munichten gunachft nur Biebererhebung ber weltlichen Berrichaft, einen neuen politifchen Aufschwung, auf ben ber Raifername feinen Glang gurud. ftrablen follte. Aber Arnolbe perfonliche Erscheinung in Rom giebt erft jenem unflaren Drange eine bestimmtere Richtung. Der Freiheiteraufch erfaßt feitbem bas romifche Bolfeleben mit allen feinen Gluthen. Rach Innocens II. Tobe erfüllte biefes mufte. aufruhrerifche Befen bie gange Stabt : bie Manner ber firchlichen Rreibeit batten bie Abermacht; icon mußte man fürchten für Ct. Betere Cip.

Lucius II. vermochte die ercentrische Aufregung nicht zu banbigen: als er das Capitol flütmen wollte, fiel er von einem Steine getroffen. Sein Nachfolger, Eugenius III., wagte erft acht Monate nach seiner Wahl einen Bersuch, Rom wieder zum Gehorsam zu zwingen. Der Versuch gelang, aber nur auf furze Zeit. Der Papft mußte Rom bald wieder verlassen, begab sich nach Granfreich: von tem unscheinbaren Mönche Bernsard von Clairvaur mußte er den erbleichenden Glanz der hierarchie wieber berftellen lassen.

Der zweite Areuzzug, welcher bas nach so vielen Seiten hin zersahrende sirchliche Leben einem neuen Mittelpuntt, dem der hierarchie, wieder anschließen sollte, war allein Bernhards Werf. Aur er, das eigentliche Haupt der Kirche, vermochte durch die ergreissende Wirfung seiner persönlichen Erscheinung jene Begeisterung von neuem anzusachen zu einer Zeit, wo die erste Liebe bereits geschwächt war.

Mit Feuer und Singebung ward bas Unternehmen begonnen; aber ber ungunftige Erfolg tofchte all' die Farben wieber aus, in welchen die fichtbare Kirche von neuem zu ergluben fchien. Das Kalferthum bagegen, in biefer Zeit ohne ernen Zerwurfniffe mit bem apoflotischen Stuhl, erflartte immer mehr in feiner Selb flandigfeit, entwickelte in immer fteigenbem Maaß jeme Krafte, die balb in bem Streite mit ber Hierarchie fich bewähren sollten.

Rach gerftreuten, unbestimmten Anregungen, bann in immer gewaltigern Schwingungen entsaltet fich jener Streit gerade feit ber Mitte bes zwölften Sahrfunderts. Unter Habrian IV., ber mit eifersüchtigen Bliden bie Rechte ber Kirche wahrte, bereitet er fich vor; entsieben ichon Reibungen in bedenstlicher Weife.

Sabrian IV. war ein Englander von Geburt, von nieberem Berfommen1). Gein Bater war ein Beiftlicher, ber bann fpater in bas Rlofter St. Albans ging. Der urfprungliche Rame war Ricolaus Breaffpear. Bon bem Bater abfichtlich verlaffen, lief er ihm boch nach in bas Rlofter, fich bas tägliche Brot gu erbetteln. Aber jener, ohne fich bes Rinbes gu erbarmen, trieb ibn hartherzig gurud. Der junge Nicolaus, fo in feinem Baterlanbe ohne alle Sulfe, burch bie barte Rothwenbigfeit gebrangt, felber ju magen, befchloß feine Beimath ju verlaffen: er feste nach Franfreich über. Anfangs wollte ibm bas Glud nicht mobl. Das uorbliche Franfreich wollte ihm feine geeignete Stellung gewähren. Er ging nach bem Guben über bie Rhone: hier fanb er in bem Ct. Rufus-Rlofter millige Aufnahme. Korperliche Schonheit und geiftige Regfamteit verschafften ihm bas Bohlgefallen Aller. Er befchaftigte fich eifrig mit ber firchlichen Biffen= fchaft, gewann Anfehn unter ben Donden burch feine Renntniß:

Vita Hadriani IV, ex Cardinali Arrag, bri Muratori Scriptt, Rer. Italic. III. 1, 441. Guilelm. Neubrig. Hist. Anglor. ed. Thom. Hearne I. p. 126, Lib. II. c. V. Bergl. Joannis Picardi Notae II. p. 624.

als ber Abt bes Rloftere gestorben, warb er einftimmig ju beffeu Rachfolger ermahlt1). Allein biefe bisherige Unerfennung verwaubelte fich balb in Diggunft: Die Monche reute, ben Fremben fo raich erhoben ju haben; ber Reid erfann Befchulbigungen gegen ihn; man verflagte ihn beim heil. Stuhle. Buerft ichien es Papft Eugenius III. ju gelingen, bas gute Bernehmen auf beiben Ceiten wieber herzustellen. Aber ale bie Anflage fich erneuerte. ber Bapft beren Quelle erfannte, erlaubte er freilich ben Monchen jenes Rloftere, fich einen andern Abt ju mablen, allein Nicolaus, ben er ichagen gelernt, hielt er in ber Rabe feines Stubles gurud: er ernannte ihn jum Carbinal Bifchof von Albano. Gin Beweis feines machsenben Bertrauens ift bie hochwichtige Miffion nach Danemart und Rorwegen, Die er ihm übertrug. Rach feiner Rudfehr vom Bapfte und ben Carbinalen mit hoben Chren empfangen, gelangte Ricolaus am 3. December 1154 nach Anaftafius Tobe auf St. Betere Gip. Er nannte fich Sabrian IV.

Diefer Moment, wo er erhoben, war für bie hierarchie ichwierig, bedeutungsvoll genug. Die Bewegung, welche Armon von Bredeia angeregt, war noch nicht vorüber; die Stimmung bes Bolfes wurde von ihm selbst in Rom, wo er gegen bes Papfted Wilfen verweilte\*), fich ginnfig erhalten. Einzelne Genaltigaten zeigten, daß geheime Plane sertwahrend von ihm noch versogt wurden. Ein Gardinal Grard ward und dem Wege zum heiligen Bater überfallen, gemishandelt, tobtlich verwundet. Erzifirnt sprach der Papft über die gange Etadt Vom das Interdict aus ?): von Papfinsonntage bis zum Mittwoch vor Gründonnerstag hötte aller Gottebbienst in den römlichen Kirchen auf ?).

Guilelm Neubrig, I. I. Unde factum est ut abbate defuncto fratres eum concorditer atque solemniter in patrem eligerent.

<sup>2)</sup> Acta Hadriani bri Baronius XII. 400: antedictus hacreticus munitus et tutus contra inhibitionem Hadriani papae in eadem civitate procaciter morabatur,

<sup>3)</sup> Baronius XII. 401.

<sup>4)</sup> Vita Hadriani, Muratori III. 1. 442.

Diese harte Strase erschütterte ben tropigen Sinn ber Romer: burch eine Gesaubischaft ließ man ben Papft um Berzeisung siehen. Habrian wollte sie nur ertheilen unter ber Bedingung, daß Artuold von Bressia aus ber Stadt vertrieben werbe. Mit einem Edischwur auf die Evangelien versprach man dies seierlichst, ohne jedoch aufrichtig die Phantasteen, mit denen ziener die Gemüther erfüllt, auszugeben. Da zog am solgenden Zage Habriau, von Bische um Carbinasen umgeben, unter dem Zujauchzen des Bolses mit großer Pracht von der Leostadt, wo er bischer gewohnt, zum Lateran. Das Interdict ward ausgehoben, Arnold vertrieben'), zum Lateran. Das Interdict ward ausgehoben, Arnold vertrieben'

Nachem Sabrian nur furze Zeit in Rom verweilt, ging er, vielleicht weil er ben leichtstuntigen, aufrührerischen Nomern noch zu sehr mißtraute, nach Biterbo. Sier ersuhr er, baß Raifer Triebrich I, ber erst feit zwei Zahren über Deutschand waltete, bessen Berhaltniß zur Kirche noch ungewiß war, von bem zerssörten Tortona mit seinem segreichen Deere gen Rom ziehe. Umgewiß über bed Raifers Mbsicht, schildte er eine Gesanblischaft von brei Carbinalen?) an ihn ab, benen er die gemessenstellen Vorschristen zur Unterhandlung ertheilte. Er selbst, ber ansangs Friedrich in Civita Beechia zu erwarten beschossen, zog sich arguvönsisch und zweisschaft über Friedrichs Manne nach bem seinen Schosse Castelana zurfal. Sier wollte er bessen land vernste Schosse Castelana zurfal. Sier wollte er bessen kindwort entgegeunesmen.

Muein ungefahr gu berfelben Zeit hatte Friedrich felbft, ohne von bes Napfted Abfendung gu wiffen, ben Erzbifchof Armulf von Coin und Anfelm von Navenna an Sadrian abgefertigt, mit dem Auftrage, über die Arönung mit ihm zu verhandeln. So trasfen beibe Gefandtichgieften an dem Orte ihrer Bestimmung ein, ohne von einander zu wissen. Die papstlichen Legaten sanden den Raifer zu

<sup>2)</sup> Jacobum tituli Sanctorum Joannis et Pauli et Gerardum tituli S. Prutentianae presbyteros, et Gregorium diaconum S. Mariae in porticu Cardinales. Acta Hadriani, Baronius XII. 400.



<sup>1)</sup> Acta Hadriani, Baron. XII. 400. Sic itaque ipsis (Arnoldo haeretico et aliis ipsius sectatoribus) ejectis.

Et. Duirico (apud Quiricum) in Toscana, wurden freundlich von ihm empfangen; sie eröffneten ihm, ihr Gert, der Napst, verlange zuvörderst die Auslieferung Arnolds von Brescia. Der Anifer beschiol sogleich, wenigstens diesem Wunstsche der Papstes zu entesprechen!). Dem Carbinal Gerard nämlich, welcher den Arnold schon früher gesangen, hatten Campanische Grassen denschen enteissen und befreit?): sie verehrten den Vesteiten wie einen Heiligen. Kalfer Friedrich, um biesen ihre Gewalt zu besommen, sandter Beiterdich, um biesen ihren Gewalt zu besommen, sandte Veute ab, ihm einen jener Grasen zu sangen. Es gelang. Sosort machte der Kalfer besamt, daß er nur gegen Auslieserung des Arnold den Gesangenen frei gebe. Diese Auswechselung geschab.

Indessen hatten die beiderseitigen Gesandten, ohne zu erwirten, was von ihren Herren ihnen aufgetragen (denn jeder erwartete die seinigen erst wieder zurück), die Rückreise angetreten; aber
hier auf dem Wege trassen sie sich werständigten sich bald und
gingen vorerst zu dem Kaiser nach Witerdo. Hier war indessen
ein anderer Cardinal, Octavianus, angesommen, — berseise,
ber späterhin in die Entwicklung der Hierarchie so verwirrend
eingerest. Wie wir ersähren 3, war er vom Raps Hadrian nicht
sowohl abgesandt, als entlassen. Diese Nachricht ist wichtig, denn
sie weiset die erste Beranlassung seines Anschlussen an den Kaiser
auf. Beide mochten ihr gegenseitiges Interesse, wie das eine
duch die Kahrnesmung des andern bedingt sei, sowel so eine
duch die Kahrnesmung des andern bedingt sei, school gemag

<sup>1)</sup> Der fehr allgemein fich haltenbe Otto Fris. wird hier burch bie genaueren Rachrichten ber Acta Hadriani ergangt.

<sup>2)</sup> Otto Frisingens. De rebus gest. Frid. II. 20. (Muratori VI. 720) in manus quorundam incidens in Tusciae finibus. Acta Vatic. 5tf Baron. XII. 400 apud Otriculos. Vita IIad. apud Briculas. Al. Vinculas.

<sup>3)</sup> Acta Vatic. bei Baronius XII. 402. Venerat autem ad eum Octatianus tituli S. Caeciliae presbyter, Cardinalis non missus a Pontifice, aed dinissus, Jam parans seditionem ex schismaticis. Diefe dinissus fann aber nicht in frengem Sim zu nehmen fein; benn jebenfalle blieb Octavian Mitglieb bei Gerinal. Gelleciume.

erfeunen: feit biesem Moment ift bie Berbindung beiber eine bleibeube. Dagegen über irgend ein Berfalinis Octavians zu Armold von Bredeia, wie es von eine Seite vermuthet worben, ift in ben Duellen nichts bemerft.

Die papflichen Legaten, die indeffen die Berhandlungen mit Friedrich nach bem ihnen gegebenen Besehl eingeleitet zu haben ichnen, fanden ihn jeht geueigt, sein taisertiches Bort, die Zuscherung der Ehrerbietung gegen St. Beterd Stubt zu geben. In einer Bersammlung seiner Großen ließ der Raiser einen der Basallen in seinem Namen den Gib schwören auf das Kreuz und die Evangesien, er wolle weder dem Papfte, noch den Cardinalen schwen, bei beite Schügen; sie nicht hinterliftig gefangen nehmen, Chre und Gut livnen nicht rauben, noch rauben laffen. Iches Unrecht, das sie erlitten, wolle er so viel er tonne, ahnden.

Rach biefer Cibesteiftung eilten bie Carbinale, bie fie felbft befraftigten, zu ihrem Gerrn gurud.

Wie sie bem Papfte nur erwünschte Nachrichten brachten, sanden sie ihn auch geneigt, bem Kaifer seit Berlangen zu erstülen, ibn mit ber römischen Rassertnen zu schwächen, ikn mit ber Tag zur seierlichen Jusammentunft ward ichnell bestimmt. Kriedrich zog mit seinem Heren von de Gebiet von Sutri und schug bier in einer Geere in das Gebiet von Sutri und schug bier in einer Geere sie Lager auf. Der Papft begad sich zunächst und Repe; von da unter dem Geleite vieler Gesstlichen und Laien und vieler deutschen Fürlen in das Lager Friedrichen. Diefer glaudte, das freundschaftliche Berfaltniß sei schon geschossen. Wer Handlag zuge siegt sich nicht wenig befremdet, als der Kalser ihm die erwartete Ghrenbegaugung, dem Steigbssog zu halten, nicht erwies. Während seine Cardinale erschrecht und verwirrt über diesen zufälligen Umstaub und dem sessen gesten konten von Pferde und harrte augstvoll besten, mit debentlicher Miene vom Pferde und harrte augstvoll besten, wied de konnen sollte. Mitein

<sup>1)</sup> Vita Hadriani, Murat. III. 1. 443.

als Friedrich ehrsurchtsvoll vor ihm niedersiel, ihm die Suße füßte, anderte Habrian sogleich seine Stimmung, sofie fich schnell. Der Raifer wollte sich veren erheben, ihm den Briedensbuß geden; aber Habrian weigerte sich bessen. Wit ernsten Worten warf er ihm jeht vor, daß er die schuldige Chre ihm entzogen, beutete hiermitt an, daß er jenen gewohnten Dienst ihm zu leisten unterlassien.

Der Kaifer fuhlte fich burch biefe Bumuthung gefranft; betroffen antwortete er: bas brauche er nicht zu thun.

Mit Gesprächen über biesen neuen Zwist ging ber gange solgende Zag verloren. Der Knifer weigerte sich sortwäßered biese Beinfted. Altere Burflen jedoch, welche einst ber Krönung Lothars burch Innocenz beigewohnt haten, stellten ihm vor, bas wie jeuer bem heiligen Bater ben Steigbugel gehalten, so bies übershaupt eine alte Gewohnheit sel. Da er dies in alten Utrunden bestätigt and, entschloss auch er sich in Übereinstimmung mit seinem Kursternalse zu biese Esprecheseungung.

Am andern Tage ward das kaiserliche Lager abgebrochen und in der Gegend von Nepe, in der Rähe von Tabula'd aufgeschlagen, damit die Geremonie eine gang neue werde. Papst Hardrian seite sich also zu Pferde und ritt auf das kaiserliche Zelt zu. Als er sich ihm näherte, eilte Kriedrich dem Papste entgegen, stieg ab und führte das Nos des Kapstes am Jägel im Angessichte des gangen Heeres wohl einen Steinwurf weit.

Es ift gang im Sinne bes Mittelalters, wenn man, wie geichab, durch folch' Schaufpiel Staat und Kirche verfohnt glaubte. Es fchien eine Hubigung zu fein, in welcher jener seine Unterordnung offen bekannte.

Und boch, — wenigstens bamale, war Raifer Briebrich fern bavon, irgend eins seiner Rechte burch bie hierarchie fich beschräufen gu laffen, vor St. Beterd Stuhl fich unbebingt gu beugen.

Acta Hadr. Baron. XII. 405: in terrilerium Nepesinum juxta locum, qui dicitur Tabula, fuerunt translate.

Sest wünschte er nur bie römische Kaisertrone. Rachbem er eine siedze Gesaubtschaft ber von überschwänglichen Erinuerungen an ihre vormalige Größe erstülten Römer ebenso stoll in der Racht, um jeben Bersuch abgewiesen'); danu plößlich in der Racht, um jeben Bersuch deines Kuissandes zu unterdräden, die Leo-Celadt durch tausend deutsch beines Ausstand gelene Justen zog Friedrich im Glanz der Wassen, durch das geldene Thor" in Nom mit seiner Gemablin ein zur St. Beterstirche. Un deren Stufen von dem Rachte bewillsommunet und in die Kirche geseltet, empfingen er und seine Gemablin nach einem seierlichen Hochante unter dem Jubel des Boltes am 18. Juni die Kaisertrone.

Bebe Entfremdung bes Raifers und bes Papftes ichien verichmunden; eine verfohnliche Stimmung beibe gleich febr zu beberrichen.

Allein nur beshalb hatte fich beiber Berhaltniß fo gestaltet, weil ber Buntt, um welchen im Mittelatter übersaupt ber Kampf bed Kaiferthums und ber Sierarchie geführt wird, mehr umgangen als berührt ober gar mit Entschiedenheit erörtert war. Habriau IV. und Friedrich I., gleich eiferstüchtig auf ihre Rechte, beobachteten sich einige Zeit, ehe sie mit einander brachen.

Die Beranlaffung zu biesem Bruch gab die Berwidelung der Berhaltniffe in Unteritalien.

König Wilhelm I. von Sicilien war sogleich nach bem Antritte seiner Regierung in ber Sastengeit 1154 nach Salerno gegangen?). Hier erhielt er einen Brief von Papst Jabrian, in welchem biefer ibn nicht König, sondern nur "Herr" genannt hatte. Daber weiset Wilhelm die Besandischaft, die ihn überr brache, gurud; verseindet fich mit dem Papste. Wahrend er felst nach Sicilien zurudgeht, greist sein Kanzler, der Erzbischof Moco-

<sup>1)</sup> Otto Prisingens. 11. 122. (Muratori 111. 1. p. 720).

<sup>2)</sup> Romualdi Chronie, Salernit, Muratori VII. 197.

91

tinius ben Kirchenstaat an; er belagert Benevent'). Da aber hier viele Große sich zur Vertschilgung wassen, fällt ber Kanzeler in bas erdmische Gebiet ein: Ceperano, Babuco, Tobie kortet ein: Ceperano, Babuco, Tobie kortet eines Seindes suchte Sadrian burch ben Bann zu hemmen, ben er gegen König Wilhelm aussprach. Bür ben Moment schien biese Mannung zur liberwindung besselchen aussprach, war weben, dahr der der der puta, und Kudread von Aupe-Cantina verbündet, machte er bie Terra da Lavoro sich unterwürfig?). Allein rasch erobert Wilhelm under Berschen best machte er bie Terra da Lavoro sich unterwürfig?). Allein rasch erobert Wilhelm und Berschen wieder, dring tie Genevent vor, alle Bündener des Aupstes siehen ihn an um Hüsse: da vermittelt er sich selbs unt ihnen den Frieden.

Sofort schiefte er Gesandte an den König. Subald (tituli S. Praxedis), Julius (tituli S. Marcelli), Rolando (tituli S. Marcelli), Rolando (tituli Marci), Kanzler des heiligen Stuhle, unterhandelten mit ihn, um ihn zu mahnen, mit der Kirche sich zu versöhnen 3). König Wilbelm zeigte sich soson zu dalem bereit, schieße sich sich gene na, ging mit ihnen, persönlich mit dem Papste Krieden zu schließen. In der Kirche des heiligen Marcian siel er dem heiligen Water zu Kusen. Dito Krangthani leistete in seinem Namen den Lehnseld, paraus siehte weitläusige Briedensurfunde das Verhältnis des Königs und des Papstes seit.

Allein die Kunde von biefem Frieden war es eben, die Friedrich frünkte. Schon Kaifer Lethar III, hatte auf seinen Speerzuge nach Unterialien die Anerkenung der Oberkehnderrichaft über Kyntien erzwungen. Der schon damals enstehende Iwist über bieses Recht mit Papst Innocenz II. ward dassin entschieden, daß wenigstens für diese Mal beide gemeinschaftlich die

4) ebenb.

<sup>1)</sup> Muratori, Geschichte Italiene. Deutsche Uberschung VII, 135.

<sup>2)</sup> Romualdi Chronic. Salernit. Murat. VII. 197, D.

<sup>3)</sup> Acta Hadriani bei Baron. XII. 414.

Belehnung ertheilen sollten'). Diese gleiche Betheiligung bes Kaisers und bes Kapsted an dem Berhällnisse zu dem Friedrisse zu den Griedlen, des Herrschen von Unteritalien, war von Friedrich erneuert in dem Bertrage, den er mit Eugenius III. gefchlossen? Dier hatte freilich nur Friedrich versprochen, ohne Justimmung des Papstes mit dem Könige von Seillen nicht Krieden zu schleichen. Allein der Könige von Seillen nicht Krieden zu schleichen. Allein der Agesteilen, als ein auch den Papst bindendes an, sah in der eigenmährtigen Jandhung habriand eine Bertepung des Bertrags.

Co entstaub in ihm eine Berstimmung, ein Mistrauen, welches nur zu bald wuchs, burch eine zufällige Beranlassung zur bittersten Entruftung gesteigert warb.

3m October bes Jahres 1157 brangten fich bie Gesandtschaften ber verschiedensten garften und Bolfer an Kaifer Friedrichs Hoflager?). Er schried einen Reichstag aus nach Besançon gegen bie Mitte biefes Monats.

hier erschienen auch Legaten bes papftlichen Stufies. Es ist bedeutsam, bag unter ihnen auch berjenige war, welcher fragetiger, entschiener, großartiger als habrian IV. ben Kampf ber hierarchie mit bem Kaiser führen sollte: es war ber Cardinal-Presbyter (iit. S. Marci) Rolanbo, Kangler bes papftlichen Stubiss, — ber Helb ungerer Geschiehte (Allerander III.).

Er war zu Siena geboren, aus bem graflichen Geschlechte ber Bandinelli bei Poperoni. Sein Bater wird Rahnuccio geuannt4). Er selbst scheint fich zunächft ber lirchlichen Wiffenschaft,

<sup>&#</sup>x27;) C. Ph. Jaffe, Befchichte bes bentichen Reiches unter Lothar von Cache fen C. 206. 215.

<sup>2) @.</sup> Baronius XII. 389.

<sup>3)</sup> Raderic, De reb, gestis Frid, I, Lib. I, c. 8, (Muratori Scriptt, Rer. Italic. VI. 245, "

<sup>4)</sup> über Alexanders III. früheres Leben, feine Familienverhaltniffe, feine Antviflung, find und eben so wenig, wie über Papft Gereger VII. genauere Andyeichten übertemmen. So intereffant biese wären, so wir man bech schon baraus,
baß sie fall ganglich seiben, einen wahrieselnlichen Schlus barauf machen tonnen,

bem Kirchenrecht gewibmet zu haben. Diese seine früheren Stubien werben wenigstenst vorausgeseht burch seine afabemische Lehrhätigkeit an ber Universität Bologna, ebe er ein gestiltigte Unt übernahm. Im Jahr 1141 warb er schon Diaconus und Canonicus ber Kirche zu Pisa, im Jahr 1151 vom Papft Habrian zum Carbinal ernannt und dann, nachdem er mit der hohen Butbe eines Kanzlers des apostolischen Stufis beehrt, mit den wichtigsten Sendungen beauftragt.

Dieser Rolando und Bernsard (titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis) überbrachten, wie es schien, in der freundlichsten Absicht einen Brief') ihres Herrn an den Kaiser. Der Ansang

baß fein fruheres leben nicht gerabe in hervorragenben Momenten verlief. Bergl. Muratori ad Ottonis Morenae Hist, Mur. Scriptt, R. Ital. VI. 1053, Azzolini Le Pompe Sancsi. O vero relazione delli huomine e donne illustri di Siena e suo stato. Parte Prima p. 13. Schon bie Vita II. und bie Acta Vaticana beuten Rolanbos frubere Lehrthatigfeit an, wenn fie ibn Vir scholasticus eloquentia polite facundus nennen. Robert de Monte sereno (Mencken, Scriptt. Rerum Germanic. Tom, II.) neunt ihn praeceptorem magnum in divina pagina. Mach Sarti, De claris Archigymnasi B, professoribus I, 2. p. 5. fagt nun Huguccio in feiner Summa Decretorum, bag Grafian gu berfelben Beit fein Decret veröffentlicht babe, ale Rolanto bie Sacrae literae in Rologna bocirt babe. Allein mann Gratian bies gethan babe, ift ebenfalls febr fcmer genau ju beftimmen. Dun ift aber Rolanto im Jahre 1141 unb 1147 Canonicus und Diaconus in Pifa gewefen. (Dies folgt aus feiner Unterfchrift, welche fich finbet in ber Appendix ju Grandi, Epistolne de Pandect. p. 183. - G. Sart, I. 2. p. 6). Es fragt fich alfo, ob er bor Ubernahme biefee Umtes ju Bologna gelehrt habe ober fpaterbin, nachbem er icon ein geiftliches Umt beffeibet. Bare Carti's Beweisführung (I. 2. p. 265) richtig in Bezug auf bie Beit, in welche Gratian's alabemifche und fchriftftellerifche Thas tigfeit fallt, namlich 1140, fo murbe nun bie biefem Jahr gunachft vorangebenbe Beit burch biefe feine Lebrthatigfeit ju Bologna ausgefüllt werben. Bierfur fpricht auch ber Umftanb, bag auf biefe Beife feine Birffamteit ale Beiftlicher nicht ale unterbrochen gebacht ju werben braucht burch jenen Aufenthalt in Bologna, Und ba Rolando von feinem Diaconat ju Bifa fogleich jum Carbinal erhoben mart, alfo auch fur bie 3wifdenzeit 1147-1151 (in biefem Sabr marb er Carbinal) fein Moment übrig bleibt, in welchen feine afabemifche Thatigfeit fallen fonnte, fo irren wir fcwerlich, wenn wir bie Jahre 1135-1145 ale bie: jenigen bezeichnen, in welchen er ju Bologna gelebt und gewirft.

enthalt in zurüdhaltendem Tone eine Rlage, daß ein englischer Crabischof in Deutschland überfallen, ausgeplanbert, in ein Gefängniß geseth, aus diesem noch nicht entassen, das mehreutung der wohlwollenden Gesinnung, welche der Papft dießer immer gegen den Raifer gehegt; wie er glaube durch nichte ihn beleidigt zu haben. Rur Gutes und Ersteuliches, meint er, habe er ihm bischer einem wiesen, und auch wenn er noch größere Beneficien ihm ertheilt, wurde es ihn nicht reuen in Betracht ber großen Wertheile, welche dem römischen Stuble von ihm zu Theil werden fönnten in. f. w. f. w.

Diefer Inhalt bes Briefe, von Relande mündlich noch nährer errötert und begründer, erregte bei den anwesenden fürsten allgemeinen Unwillen und Entröstung, in Friedrich den glühendsen Jorn, wie überall, wenn sein Selbsgefühl verleht ward. Wie wuffen Bedreifen der Zon der Überlegenscheit, einer gewissen Bedvennundung herricht; so war est namentlich das Wort, "benecklief", an dem man Anstof nahm, in dem man das vom Bapste beabsichtigte Berhältniß der Hierarchie zum Kaisertlume ausgebricht sund. Das Wert hatte ja allmählig in der Sprache des Mittelalters die Bedeutung "Lehen" angenommen, ohne die ursprüngliche der lateinischen Eprache ub verschen" angenommen, ohne die ursprüngliche der lateinischen Sprache zu versteren.

So fonnte man glauben, — und Friedrich und die deutschen Burfen enticiden fich in jenem Augenblid nur fur jene Auslegung — Papft Sabrian febe die faijerliche Burbe, mit der einen bekleibet, für ein Leben, den Kaifer als feinen Bafallen an, sich als feinen Dertlefnöherrn. Und allerdings mag Hadrian, als er schrich, das Wort in beiem Simme gedraucht haben; gewiß ift, daß biefe gange Anschaung in der hierarchie wurzelt. Der

<sup>1)</sup> Neque tamen poenitet nos desideria tune volantalis in omnibus implevisse, sed si majora beneficia excellentia tan de manu nostra suscepisset, si fieri posset, considerantes, quanta ecclesiae Dei et anbis per le incrementa possini et commoda provenire, non immerito gauderemus.

ganzen Ansicht vom Staate gemäß, die sie hegte, konnte sie nur ihm eine Bebeutung insofern zuschreiben, als er gang ihrem Dienste sich weisete, eine selbfjandige göttliche Ordnung in ihm nicht ertennen. Diese Weinung hatte Gregor VII. im Algemeinen, der kenerie geäußert: in ber Annasung des Obertelhnörechts, welches er vielen einzelnen Fürsten gegenüber behauptet, hatte er sie in mannichsaltiger Weise anzuwenden gesucht i.).

Diese Anwendung war von den verschiedenen Fürsten verschieden ausgenommen; da sie jest auch habrian zu machen schien,
von seinem übler, als vom Kaiser Fiederich. Er sebte in dem Bewustiscien seines ihm nur von Gott gegebenen Beruses, seine Krone glaubte er nur von ihm empfangen zu haben, in beisem Glauben an seine ummittelbare Belehung von dem allerhöchten herrn ruhte die Kraft seines faiferlichen Waltens.

Daber, als Relando') jene acht hierarchische Anschauung aussprach, und sogar vertschibigte, iene ungesteure Aufregung, welche ibn und die Fürften zu Besangen ergriff. In bitterm Unmuth erinnerten einige baran, daß sie von den Römern gehört, die Stadt Rom und das Königreich Italien sei nur eine Schenfung der Päpiste an die beutschen Könige, feinesweges deren gebilgendes erbliches Bestätlind. Richt nur daß diese besauptet ga auch daß diese behauptet Berhältnig in bitblichen Darftelungen ausgerückt sei, " erwähnten sie. Die Entrüfung war

<sup>1)</sup> S. Stengel, franklische Kalier I. 1. 278. Greger machie Anfpruch auf bie Eberteinscherrichaft von Aussam Regist. II. 74, Ungarn II. 13, Groalten, Dalmatien Regist. VII. 4, Sarbinien VIII. 10, Gersta V. 4. Spanien Regist. VII. 7, Grankreich Regist. VIII. ep. est.

<sup>2)</sup> S. über bie gange Seene auch Relando's eigene Meußerung fpaterhin ale Bapft: Harduin, Acia Concil. VI. 2. 1540.

<sup>3)</sup> Man hatte in Rom ein Bild anfertigen laffen, toeldes Kaifer Lothar barftellt, wie er vom Bapft mit ber Kaiferfrone belehnt wird. Darunter konnte man bie Werte lefen:

Rex venit ante forcs, juraus prius urbis honores, Post homo fil papae, sumit quo dante coronam.

Bergl, Jaffe's Gefchichte bes beutiden Reiches unter Lothar bem Cachfen S. 134.

durch biese Mittheilungen schon hoch gestiegen, als einer ber papflichen Legaten, — nicht ohne Grund vermuchen wir Rolando — voll Berwunderung, baß die Bersammetten jene Abhängigteit bes Kaiserthums von dem heitigen Stuff nicht anertennen wollten, ganz unbesangen fragte, von wem denn der Kaisert seine Würde habe, wenn nicht vom Papste? — Diese Frage erhigte die Kuften zu solcher Wuth, daß einer von ihnen, Pfalzgraf Olto von Baiern, schon das Schwert zog, um dem Legaten den Tobesfireich zu versehen; nur Kaliser Friedrich selbst vershinderte es. Sesort aber besahl er den Legaten die Aberise. Er versies ihnen sicheres Geleit, aber zugleich gad er die geschäfte Wahnung, schlemigst auf graden Wege, ohne sich irgendwo in gestlichen aufgundten, nach Rom zuräckzulehren.

311 berselben Zeit erließ er ein Runbschreiben, welches in bem gangen Umsange seines Reiches umbergesant ebensowohl sein von bem Papste, wie er glauben mußte, angetaftetes faiserliches Recht behaupten, als die schimpfliche Behaubtung ber papstischen Legaten rechtsertigen sollte.) Ramentlich das Lestere mußte er wohl aus Auffricht auf die firrhliche Stimmung des Volltes für umumgänglich erachten.

In hochft feierlichem Tone beruft er fich auf feine Belehmung durch ben allerhöchsten Gerrn, auf die göttliche Weibe feiner taiferlichen Würbe. Durch sie freilich werbe er zur Erhaltung bed firchlichen Kriedend verpflichtet. Aber nicht ohne große Betrübniß seines Herzens muffe er flagen, wie von bem haupte ber Kirche gerade Beranlassung zu Zweieracht und Uneinigfeit gegeben, ber Friede zwischen Staat und Kirche gestört werbe. ) —

<sup>3)</sup> Raderic. I. c. X.

<sup>1)</sup> Raderic, l. l. (Muratori VI. 748.)

<sup>2)</sup> Non sine maximo dolore cordis conqueri cogimur dilectioni vestrae, quod a capite S. Ecclesine, quod Christus pacis et dilectionis suae characterem impressit, causae dissensionum, seminarium malorum, pestiferi morbi venenum manare videntur. De quibus, nisi Deus avertat, to-

Sierauf fommt er auf ben Reichstag ju Befangon und bas Betragen ber papftlichen Legaten, ben anmagenben Brief, ben fie, wie fie gefagt, vom Bapfte') überbracht, und beffen Inhalt fie felbft vertheidigt, ju fprechen. Dit leicht bemerfbarer Erregtheit beutet Friedrich auf jene Borte bes Briefes, in welchen er ben Unfpruch auf eine Belehnung mit ber faiferlichen Burbe pon Seiten bes Bapftes ausgebrudt fanb. Defhalb - erflart er offen - weil fie einen in bicfem Ton abgefaßten Brief ju überbringen gewagt, außerbem viele mit Unterschrift und Giegel verfebene Bapiere bei ihnen gefunden worben,2) bie von ihnen nach Belieben fonnten ausgefüllt werben, - beren fie fich auch bebient batten. - bie Altare ju berauben, bie beiligen Gefage aus ben Botteebaufern weggunehmen, bie Erucifire abzuschalen, - habe er ihre fofortige Abreife aus Deutschland befohlen. - Begen ben Schluß biefes Runbichreibens fehrt nochmals in bebeutenb accentuirter Sprache bie Erinnerung an ben gottlichen Urfprung ber faiferlichen Burbe, an bie Pflicht bes unbebingten Behorfams gegen fie wieber: Beben, welcher feine Rrone fur ein Behn von Seiten bee Papftes halte, erffart er fur einen Feind ber Lehre Chrifti und feines Apostele, fur beren Berlaugner.")

tum corpus ecclesiae commaculari, unitatem scindi, inter regnum et sacerdoțium schisma fieri pertimescimus.

<sup>1)</sup> I. c. Legationem apostolicis literis conscriptam nobis praesentaverunt.

s) L. C. Porro quia multa paria literarum apud eos reperta sunt et sobilita sigillatae, ad arbitrium corum adhue scribendae, per singulas ecclesias Teutonici regni conceptum iniquitatis suae virtus adspergere, altaria denudare, vasa domus asportare, cruces excoriare nitebantur, no ultra procedendi facultas ei daretur, eadem, qua venerant via ad urbem cos redire fecimus.

<sup>3)</sup> Cumque per electionem principum, a solo Deo Regnuu et Imperium nostrum sit, qui in passione Christi fili sui gladifi necessariis regendum orbem subjecit, cunque Petrus Apostolus hae doctrina mundum informaverit, Deum timete, Regem honorificate: quicanque nos imperialem Coronam pro beneficio a Domino paga suscepiase dixerit, divinae institutioni et doctrinae Petri contrarius est et mendacii reus erit.

Indessen waren die beiden Legaten des apostolischen Stuhles Molando und Bernhard, aus Deutschland verwiesen, in bittere Brimmung nach Rom jurückgefehrt. Sie flagten hestig über das, was sie erlitten, und dies Klagen machten am papstlächen Hof jebeufalls Gindruck. Alber freilich war er der schon versandenen Simmung gemäß, wechhe die Cardinale beherrlischen. Die taiserlich Gestunder lögerieden alle Schuld der Ulterschreit und Ungeschiedtlich ver Legaten selbst ju. Die übrigen schwiegen schwieden alle de fall der und bengeschieden bes Rapstes an. Und jedenfalls, so tief das Selbsgesich des rechtgaberischen, willemsstans ein haben haben der flarften Besonnenheit gehandhabt, hielt ihn zurück, rücksiedes seinen Ultmutt gegen den Kaiser auszutassen. Vieltungen fonne, ohne feiner Würde etwas zu vergeben.

Diefe gedoppelte Rudficht bestimmte ihn, an die Erzbischofe und Bischofe Deutschands ein Rumbichreiden') zu richten, in der Albe, bied, durch diese auf den Kaufelineriden') zu richten, in der Albe, icht, durch diese auf den Kaufer einzweirlen. Der bittern Klage über die schmachvolle Aufnahme seiner Egaaten, und über die seindeseite Etimmung gegen bie Rirche, in welche der Kaifer gerathen, solgt die Mahnung, ihn zu berubigen,") zu einer ehrsuchtswollen Gestimmung gegen fie ihn zurückzifteren. — Kaum bemerfar fliest ein Wort der Trohung" für Friedrich selbst in biese allein Bestänftigung abzwertende Rede ein.

<sup>3)</sup> Alioquin noverit antedictus filius noster ex admonitione vestra, noverit ex promissionis evangelicae veritute, quod Sacrosantea Romano Reclesia super firmissimam petram, poc collocante, fundata, quantocunque ventorum turbine qualitatr, in sua firmitate, protegente Domino, in seculum seculi permanchit.



<sup>1)</sup> Radevic. I. c. XV.

<sup>3)</sup> Quocirea fratres, quoniaus in hoc facto non solum nostra, sed vestra et omnium ecclesiarum res agi dinoscitur, charitam vestram mora mus et exhortamur in Domino, quatensu opponatis vos murum pro domo Domini et praestatum filium nostrum ad viam rectam quam citius reducere studeatis.

99

Die beutiche Geistlichkeit jedoch nahm diese Rede leines wegs in dem von der Hierarchie gewünschten Simme auf, wenn wahr und nicht einseitig ist, was der Geschichtscher Kadevicus berichtet.) Wohl Kurcht vor dem Kaiser eben so sein, als Schwanfung der hierarchischen Ansicht trübte ihre Simmung. Wie sehr diese freie, vom Hildebrandismus begeistete Hierarchie für dem Augenblick ihrer Anschauung entrüdt war, zeigt das Bekenntnis, das sie in dem Antwortschreiben an Papft Hadrian ablegen, die Worte jenes Briefes seien neu und bis dahin une erhört.

In blefer Stimmung vollzogen fie auch ben ihnen von bem heiligen Stuffe geworbenen Auftrag: fie suchen ben noch immer ausgeregten Kaiser zu beschwicktigen, aber so, daß sie ihm Recht gaben, nicht baburch, baß sie ihn zur Anerkennung ber hierarchischen Uebermacht überredeten.

So war ihnen gang recht die Antwort, welche er ertheilte.") Der Kaiser sprach sich gang offen barüber aus, wie er aleteings wisse, von keiner andern Seite als von Gottes Gnabe sichen krone zu Lehn zu tragen; nur das Necht, die seierliche Kaiserkrönung zu vollziehen, gebühre dem Papste. Durch die Berweisung der Legaten aus Deutschland habe er keinesweges die Chriucht gegen den römischen Euchs verleit, den Berkeh der deutschen Gestlichkeit mit demselben keinesweges erfewert; nur die deutschen Gestlichkeit mit demselben keinesweges erfewert; nur die

<sup>1)</sup> Lib, I. c. XVI.

<sup>5) —</sup> omnes ita continuerunt aures suas, quod nos, salva gratia vestrae sanctissinae paternitatis, ea tueri propter sinistram ambiguitatis interpretationem vel consensu aliquo approbare nec audemus, nec possumus, eo quod insolita et inaudita fuerunt usque ad hace tempora.

<sup>3)</sup> l. c. (Muratori Vl. 755.)

<sup>9)</sup> Debitam patri nostro reverentiam libenter exhibemus; liberam imperii nostri coronam divino tantum beneficio adseribimus, electionis primam vocem Moguntino Archighosopo deinde quod superest, esteris socundum ordinem principibus, recognoscimus, regalem unctionem Coloniensi, supremana vero quae imperialis est summo pontifici, quidquid praeter hace est, ex bundanti et a majo est.

gefehwidrigen Uebergriffe jener, wodurch das Band aller firchlichen Ordnung zeriffen werde, habe er beschänden wollen. Much die maßlofe Ueberhebung und ben Hochmuth bes heilich Gertules inch er hauptstadt ber Welt habe Gott durch das Kaiferthum die Kirche erhoben; in der Hauptstadt der Welt habe Gott durch das Kaiferthum du zerftoren. Er beruhrt auf Gottes Geheiß, das Kaiferthum zu zerftoren. Er berührt hier jene bildiche Darftellung der Belehnung Lothard: bringt barauf, daß diefes Denfmal der Beschinpfung ber faiserlichen Butbe vernichtet werde.

Diese Antwort Friedrichs berichtete die deutsche Geistlichkeit bem Rapste, indem sie zugleich ibn nachbrudlich mahnte, — wie sie uichts weiter zu thun vermöchte, so möchte er selbt in jeder Weise versuchen, den Jorn ibred herrn zu besanftigen.')

Diese Mahnung beweif't, wie sehr ber freie hierarchische Ginn in ber beutichen Geistlächteit gebrochen, Friederichs gewale Raiserherichaft sein Bolf mit ehrstuchiebouler Schen gegen fohr erfullt hatte. — Um so forgsamer mußte Jadrian bei ber Mahl bes Mittels sein, bas er anzuwenden habe, um den Raiser, mit dem in offenen Kampf zu gerathen, er fürchten mußte, flatt durch die Starrseit des solgen, hierarchischen Starrseit des stolgen, vielmehr auf eine feiner Ehre möglichft unschabliche Weise sich zu versischen.

So faßte er ben Plan, von neuem Legaten abgufenben. Else ber Kaifer bei Angeburg mit feinen gum zweien Juge gegen Mailand gerüfteten Seere ftand, wurde ihm beren Anfumft gemelbet. Es waren ber Carbinal-Presbyter Heinrich (Tit. S. Neroi

<sup>1)</sup> De caelero sanctitatem vestram suppliciter rogamus et obsecramus un sontre parculis infirmitati, ut magnasimitatem filii vestri, sicut bonus pastor, leniatis scriptis vestris scripta priora suavitate mellita dulcorantibus, quatenus et Ecclesia Dei tranquilla devotione laetetur et imperium in sune sublimitatis statu glorietur; ipso mediante et adjuvante, qui mediator Dei et hominum factus est. homo Christus Jesus.

101

et Achillei) und ber Carbinal-Diaconus Jacinihus (sanctae Mariae in schola Graeca.) Sie hatten allen Grund, schu und
chächtern auszutreten; schon') auf ihrer Reise in Deritalien hatten sie abschtlich ben bort anwesenden faiserlichen Gesandten unversenndare Beweise freundlicher Gessunnungen gegeben. Alls sie
in Ferrara hörten, daß des Kaisers Gesandten aus geschen, daß des Saisers Gesandten auf Wodena gurückgessehrt, beschlossen sie dies der gesten und Wodena gurückgessehrt, beschlossen fie diese der ju bewüllsommenne eine Art des
Entgegensommens von Seiten pähpslicher Legaten, von der Radevicus sagt, daß sie unerhört gewesen. Schon sier hatten sie sich über den Zwes ihrer Sendung, deren friedliche Abssicht ausgesprochen.

Bon Ferrara waren fie nach Berona, von bort burch bach artibentiner Thal weiter gereift in Begleitung bes Dischofs Allbert von Tribent. Aber hier wurden sie von zwei fauberischen Grasen, Friedrich und heinrich, übersallen, geplündert, gefangen geseht. Doch der Bruder des Jacinthus, ein vornehmer Römer, ber sich als Geisel stellte, befreite die Cardinale; den Bichof, wie Radevicus?) meint, die göttliche Bundertrass. Erft spate ter tächte herzog heinrich ber Some die Schmach der Kirche.

Die so befreiten Carbinale trasen ben Raifer in Mugeburg. Ihre chretbeitige Anrede brudte icon bie Stimmung aus, in welcher ber Brief vom Papft Habring geforieben war, beu fle überbrachten. Er warb bem Bischof Dito von Freisingen gegeben, um ibn zu lefen und zu verbollmeischen.

<sup>1)</sup> Radevic. I. 21. His diebus Henricus et Jacinthus, supra dicti nundifiaria ipapae Ferrariam venerant, auditoque quod Legati imperatoria Mutimum redissent, non sperantes, ipsos sibi occurrere, humilitatis formam praebentes, quod insolitum antea fuerat, ad eos pergunl, expositaque causa legationis, quod scilicet es, quae pacia essent, et honori Imperio in mandatis haberent dimittuatur.

<sup>2) —</sup> Nam Fridericus et Henricus Comiles, quoram in illis partillus non parum poterat violentia, tam Cardinales, quam episcopum caplor, spolitots in viuculis ponnat, donce Romanus quidem datus in obsidem, nobilis vir germanus Jaciathi, Episcopum autem evidenter divina potentia liberavit.

Sadrian beflagt sich junachft, aber in sehr jurudhaltender Weise über die Behandlung seiner Legaten, und dass der Kaifer namentlich an einem Worte seines Briefes so bedeutenden Anstos genommen. Diesen sucht er nun zu nehmen, indem er ganz einsach das Misverständnis besselben barlegt. Entscheiden weiset er nämlich jeue Ausselbung des Wortes "benesieium" zurud, nach der es "Lehen" bedute.) Er gesteht vielmehr, sich an die urfrungliche Bedeutung in der lateinschen, die gehalten zu haben, die eben aus seiner Jusammenschung solge (benesieium wohnen factum). So könne es also nichts anders sein, als Gefällissti, Woslissen, Diensteisung. In gleicher Weise milberte und beutete er ein zweites Wort, welches der Kaiser siere in gweites Wort, welches der Kaiser so verstanden, als habe er ihm seine Worde verliesen?).

Der Kaiser, da er Habrians ernsten Willen sah umd daß ihm selch vollfommene Genugthung zu Theil geworben, ward durch biesen Brief begütigt, vielleicht noch mehr durch die mundlichen Bersprechungen der Legaten. Auss Greenvollste behandelt, reich beichenft, traten sie ihre Midfreise an.

Co fcien ein friedliches Berhaltnis zwischen habrian IV und Raifer Friedrich wiederhergestellt. Allein es war nur eine burchaus außerliche Bertragung: bie eigentliche Urfache ber Ent-

<sup>1)</sup> Radevic I. 22: Occasione siquidem cujusdam verbi, quod est beneficium, animus tuus, sicut dicitur, est commotus, quod utique nedum tanti viri, sed nec cujusilibet misoris auimm merito commovisset. Licet enim hoc nomen, quod est beneficium, apud quosdam in alia significatione, quam ex impositione habeat, assumatur: tunc tamen in en significatione sumendum fuerat, quam nos ipsi posuimus et quam ex institutione sua noscitur retinere. Hoc cuim nomen ex bono et facto est editum, et dicitur heneficium apud nos, non feudum, sed bonum factum.

<sup>2)</sup> Radevic, I. 22. (Muratori VI. 759.) — Unde, quod quidam verbum hoc et illud scilicet: "Contulimus" tihi insigne imperialis coronae a senan suo visi sunt ad alium retorquere, non ex merito causes, sed de voluntate propria et illorum suggestione, qui pacem regui et ecclesiae nullatenua diligunt, hoc egernnt. Per hoc enim vocabulum nihil aliud intelleximua, niisi quod superius dictum est, impo so usi uma.

frembung und bes 3wistes blieb, — namentlich bem Papfte bas bittere Gefühl best Unmuts, burch bie Gewalt ber Umstände gezwungen, bem Kaifer sich haben anthinigen zu müffen. Die Grinnerung au biese Demüthigung, wie sie noch lebendig in ihm war, so brägte sie sieh auch, bas, was er von Friedrich in ber schimpflichen Behandlung seiner Legaten erstitten, später wiederum anzubeuten.

Kaifer Friedrich war indessen in Italien angelangt. Er hatte bierall von benen, welche ihm nicht als aufrührerisch gelten sollten, den Surbjamseie verlangt: and be Bischofe, als Inhaber der Regalien, des Kaisers Basalien, mußten ibn leisten." Jugleich wurden sie verpflichet, dem heere des Kaisers Provinat un liefern.") Dies war geschofen in der Zeit der Kriegsunternehmungen Friedrichs in Oberitalien, während der Belagerung Mailands. Wie sehr er aber die Gesstlichen fortwährend als Wasslam betrachtete, zu beren Diensten sie zu nötigien strecht, zeien die Bestimmungen, welche er auf dem glängenden Reichstaga auf dem Boncalischen Keichstage auf dem Boncalischen Keichsten and der Ulebergade Mailands hielt.

Den Umfang seiner taiserlichen Rechte ließ er hier ja überhaupt durch bie größen Rechtegelehrten Italiens untersuchen. Bir beuten bies an, nur um sogleich zu bemerken, bag biefe begrenzten Rechte von allen faiserlichen Basallen, auch vou ben

<sup>&#</sup>x27;) — Radevic. Lib. II. c. XV. Hadrianus, Romanae urbis antistes, quorundam instinctu ea quae jam inter ipsum et Imperatorem apud Augustam sopita fuerant, refricare coepit et denuo meminisse, modo nuntiorum suorum injuriam — incusms etc.

<sup>2)</sup> Radevic. Lib. I. c. XIX. (Regales nuncii) excepti cum magna menimenta et honorificentia Episcopi civiumque Veronensium, tum tilic, quam in alii e civitatibus, dieditatem imperatori et adminieulum expeditionis, tactis sacrosanetia evangeliis, promitti fecerunt vianque venturo imperatori ojis adventus fidi et utilies pracevarosres extitere. 28rgl. Lib. II. c. XV. — cum audisset (Hadrianus) quod Regalia principi tum ab Episcopis et Abbatibus, quam a civitatibus et proceribas re cognita feere—

<sup>3)</sup> ib. -- modo eorum, qui pro colligendo fodro directi fucrant, insolentiam et castellanorum suorum gravamen incusans etc.

Beistlichen anerfannt und beschworen wurden.') — Diesen anerfannten Rechten enthyrachen die Geiebe, die der Kaiser gab. In Bezug auf den Alerus ist unter ihnen bas wichtigfte bassenige, welches auf Grund einer schon vom Kaiser Bothar gemachten Bestimmung verbot, daß irgend einer ber kleineren Basallen dieses sein Leben oder einen Theil davon verkausen, verpfänden, oder irgendwie in fremde Hande geben, oder auch für sein Seelenbeil an die Kirche schonlen sollte ohne Erlaubnis seines Lehnsberru.<sup>2</sup>)

Papft Sabrian sah in biesem Gesehe wie in jener Besteuerung eine Bestöränkung ber Rechte ber Gesstlichtet, eine Entehrung ber Kirche. Sogar ber Hulbigungseib, ben Kriebrich von ben italienischen Bischöfen, gleich allen andern Gestlichen erzwang, schien ihm bie Natur ber Sierarchie auf bas Gesährlichste anzutassen. Und boch war er nichts anderes, als die Bezeichnung bessen bei Werten bei Bestehnung ber Bischöfen mit ben Regalien von Seiten ber Kaiser andeutete. Und biese Belesmung war ja nicht allein in bem Wormser Concordat, sondern

<sup>2)</sup> Radevic. II. c. VII. (Maratori VI. 768) — sancimus, ut nulli liceat feudum totum vel partem aliquam vendero vel pignorare vel quomodolibet alienare vel pro anima judicare sine permissione majoris Domini, ad quem fendum spectare dinoacitur. Unde imperator Lotharius tantum in futurum cavens, ne forcet promulgayit. Nos autem ad pleniorem Regni ntilitatem providentes non solum in posterum, sed etiam bujusmodi prius illicitas alienationes perpetratas bac praesenti sanctiono cassamus. Bergl. 3,476 e Grégiégie ret d'estiféga Rédiegie sutre 16/56 nr. 187.



¹) Ottonis Moreano Hist. Muratori VI. 1019: Übertus Mediolanensis Archiepis copus una cum Mediolanensisu Consulbus, onnesque etiam alii Longobardiae praesentes Epis copi, Comites et etiam Marchiones seu Duces ceteriquo Raliae principes ac omnium Longobardiae civitatum consules libi stantes publice ni pios colloquio surgentes, in mano ipius imperatoris omnia, quae praedicti judices regalia jura esse discrunt, refuntaverunt, ace infem ex ipisis omnibus fecerunt, atatimque imperator eis omnibus sub nomino făcellatis, ne ipis amplius de ipisi rebus non intomisuros apoponderunt, insaper etiam veram en perpetuam pacem ibi omnes niter se, et omnes alias personas deinceps se firmiter tenere juraverunt.

auch in jenen Zugeständniffen, welche Lothar sogleich bei seiner Wahl abgebrungen waren, von dem römischen Stuhl vollsommen anerkannt. Wit Recht zog baher der Kaifer aus jener Weigerung von Seiten des Papftes ganz einsach, wie wir sogleich sehen werden, den Schlis der Berweigerung der Belehnung von feiner Seite.

Papft Sabrian, burch alles bas, was ber Raifer auf biefem feinem zweiten Juge gegen Mailand von ber Geiftlichfeit verlangte, schon empfindlich verleht, außerte bald biefe feine neue Berfimmung gang umverhohlen, bei Gelegenheit eines Antrags, ben ibm jener machte.

Gerabe bamale mar Bijchof Anfelm von Ravenna geftorben. Friedrich wunfchte') an feine Stelle ben Gohn bes Grafen Guibo von Blanbrata, Cubbiafonus ber romifchen Rirche, erhoben zu feben. Schon mar er auch in Begenmart eines papftlichen Legaten und eines faiferlichen Befandten von ber Rirche au Ravenna ermahlt. Der Bifchof von Berben mar felbft nach Rom gefandt, um bie papftliche Bestätigung ju erwirten. Bielleicht war er baneben noch beauftragt, Autwort auf einen Brief au überbringen, welchen ber Bapft, offenbar um ben Raifer au beleidigen, burch einen gemeinen, ehrlofen Menichen hatte überreichen laffen, ber fogleich barauf verschwunden war.2) Friedrich hatte bie Abficht biefer Beleidigung nicht beachtet. Aber bennoch marb fein Borfchlag ter Beforberung bes Cohnes fenes Grafen Buibo von Sabrian jurudgewiefen. Darauf warb berfelbe Bifchof Bermann von Berben nochmale an ben papftlichen Bof gefanbt, und ber Raifer übergab") ihm vielleicht bas Schreiben an

105

<sup>&#</sup>x27;) Radevic, II. c. XVI. Filium Comitis Blanderatensis, quem vos in clericum Romanae ecclesiae et filium noştra petitione assumpsisse recordati sumus vicissim ad honorem vestrum et sanctae Romanae ecclesiae altius sublimari intendimus.

<sup>2)</sup> Radevic. II. c. XV.

<sup>3)</sup> Radevic. II. c. XV. (Muratori VI, 798 B) fagt freilich nicht ausbrud-

Habrian, in welchen er um bie Bestätigung biefes seines Gunstlings bat. Wie in biefem Spreiben in ber Ausschrift ber Rame bes Kaisers auf bessen ausbrudtichen Besehl bem bes Papftes vorangeseht war: so brudt sich and in bem gangen Tone, in bem es abgesaft war, mehr eine hössiche herablassung aus, als bas Gesüft ber Unterorbnung: mit ber größten Bestimmtheit erwartet er bie Anersennung und Bestätigung seines Borfchlags.

Diefer ward über biefe wiederholten Beweise der Rüdfichtelofige feit bes Papftes mit dem bittersten Unwillen erfüllt. Er befahl feinen Schreiber von jest an nicht unr feinen Namen bem bes Papstes

lich, daß ber Blifch leifen Beifei überkrachte. (— mittlur denno Hermannio Verdenais episcopus in di haum eigene negotium item effect acruit. Quod si quis plenius seire desiderat, Epistolas atrinque directs consulat quarum talla seripta invenuntur.) Jabelfen wird bieb boch wahrscheil, daß er werben geschieden, ehr bei geneit abschläßiglich anheret vom Bapfle erschieße. Denn biefe erbliterte ben Kalfer so sehn, und biefen ih ben Singalta angureben. Dann finder fich freilich bas erstere, die Berstellung bes Namens schon in bei Mannen ben bes Bapfles vergusjehen, und biefen ih ben Singalta angureben. Dann finder fich freilich bas erstere, die Berstellung bes Namens schon in beim Writer; aber nicht bas gweite; und ansserben entstät bie Knitwert bes Bapfles auf benselben (Radevic. II. 17.) darüber teine Klage. Der Bapfl muß bahre wolf ihr beran aufmertsim gewerden sein, als Friedelich auch bas Sweite in seine Britsssen einstigten einstigte, ehr bie leberfeicht beise Writefse be Kalfred (Radevic. II. 16.) mußte unächt, gefälsch sein, gemäß jenem erst spa-

in ben Briefen voranzuftellen, fonbern auch bei ber Anrebe fortan fich bes Singulars ju bebienen.

Diefe Beranberung bes faiferlichen Briefformulars erregte großes Auffichen: Die Beiftlichfeit war barüber betreten; wir haben noch Schreiben von einigen bochstehenten Geiftlichen, in welchen sie ernfte Bebenten barüber erheben. 19

Habrian selbst richtete mit noch verhaltenem Ingrimm eine schriftliche Mahnung? an Friedrich, die der Kirche geüchrende Shrivete inicht durch eine eigenmächtige Umstellung zu verlegen. Auch feine Gorberung des hulbigungseides von den Bischöfen wirft er ihm mit Gutrastung vor. Micin Friedrich antwortete in kaltem, rubigem, gemessemen Zone: er berief sich auf die ätzeite Sitte, weche jene Beränderung rechsterlige, — auf den Ursprung aller papstichen Macht von der faiserlichen. Mit Worten, welche das hierarchische Selshgeschle des Aupstel geradezu empdren musten, behauptet er ohne allen Rüchfalt, daß die römischen Bischofeiter Ersebung in nur seinen Borfahren verdanfen. Selssan erschen in ernster, entschieden Worten Bapsteit ihm das Bedensen des Papstes in Betress dauftigungseides: in ernster, entschiedent Weise verweist er den Papst auf die einsachen Worte der Schisser ist, was des Kaissers ist."

Indeffen Papft Sadrian, wie er immer fein hierarchisches Berfasten mit größter Besonnenheit zu bestimmen psiegt, — selbs botterste Gefühl versonlichen Unwillens weiß er zu überwältigen, wenn bas Interesse ber Kirche es ersorbert — versuchte auch jest wieder eine friedliche Ausgleichung.

Gr fcielte noch einmal eine Gesanbtischaft, Friedrich mit rubiger Gutschiedenheit die Forderungen mitzutseilen, die er im Namen der Kirche glaubte machen zu muffen. Bier Cardinale, unter ibnen bem Raifer befreundete, die Cardinal-Prechhieren

<sup>&#</sup>x27;) G. Radevic. II. c. XIX. XX.

<sup>2)</sup> Baronius XII. 432.

Octavian (Tit. Sanctae Caeciliae Presbyter-Cardinalis), Heinrich (Tit. S. S. Nerei et Achillei), die Cardinal-Diaconen Wilhelm und Guido<sup>1</sup>), erficienen in Lombarbien, wo die eben gebemültigigten Erlädte von neuem nur um so wilber die Empörung begonnen.

Diefe Carbinale eröffneten bem Raifer, bag ihr Berr namentlich funf Puntte von ihm anerfannt munichte, wenn Friede gwifchen Bapfithum und Raiferthum bestehen follte. Er verlange junachft, Friedrich folle feine Gefchafistrager ohne fein Biffen nach Rom fchiden, ba jebes Umt bort bem beiligen Betrus angehore, wie auch alle Regalien2). Ferner von ben Dienftleuten bes Bapftes folle fein Brovigut geforbert werben, es fei benn ju ber Beit, wo ber Raifer tomme, bie Rrone ju empfangen. Cobann follten bie Bifchofe Italiens bem Raifer nur ben Gib ber Treue, nicht ben Sulbigungeeib leiften. Außerbem follten fortan bie Geschäftstrager bee Raifere ihre Wohnung nicht in ben Balaften ber Bifchofe nehmen. Endlich folle ber Raifer alle Befigungen ber romifchen Rirche wieber berandgeben und von Ferrara, Maffa, Figuruola, von allen Gutern ber Martgrafin Mathilbe, von bem gangen ganbe von Aquapenbente bis Rom, von bem Bergogthum Spoleto, von ben Infeln Carbinien und Corfica Tribut entrichten. -

über biefe Bunfte bezeugte Raifer Friedrich fein Erftaunen, fofern fie lauter einfeitige Forderungen enthielten. Ale Antwort begnunge er fich benfelben Die feinigen entgegenguftellen.

<sup>9)</sup> ib. d. Epistola Eberhardi Babenberg, ad Eberhardum Saltzburgens. Esclesiae Archejiscopum. Puncios Imperatoris ignornate Apostolico ab Imperatore non esse mittendos, cum omnis magistratus inibi B. Petri sit, cum universis regalibus. De dominicalibus Apostolici fodrum non esse colligendum, nisi tempore suscipiendae coronae. Episcopos litalies solum saeramentum fidelitatis sine hominio facere debero Domino Imperatori. Neque unuccios Imperatoris in palatis Episcoprorum recipiendos. De possessionibus Ecclesiae Romanae restituendis et tributis Ferrariae, Massae, Ficorola, totius terrae, quae ab Aquapendente est usque Romann, Ducatus Spoletani, Insularum Sardinine, Corsicae.



<sup>1)</sup> Radevic. II. c, XXX. (Muratori VI. 810).

Wenn bie italianischen Bischofe ben Sulbigungeelb nicht fchworen wollen, meint Friedrich, fo habe er nichts bagegen, wenn fie bann nur auch auf bie Regalien, bie fie von ihm gu Leben trugen, Bergicht leiften wollten. Daß ber Bapft verlange, bie faiferlichen Gefchaftetrager follten ihre Wohnung nicht in ben Balaften ber Bifchofe nehmen, wurde ihn nicht befremben, wenn bie Balafte beren Gigenthum waren. Run aber maren fie ia auf bem Grund und Boben erbaut, welchen bie Bifchofe von ihm gu Lehn trugen; alles auf jenen Boben Gebaute gehore gu biefem felbft; alfo waren auch bie bifchöflichen Balafte fein Gigenthum. - Der Bapft behaupte ferner, jebes obrigfeitliche Umt in Rom tomme bem beiligen Betrus gu. Diefe Behauptung muffe von ibm felbft noch naber erwogen werbeit. Doch wenn er romifcher Raifer fei und genannt werbe, fei biefe Burbe bloger Schein, wenn er über Rom felbft gar feine Bewalt haben follte1).

Diefe Antwort mar,' - bas wird man nicht lenguen, - noch mit einer gemiffen Burudhaltung, wenigstene leibenichaftelos gegeben. Und fur biefe Stimmung bes Raifere zeugt auch, bag er fich bereit erffarte, eine ueue Beife ber Ginigung ju verfuchen, Ramlich man faßte ben Blan, von Seiten bes Babftes und bes Raifere follte ein Muefduß von Beifilichen ernannt merben, melder bie beiberseitigen Rechte gu untersuchen hatte2). Mus feche Carbinalen und aus feche (bem Raifer zugethanen) Bifchofen follte er aufammengefett werben.

Allein auch biefer Blan warb nicht einmal in foweit ausgeführt, bag jener Ausschuß wirklich jusammentrat. 3mar tamen zwei Legaten, aber nur, um gu berichten, ber Bapft wunfche bie

<sup>1)</sup> Radevic, ib. (Muratori VI. 811).

<sup>2)</sup> Radevic. II. c. XXXI. Haec Augusto et his similia praefatis capitulis argute respondente, consilium initur, ut ex parte summi pontificis Cardinales sex et ex parte principis sex episcopi religiosi, prudentes et qui Deum timeant, eligantur, tantorum negotiorum hicinde cognitionem accepturi tantamque litem fine congruo decisuri.

Anerkennung und beu Bestand bes Friedens, ber vom Kaifer mit Rapft Gugenius geschloffen fei. Der Kaifer antwortete, durch biefen tonue und verbe er nicht mehr fich gedunden halten, da er ja von Papft Sadrian seißt gebrochen sei, indem er mit dem Könige von Seiclien einseitig Friedenobedingungen eingegangen. Ubrigens sei er bereit, nach menschlichen und göttlichen Sahungen Recht zu geben und zu emplangen. Ja wenn das so Bestimmte dann noch zu ungünstig erschiene, so wolle er selbst gern nach dem Rathe ber Kürsten und Beistlichen aus Liebe zu Gott und ber Kirche vermittelnb eintreten').

Die Carbinale ichlenen bamit einverftanben, behaupteten aber, ohne Arlaubniß bes Papftes nichts verfprechen zu fonnen. Sie reiften ab und melbeten bes Kaifers Auftrag ihrem Herrn. Allein biefer wiederfholte, bei bem von Eugenius geschloffenen Frieben beharren zu wolfen?). Dies verweigerte ber Kaifer.

Co ward auf beiden Seiten die Stimmung der Erbitterung gestiggert, die nie eine versöhnliche gewesen war. Friedrich, ob er gleich in einzelnen Bunten die Anertennung seiner Forberungen erzwungen hatte, sonnte doch seines Umvillens barüber nicht Meister werden, daßer sortwahrend wenigstend die Schrante sühlte, die er erst gewaltsam zu durchbrechen hatte. habeiten die Kraft anspannen, um nach alleu Seinen die liedliche bereitbar zu machen, um ben Kaiser und andere Fürsten vor einem Angriss um nachen, um ben Kaiser und andere Fürsten vor einem Angriss

<sup>3)</sup> Bir brüden und abschichtig allgemein aus, weil wir aus ben Werten ber altjelligen Beiefes nicht mit Bestimmtheit schließen kannen, wem Sabrian birfe Untwert gab, ob einer faigfeiligen Gefanbschaft betr jeinen eigenen Legaten, Missis nunciis verbum nostrum cognovit Papa mandavitque — ... Nos supradictu mode hoe recusavimus.



<sup>1)</sup> Radevic. II. c. XXXI., 100 to 8 Asifret signer: Brief an Gretharb Grabifich tom Eadburg: Adjectimus tamen, quod omnem justiliam dare et accipere parati essemus sive secundum humans sive secundum scripta divina. Si vero justita gravis videretur, consilio Principum et Religiosorum pro amoro Dei et Ecclesiae libenter nos supponeremus.

auf sie gurudzuschrecken. Nur so weit er burch geistige Uberlegenheit wirfen sonnte, reichte seine Macht. Aber nur zu setzten gelang siene beabschichtigte Einschückterung; und nur bie mit änsterster Borschie gewählten Mittel ber Politist sonnten dann eine offenbare Demuthsigung ber Kirche verhuten. Wenn man die Streitskrüfte beachtet und berechnet, welche ber Kaifer zu gedrauchen, au entwoideln vermochte, bas dungeheure Setbsgefühl, das durch nichts, auch nicht burch die Christiant vor den heiligen Eutste zu bandigen war: wird man in Jadriand hierarchischem Regiment, od es gleich nicht glangen, nicht von außerordentlichen Erfolgen gefrout sie, die en Berfaltnissen und prechen Gefonnenheit, die männtliche Entscheucheit nicht vermissen.

Er hatte die sich ju gesährlichen Anotenpunkten verwickelnben firchlichen Juteressen mit einem burch die Liebe jur Freiseit ber Hierarchie geschärten Blide beobachtet, ihre Enkwirrung burch die verschiebensten Mittel vergebens versucht, als er am 1. September bes Jahres 1159 fiarb 1).

Sein Tob erfolgte in einem Moment, wo die Spannung gwifchen ihm und bem Kaifer wieder auf ben äußersten Puntft gesommen. Da Kriedrich seine Gemahlin verfoßen, mit Beatrie von Burgund fich vermächt hatte, wollte habrian jum Schuge ber heiligen Sitte auftreten; -- ber beabsichtigte Bann hatte vielelicht das sittliche Bewußtfein bes Boltes mit ber herardie wieder verbandet und gekräftigt, als ber Tob ihn abrief.

Ein bebeutungsvoller, an Keimen fünftiger Entwidelaugen, an Uhnungen sommeuber Ereignisse, an Planen und Wunschen überreicher Augenblick! —

Die Aufgabe ber Lofung jener Berwirrung, in welche bie Sierarchie gerathen, bas gange Gewicht fcwieriger Berhaltniffe,

<sup>1)</sup> Guilelm. Tyrius. Hist. Hierosolym. XVIII. c. 26. Bergl. Chronic. Urspergense ad a, 1159.

bie Roth ber fich brangenben Gefahren ging auf ben Nachfolger über.

Raifer Friedrich hatte biefen Moment bes Regentenwechziels auf bem edmifchen Stubi in feiner gangen Bedeutung erfannt; die ein felbe mit eiferschächen Bliden überwacht; — in sicherer Boraussicht feine Maahregeln getroffen, um bessen zufünstigen Inhaber seinem Tienste zu underwersen. Die ganze Geschichte der zunächst sich entwiedenden Berhältuisse sein eine entschieden ber zunächst sich entwiedenden Berhältuisse sieht eine entschieden einwirtung bes Kaisers auf die edwichte kirche voraus. Gine Partei unter ben Cardinalen hatte er sich gewonnen; ihre Strehansteit zu seinen Iwaren war ihm gewiß; eben so gewiß aber die Gegenwirtung ber freien hierarchischen Partei. Somit war ein Kirchenstissa unvermeddlich.

In Diesem Augenblid beginnt Die Geschichte Papft Alexan-

## 3. Ilmriffe bes Beitaltere Alleganders III.

Mit Alerander III. tritt die Geschichte der hierarchie in die großartigsten Berhältnisse politischer Berwidselungen ein. Sein Zeitelter ist wesentlich das des müchevolsten, angestrengteften, ja des ercentrisch ausgeregten Ringens und Kämpfens: die mächtigsten Gewalten, welche das ganze Mittelalter bewegen, der Staat und die Kirche und in dieser wieder die verschiedenzen, bedeutenbsten Raretien gerathen mit einander in Streit. Und dieser Streit wird nicht sogleich durch einstellig überlegenheit in Sieg aufgesch; vielmehr auf allen Seiten ist Arass, Begessterung, muthvolles Sirchen, jener Schwung des Talents, welches nicht in den Ressultaten, sondern in dem sorhondhrenden Schassen seine Rülle entssalte.

Man wird nicht leugnen tonnen: Gregord VII. Tendeng war schneller, rascher von einem glangenden Erfolge gefrönt. Innoceng III. sah häufiger die Momente des Siegest fast widerstandblos oder boch in der Stimmung ohnmächtiger Zerfnirschung,
wie sie der nicht von ftarter Willendfrast gehaltenen Uberhebung
zu solgen pflegt, deugen sich ihm seine Keinde. Aber beide, so
groß die geissig Gewalt war, die sie in diesen Kampsen übsen
hatten Gegner, deren Leichssinn oder haltungssos Ammaßung ihnen
nicht allzu broben Stoff zu bewältigen gab.

Mlerander III. aber, wie der Gehalt, die Ratur der Sierarchie sein immerfted Selfsigefühl durchbrang, so hatte er überall Bilderacher in andern Interessen, von gleicher Kraft erfült. 3wei mächtige Kirftent'), gewalthaberisch und ehsstücktig, von umsaffen-

<sup>1)</sup> Raifer Friedrich I, und Beinrich II. von England.

ben, bedeutsamen Tenbengen begeistert, die beibe ihre gange Agattraft, ihr ganges Taleut bem Kampse gegen die Herarchie zu weihen scheine, ber eine mehr durch Gewalt ber Massen, der ambere überwiegend durch die Mittel stürftlicher Politik, durch den Druck der Königsherrichaft, werben langsam freilich, nach manchem Wechsel bes Schickfals, nach manchen Wahrlung bes Planes im Eingelnen, trog allen momentanen Witrrungen von der regeluden Consequenz, dennoch durch die Übermacht gestslicher Gerrichaft über die Gemitster überwältigt, zur Jublygung gezwungen.

Gerabe indem die Hierarchie unter Alexander III. in die ungeheuersten Bermidelungen, in bas gange Getriede politischer Intrigute, mit den gewaltigsten Machten in Conflict gerath, auf ein Beit lang ihnen unterliegt, von ihnen gefisselt scheint, daun aber nur mit um so erhabenerem Schwung diese Besseln gerabe in biefer ungebrochenen Araft bes Dulbeuts, in biefer Standhastigfeit bes Leidens geigt sie ihre inhaltvolle Bedeutsamfeit in der Gefchichte.

Gregor VII. hat fogleich ju Anfang ben Triumph bes glanjemben Gelingend: bie Seene ju Canofia sällt noch vor bie Mitte
feiner Regierung. Aber beren Ende zeigt nicht ben fleigenben
Kortfdritt biefes Sieges: zwar bie Siegesftimmung sit ihm geblieben; in ben lebten Augenbliden seines Lebens kann er nur in
bem Glauben an bie Jufunft ber Kirche sich erquiden. Die
Gegenwart aber zeigte ihm ein bunfles Bilo: die gewaltigen Bige
bes hierarchischen Sphens, bie er mit starter Hand seiner Zeit
eingegraden, schienen für ben Moment wie ausgeschen, schienen fabr ben Moment wie ausgeschen, schienen für ben Moment wie ausgeschen,

Alexanders III. Leben ist weder ein ohne Krastanstrengung errungener, ein fortwährend sich steigernder Triumph, ein tampfeloser Genuß des überall günstigen Erfolgs, noch ein allmäbliges Heabsinken von der schou erstommenen höhe; sondern eine bedeutungsvolle Mischung von Glud und Unglud, in der alle Energie des Daseins sich bitdet, ein helbenmutsiges Kingen, das in der Zwerficht zu der göttlichen Wahrheit der Kitche die Krast.

fich ftablt, ben glorreichften Gieg ju erfechten. Der Rampfe finb viele, große, gefährliche, bie er ju befteben bat. Auf St. Betere Stubl erhoben, fann er fich nicht in beffen mubelofem Befit erhalten; er hat nicht fo, wie er bae Recht gu haben glaubt, auch bie Dacht; wie in bem großen Bechfel menfchlichen Schidfale, fo folgt auch in feinem Leben ber Erhebung bie Alucht: eine mal muß er fogar Italien, alle feine Staaten verlaffen, wieberholt bie Stadt Rom, von feinen Unterthanen felbft bagu gemahnt; bie gewaltigsten Schwanfungen broben bie Rraft feines bierarchifchen Baltene ju gerfplittern. Aber wie beffen ungerftorbarer Rern bie zweifellofe Gewißheit funftigen Gelingens ift, fo zeigt auch jeber Moment feines Lebens, baß er von jenem gehalten wird. Bohl flieht er, aber nicht aus feiger Furcht, fonbern um fich ber Rirche ju erhalten: auf biefer Flucht tragt er bas, mas allein ber Sierarchie Dafein und erhaltenbe Rraft verleiht, bie von ber 3bee ber Rirche burchbrungene Stimmung mit fich fort. Und fo gewinnt bicfes ftete von neuem fich begeifternbe Streben und Ringen, ba es nicht weniger burch ben Wiberftanb. ber es beugt, ale burch bas Urfprungliche, mas es fchafft, in fich erftartt, burch biefen langfamen, aber um fo entichiebenern Erfolg enblich eine fo erbrudente Rraft bes Übergewichts, bag felbft bie Macht ber Raiferherrichaft unterliegt. In bem Frieden ju Benebig beugt fich Friedrich Barbaroffa in bem Gefühle ber Chrfurcht und hochachtungevollen Bewunderung bem Fürften ber Rirche. In biefer Stimmung aufrichtiger Sulbigung bes Raifers hat bie mittelalterliche Sierarchie einen bebeutungevolleren Gieg errungen, ale burch Beinriche IV. Bugung ju Canoffa.

In Gregor VII. ift es bie originelle Araft, bas schöpferische Talent, die gleichsam bivinatorische Ersnbungsgabe, worin feine geschichtliche Bebeutung ruht. Als productive Ratur ift er unter allen Rircheufursten ohne Gleichen. Das Spstem seiner Anfchauung und feines Lebens ift bas Urbild aller hierarchie: alle folgenden großen Rapfte haben es nur feinen einzelnen Seiten nach der Geschichte einzuzugen versucht. In der Zeit der tiessten mach der Geschichte einzuzugen verlucht. In der Zeit der tiessten Erinaungsvollen Enleften Entartung bat Gregor mit jener Gesinnungsvollen Enlestenheit, mit jener Begeisterung für fitte liche Reinheit den hierarchischen Plan, wie er ihn in tiester Seele getragen, ausguführen begonnen: sein Unternehmen mußte und sollte mit deujenigen Tendengen, welche in jener Zeit das übergewich batten, die geschichtlichen Massen durchbrangen und sie befeelten, in Conslict gerathen. Jene waren schon geschichtliche Mächte, die seinigen sollten es erst werden, ach gefrichtliche

In ocens III. hat seine Größe in ber ungewöhnlichen poitiischen Bilbung, in ber Kraft ber Combination, welche bie schoft vorhandenen Berhälnissse der Herenteile, die, eingepflanzt in den Boben ber Geschichte, in ihm sich nach allen Seiten entwiefelt, zusammenzusschsen, gleichsam wie zu einer Blüthenfrone zu vereinigen strebt. Die Triebfrast ber hierarchie, die seit länger als einem Sahrhundert sich innerhalb ber Geschicke unter dem Ginflusse gleich entscheden strebender Tatente entfaltet hatte, gewinnt endlich unter ihm eine so wunderbare Stärke, daß sie die Staaten aus ihren Angeln zu heben brobt.

Seine Regierung ift bie hodfte Spife bes in einzelnen Augenbliden von fich freuzenden gaben zerriffenen, aber boch gut einem höheren Jusammensange verbundenen Spifenne, welches die Siftorie felber geboren. Go fann es scheinen, als wenn feine herrisaft nur die lette Steigerung ber einfach forischreitenden Entwidelung fei.

Allein alle jene widerstrebenden Gewalten, welche fogleich bei der ersten Gründung bes Silbebraubismus ibn wieder zu erdrücken versuchten, mußten gebandigt; alle jeue bedeutungewollen Gegen-fabe, die im Wiberspruch mit jenem, an dem Reige desselben genahrt, entstanden waren, mußten gebrochen; die in Wahfvelt ungeheuren Arafte, mit welchen der Aussichwung der kirchlichen

Freiheit die Gemüther ergriffen, mußten überwältigt, — Die gefammte, durch feine außere Abermacht zu seffelnde Bewogung einem höheren Drange firchlichen Lebens untergeordnet werben, wollte die fichtbare Kirche die von Gregor ihr geweiffagte herrfchaft in der Geschichte wirflich erringen.

Unfer flüchtiger Umriß hat anzubeuten versucht, welche Strebungen, Bersuche, Unternehmungen von ben seindlichen Parteien ausgegangen, wie die Staatsgewalt und der sirchliche Glaube theils im Bunde, theils in Constitt die an Macht und geistigen Behalt immer mehr wachsende hierarchie zu überflügeln bemubt war.

Die Frage liegt nabe, weshalb biefer Plan nicht gelungen;

bas Papftigum vielmehr bie von so feinblichen Richtungen bewegten geschichtlichen Massen eigenmächtig zu bilben und zu geftalten gewuß.

Wie Alexanders III. firchliches Regiment ungefähr in die Mitte zwischen Wegerd und Junocen; Zeit fällt: so ift es die fest auch, was die an manchen Puntten überstuthende Setrömung des geschichtlichen Lebens in das ihm angewiesen Bett zurückgebrängt hat. Ohne die Anerkennung dieser erhaltenden, in der Ersaltung schöderfrichen, — dieser faustigenden, in der Bestaltigung frästigenden Thätigeseben Thätiges Balten ein unterflärtes Geheimniß.

. 3n gewaltig war ber hierarchie bas Raiferthum geworben, au tiefeingreifent ihre Berwicklung mit bem Staate, als baß obne einen auch außerlichen Rampf die — im Sinne bes Mittelalters — gefesielte Rirche wieber frei verben fonnte.

Diefer Freiheitstampf fallt in bas Beitalter Alexan-

Ein großes, mannichsaltiges, unendlich reiches Leben, in ben verschiebenften Landern, in Italien, England, Deutschland, Frautreich, entwidelt bie Kirche biefer Zeit. Die Boller, sonft mehr geschieben in ihrer Entwidelung, nabern sich einnber: bie frichtigen Interesen schließen die vollstischmlichen Bestrebungen gufammen. Und überall sind est große, hervorragende, frastwolle Bersonlichkeiten, die in der ebessen Begeisterung, in der reinsten Singebung ihre Gigenthimlichseit gestigen Machen opfern. hat das Mittelalter im Gangen eine Seite, welche an das hervenzeitalter erinnern fönnte, so außer der Periode der Kreuzzüge wohl feine Zeit so sein.

Im Borbergrunde siecht bie hierarchie, ihre Bertreter in einer gedoppelten Reibe; bas Bapftstum in zwiefacher Gestalt, im Kampse mit sich seiber, bildebrands sirchliches System vie es auf die Rachwelt überkommen, hat nicht nur gegen den Staat, auch gegen das Schattenbild seines Lebens zu freiten. Co verwidelt sich der Streit bis zum endlosen Gewirt. Die hierarchie ringt in ihm nach freier Durchbildung, Darstellung: in der Entschiedungtit, in dem gessign Gestalte, welchen ihre verschiedenen Gestalten entwideln, liegt die Bedeutung, die durch sie gemessen und ahnungsvoll ihr Sieg.

Rur bem begeisterten, von heißer Leibenschaft burchglubeten Streben ift biefer Gieg gelungen. Alle Arafte ber Rirche, bie ebeisten, größten, bebeutsamften werben in biefen Rampf gezogen, ju gewaltigen Streitmaffen an einanber gebrungt.

In Italien find bie Parteien an bas freie und an bas mit bem Kaiferthum verdunder Rapfthum vertheilt. Aber wie fo gang anders als gur Zeit Gregors VII. ift beren Berhältnis, beren gegenseitige Stellung!

Damals war gerade die oberitalische Geistlichkeit aus lirchlich politischer Cifersuch ber romischen Herarchie entgegen. Aus ihrer Mitte wählt Kaiser Heinrich ben Gegenpapst. Wie weit die reformatorische Partei sich auch hierher verzweigte, ist saum zu beklimmen.

3m Beitalter Alerandere ift bie firchlich resormatorische

Tenbeng, bie in Deeritalien burch bie politifche Farbung, bie fie angenommen, unter Urnolb von Bredcia übermächtig geworben, jest überflügelt von ber hierarchifchen; nur in Rom felbst fat fie noch Freunde.

Ein selfamer Widerspruch, der das politische und firchliche Leben in Lombardein gewaltsam schiedt. Gerade in bem Moment, wo hier der Freiheitebrang gegen des Kaisers Gewaltherrichaft am fühnsten hervorbricht, das republicantische Etreben am ersolgreichsten ift, weihet es sich der firchlichen Monarchie zum Dienste, fampit für die Rechte lipres Fürften. Nicht allein die Geistlichkeit, auch die Großen, das Bolf in den lombardischen Stadten ist eden so sehen fo fehr von Liebe zur Freiheit, als von Begeisterung für Papst Alexander erstüllt.

Sie verbunden fich mit ihm, fie reigen Raifer Friedrich jum Kriege; dieser wird jugleich jum Kriege für die Kirche, der Papft der ichendige Heilige, besten Anschauung sie eben so sehr mit inniger Andacht burchbrüngt, als die Erinnerung an ihre Borahnen mit volitischer Eridenschaft.

Das Geräusch ber Wassen tont machtig herein in biesen von geistigen Ideen bewegten Kamps. — Und wohl tann man behaupten: großartiger, sühner, imposanter ift niemale ein Streit gewesen, den die Sierarchie mit bem Kaiserthum gesühlt hat. Bowitit und geistliche Serrichjucht, ebler Freiheitebrang und Liebe zu dem Hellighthum der sichtbaren Kirche, ritterliche Tapferfeit und gemithliche Erhebung gegen deren Unterdrüder, der Glanz der Wassenstallen und die Schonfrast des Willend, politische Aarteiung umb firchlicher Glaube einigen sich in den bebeutungsbollen Momenten: diese Doppelheit geistiger Gewalten werkeist dem geschichtlichen Leben in Italien eine eigenthümsliche Erregtheit.

Das firchliche und politische Element der Welthistorie, die an so vielen Punften einander berühren, haben in diesen Momenten sich völlig mit einander durchbrungen. Die firchliche Bewegung reißt die übrigen historischen Massen in Italien mit sich fort; selbst bas politische Interesse wird gang in ber Anschauung firchengeschichtlicher Tenbengen erschöpft.

In England wiederholt fich in eigenthumlicher Weife inere Conflict ber Kirche mit bem Staate, welcher in Italien michen beren höchften Fürsten verfauft. Während hier ber Kampf eben so fehr durch bie Mittel außerer Gewalt, als scharsschigt, berechnender Politif gestührt wird, biefe von beiben Seiten und in verschiender Bolitif gestührt wird, biefe von beiben Seiten und in verschiedenem Grate angewandt werben: find bagegen in England die Streitfräfte burchaus ungleich vertheilt: ber Kampf Thomas Bedeten mit Köng Heinrich II. wird von jenem allein mit bem gangen helbenmuth gestigter Willenstraft, von biesem mit argen Gewaltmitteln burchgeschen.

Meranbere Streben und Walten ift großartiger, schwungwoller, umfassender In Thomas Verket scheine bie bierarchische Tenbeng mit bem personlichen Interess fast verwachsen; seine Begeisterung für bie Kirche ist von einer gewissen Abhigkeit ber mit ber Kraft ber überzeugung ersaften Ansicht; seine ausbauernde Gebuld haum von rechtscherischem Gigenfinn; bie ungebrochene State seines betwunderungswürdigen Mutses von dem Ausschwunge kaum zu unterscheiden, welchen ber in ber Starrheit ber Gensequeng sich befriedigende Chrygelz nechmen kann.

Wer während Alexander immer das Große, das Gange, das Centrum ber Kirche im Auge hat, die eingelnen Fälle, in denen fie sich in der Geschichte au beseitigen bat, gleichgültiger betrachtet: dat Thomas Becket eben diese Austre mit der gangen Arast durchringender Werständigseit ersaßt; an jedem hält er mit der gangen Gewallt persönlichen Willens sieht; in jedem geht ihm die gange Bedeutung des hierarchischen Juteresse aus. Diese scheint ihm versoren, wenn jener einzelne Punkt von der Setelle gerüstt wird. So zeigt sich Alexander in seiner Entschiedenheit nachgiebig, Thomas underweglich; Alexander in seiner Entschiedenheit nachgiebig, Thomas underweglich; Alexander in feiner Entschiedenheit nachgiebig, Thomas underweglich; Alexander in seiner einzigen, überall seit; Alexander in einzelnen Womenten schwiesgam, Thomas in seinem aangen Leben

bie außerste Startheit. In biefer Differenz eigenthumlichen Lebens ift auch ber verschiebene Andgang ihres Streites begründet. Bapft Merander hat noch während seiner Regierung den best eichnes Genuß des glänzendten Siegest die Macht seiner Herschigtuben annenuß bes glänzendten Siegest die Macht seiner Herschaft sieht er anerkannt. Thomas Becket, der gestigten Willendkraft nach uicht, nur durch rohe Gewalt überwunden, steigt erft nach seinem Tode ale ber Heilige der Kirche aus seinem Erade empor.

So wird die Entwickelung der Hierarchie von dieser Maunichfalitgleit ber Krässe, die doch in der Einheit voiten, von die er Berschiedenseit der Zendengen, die doch demselben Mittelpunst auftreben, von der Eigenschümlichteit der Talente, die doch in dasselbe geschichtliche Getriebe eingreisen, in Italien und England zugleich von der schaffenden Thätigseit der Einzelnen, wie von der sie erfassenden Gesammtrichtung des sichssischen Lebens auf eine Beise gestärft, daß selbst das weltstiche Kirstenthum, die mächtigste Kaiserherrschäft, in ihrer Krast des Widerstandes von ihr gebrochen wird.

Deutschland und Frankreich find ebenfalls burchbrungen, man fann fagen beherricht von biefen bierarchifchen Tenbengen.

In Deutschland hatte das Sobenstaufische Geschiecht mit großem, bedeutendem Gereichertalent die Fuldigung der faiferlichen Sobeit, den Gehorsam gegen den Regenten von neuen erzwungen. Die Freiheit der Riche, wie sie im Mittelatter in der Eesthpkandigkeit ihrer Berfassung wurzelt, war eine seindliche Macht, die es in der Erinnerung an Kaiser Karls undedeingte Serrischaft vor allen zu bewältigen beschloß. In ähnlicher Weise, wie Kaiser Karl, waren auch die Hohenstaufen von innigster Devotion gegen die Kirche erfüllt; jene schone gemüttliche Frömmigfeit, die seines Lebens bestimmende Grundfraft war, durchdrang auch ihr faiser iches Balten. Aber die Leibe zur herrschaft erfüllte ihr Selbsgestütz ehr is elebe gur herrschaft erfüllte ihr Selbsgestütz ehr is elebe gur herrschaft erfüllte ihr Selbsgestütz ehr is eine fehre und ver und bet geschlich ehren weit undeschändieren

Mububung auch über bas Gebiet ber Kirche, bie einst jenem gelungen. Die Rücfist auf geschichtliche Entwickelung, auf bab burchause veränderte Berbaltnis zwischen Staat und Kirche ward durch bas eigene Interesse zurüdgedrängt. Sie wollten eine Gestalt ver Bergangenheit in die Gegenwart zurüdführen, und schienen doch befrembet iber den Auswah von Kraft, die sie, zum Theil vergebens, zu beren Einsugung in den geschichtlichen Jusammenhang der Zeit anspannen mußten.

Sur Die Sierarchie maren bies um fo gefährlichere Berfuche, je schwacher, je weniger talentvoll Die meiften unter beren gurften in jener Beit, in ber ersteu Salfte bes zwölften Sahrhunberts waren.

Bor allen Kaifer Friedrich mochte schon glauben, sein Bersiach sie ibm gelungen. In den ersten Jahren seiner Regierung state er durch die Hoheit seiner personlichen Erscheitung, durch die herrtiche Entsaltung jeglicher Herrichertugend mit einer Unumschräntlieit, wie lange lein Kaiser, in Teutschland gewaltet. Der ungewohnte Glanz saizerlicher Wolestat, den er hier entwicktl, hatte selbst die Gestlichsteit geblendet; ihre flare hierarchische Anstessaumgen verdunkelte sich. Sie schenfolms gegen den durch Gottes Gnade dem Baterlande gegebenen Herricher sich and die eine undedingte zu betrachten; der Mult zum Widerflande wird gebrochen; sie süblt sich immer mehr verschlungen in den flaatlichen Berbaud; das Bewussischin selbsfahdigen Lebens seintlich gestellt ist. — Da aber wird Alexander III. auf ihn erkoben.

Wie fo gang anders wird ba die Tenbeng ber deutschen Kirche! — Die einsache, schon regungstose Masse der Fürsten und bes Bolts, in welcher faum Einzelne ibre eigenthäumliche Weinung zu erhalten vermochten, wird ploglich belebt, getheilt; sie wird zu Parteien auseinander gesprengt; die hierarchische fartt sich in wunderbarer Schnelligfeit mit neuer Lebenstraft. Dem lirchlichen Schona selbs schliegen fich die Farteien an: ber Kampf,



ber in Italien offener, entschiebener, rudhaltsloser ift, wird hier ein Erreit fürchlicher Meinungen, von jenen verschien, nur jur Berübung einzelner Gewaltthaten wird die eine der Parteien verschihrt durch den brennenden haß gegen des Kaisers drüdende hertschaft.

In Deutschland, wo biefe so eben noch saft schrantenlos gu werben schien, stieß sie plaglich auf eine neu entstandene Machtie bieterarchische Zendeng ergreift nach Alexauders Stubbeleigung Biese in den höchsten Areisen der beutschen Geschlichteit; die wachsenden Geschren steigern ihre Kraste, diese Kraste schießen sich gusammen: die deutsche Kirche stellt in bieser Zeit ein Alb des Aampfed, des freien und bes an die Gertschergewalt gebuudenen stresslichen gebend dar.

Frantreich nimmt au biesen politisch-firchlichen Bewegungen ber Rachbarländer, England und Leuischland, in ber verschieben fen Meise Abeil. Freilich greist es nicht mit burdaus eigensthamlichen selbst bei ber beutschen und englischen Lanbestirche borthin, wird die Michael firchlichen und englischen Lanbestirche borthin, wird die Michael freisig firchlichen Angelegenheiten dort versuch; wish die Knischend firchlichen den Glang großartiger Ereignisse, benoch bedeutsam genug immitten der damaligen Berhältenisse, die bie schaftlen Macht, welche die versolgten Bersechter ber Hierarchie sammelt und schirmt, gegen ein völliges Unterliegen sichert, so oft sie durch die Ungunft bed Woments gebeugt inn, suchen sie im Frankreich die ermattende Arast wieder zu fläten. Frankreich ist der Voden der bei frichlichen Afple in biefer Zeit.

Bahrend aber so in bem geschichtlichen Borbergrunde biefest Zeitraums, in bem geräuschwollen Zusammentreffen großer bistorischer Machte ber schwungvolle Helbenmuth, wie bie Mittel berechnenber Politif, als die bei bewegenben Krafte wirten in jenem wunderbaren Schauspiese bes Kampfes, ber Parteiung, ber Gegenfabe: wahrend bie fichtbare Rirche nach langem, angeftrengtem Ringen, nach Beweisen außerorbentlicher Gelbftverleugnung enblich einen Triumph feiert, welcher in einem großen Moment alle Berrlichfeit biefer Belt ju vernichten icheint: - regt fich ichuchtern junachft, und von ben Rreifen geschichtlicher Bewegung fern, bas Leben einer jungen Gemeinbe, bas Gebeimniß ber unfichtbaren Rirche, bas bie Glorie ber Sierarchie verbunfelt, wird wieber offenbar, ichließt fich von neuem auf; - ein geringes Sauflein einfach Glaubiger, in inniger Sehnsucht nach bem ursprünglichen, glanglofen Chriftenthum, nach ber Stillung bes Bergenebranges, von bem Bewußtfein bes allgemeinen priefterlichen Berufes geboben, zeugt unfreiwillig junachft gegen bas ewige Recht bes mittelalterlichen Ratholiciomus, - ergreift mit ber gangen Rraft bes Gemuthes eine 3bee, Die großer, tieffinniger ift, ale jener felbft: - es ift bie Gemeinbe, bie Betrus Balbus um fich versammelt.

Die Cehnsucht, welche bas Monchothum in ber gangen Mannichfaltigfeit feiner Formen, in ben Orbnungen feines Lebens, in bem Benuffe ber Contemplation, in ber Strenge ber Abfefe gu erfullen ftrebte, aber vergebene erftrebte, - bie Cebnfucht nach ber unfichtbaren Rirche, bie es freilich, gehalten in ben Schraufen bes firchlichen Sufteme im Mittelalter, wieber barftellen wollte in einer eigenthumlichen Gemeinschaft ber Beiligen, - bat auch bie Balbenfer erzeugt; aber biefe haben fie fich befriedigt. - Das Mondothum ichwanft gwijchen ber anbachtepollen Bereb. rung ber fichtbaren Rirche und ber eigenmachtigen Seiligung im Rreife einer gleichftrebenben Genoffenschaft; feinem bewußten Ringen nach wollte es boch nur bie hochfte Lauterung ber Theophanie ber fichtbaren Rirche fein. In ben Balbenfern aber wird iene Ahnung, wie fie untlar gemifcht ift mit überfommenen Borurtheilen, balb reine Erfenntnig: ber finnlich gefarbte Befichtofreis, welcher bie gange Unschammng ber mittelalterlichen Frommigfeit umichließt, wird burchbrochen; in biefem Bruch ericeint bas

bisher verhüllte geistige Bild bes Erlösers. Bon ber sinnlichen Pracht sichtbarer Formen wie verschleiert, zeigt er eben bem sehnsüchtigen Blide religiöser Andacht seine seelenhafte Gestalt.

Es ist bas fromme Stillteben nicht astetischer Contemplation, sondern bes von ber geseinmisvollen Kraft protestantischer Freiheit burchzitterten Glaubens, welches in der Gemeinde der Waldenstenbluch. In biesem von den großartigen hierarchischen Planen noch übermächtig beherrichten Zeitalter stehtle sich in eigenthümlich scholen Weise biese Gestalt in den Berband der übrigen ein: die gewaltige, geräuschvolle Bewegung bes firchengeschichlichen Lebens, die durch die steht eberufrung mit politischen Mächten uur um so seutrige vorden, wird hier zur völligen Leidenschaftstossische Gerussigt umd bestänftigt.

Das wilde, unrubige, revolutionare Treiben, die politische Harbung, welche die Teubeng des Arnold von Breecka tribt, ift von ben Baldensern abgestreit, — der religiöse Gehalt lodgesische ware Massen eines gabrungsvollen Stoffes, von welchem er beschwert war. Um so gehimusspoollen Stoffes, von welchem er beschwert war. Um so gehimusspoollen enwistelt sich bieser Trieb sirchtichen Lebens: während sen enwistelt sich beiser Trieb sirchtichen Lebens: während jene immer gewaltiger alle des erschiebens Kräste an sich gut giehen meint, auch in der That ben Woment die seindlichen Gewalten überwältigt, ist bennoch in jener freien reformatorischen Tendeuz der Keim eines gehaltvollen Lebens der Kriste eingesplanzt, welcher ihr damals aus den Berhältniffen vieler Jahrhunderte zusammengesugtes Sossen aerhvernaen sollte.

So verden in biefem Zeitalter ftrebender Jugendfraft, mo bie größten Talente fich entwickeln und ringen, die hierarchie zu beseichigen, wo sie der Schwerpuntt ber firchlichen Bewegung ift in geheimnisvollem Duntel schon wieder neue Anflage geset und das Interesse platterer Beschiebsterachtung ift es eben, das, was bad gleichzeitige Beschiebst nicht zu erkennen vermag, gleichsam biese abgestufte Gliederung bistorischer Bildungen einer

Epoche, ben aus fo vielen garten und ftarfen gaben geschlungenen geschichtlichen Busammenhang anguschauen.

Gleichzeitig nun mit dieser vorbereitendem Erneuerung des fürchlichem Lebens, die Gesammtendenz der Geschichte des Zeitalters in eigentschmlicher Weise wiederspiegesind, einwisellt sich Biffenschaft, ebensowohl in das ümere Getriebe der Kirche einwirfend, als von biesem angeregt, flets von neuem erfrischt.

Much bie firchliche Wiffenschaft, wie fie über bie erften Unfange, bie erften bahnbrechenben Berfuche binaus ift, fo ift fie vielmehr von berfelben fraftigen, lebenevollen Bewegung ergriffen, welche bie Rirche im Gangen burchbringt'). Bwifchen ben erften ichopferischen Unregungen im eilften, im Aufange bes gwolften und ber foftematischen Abrundung im breigehnten Jahrhundert fieht beren Entwidelung in unserem Beitalter in ber Mitte. In fchroffe, entgegengefeste Barteien bat ber Forfchungetrieb bie von ihm bewegten Beifter gertheilt; Scholaftif und Doftif baben fich in ber gangen Mannichfaltigfeit ihrer Tenbengen, in ber Scharfe ihrer Ertreme, wie in beren Abstufung; in ber rud. fichtelofen Confequeng, wie in beren maßigenber Milberung entwidelt; - bie einseltige Biffenschaft formeller Berftanbigfeit und bie gemuthvolle Unschauung, ber Drang nach einem theoretischen Biffen und eine fcharffinnige, beffen Grangen erfaffenbe Rritif bezeichnen bie verschiebenen Tenbengen, welche in ben einzelnen Berfonlichkeiten in eigenthumlicher Gestalt theile fich gegenübertreten, theile in benfelben fich milbernb ergangen.

<sup>1)</sup> Die für biefen flüchtigen Umriß ungwedmäßige genauere Charafterriftif f. in ber Ginleitung ju bem britten Banbe unferes Bertes.

## Erftes Bud.

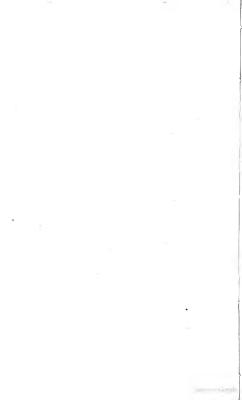

## Erftes Rapitel.

Ce war am vierten September') bes Jahres 1159, als fammtliche Carbinale fich jur Bieberbefegung bes beiligen Stubles in ber St. Beterefirche versammelten. Der Moment mar groß und ergreifend genug; benn er follte uber Gein ober Richtsein ber freien Sierarchie entscheiben. Wie überall ber Augenblid, wenn ihm bie Macht über bie Wenbing menschlicher Schidfale gegeben, eine eigenthumliche Spannfraft ausubt; fo auch bier. Und bier um fo mehr, ba bie ju erwartenbe Enticheibung, ba bas Resultat ber jest beginnenben Berathung nicht nur fur bas allgemeine firchliche Leben, fonbern auch fur bas Barteiintereffe und fur biefes noch von ungleich größerer Bebeutung war. Bie alles bem Menichen Rabe ibn gewaltiger ergreift; fo fteigerte fich auch in biefem Falle bie Theilnahme burch bie ihr fo geworbene Beichrantung. Der verbaltnismasig enge Rreis von Berfammelten follte einen fur bie gange Chriftenheit wichtigen Entschluß faffen, allein biefer allgemein gultige Entschluß war nach Urfprung und Folge fur beffen Urheber, wie fur beffen Begner wieber von eigenthumlicher Wichtigfeit. Er war nicht blos eine allgemeine firchliche Entscheidung, fonbern auch bie eines Parteifampfes.

Diefe Parteien felbft hatten fich ichon guvor einander gang

Vila H. Muratori III. 1. p. 447. b. 2 nonas Septembris. Acta Vatic, Baronius XIX, p. 130 (ed. Mansi) pridie nonas Septembris. Epist. Alexandri ad Gerardum, Harduin VI. 2. p. 1377. II Nonas Septemb.

offen und rudfichtelos ju erfennen gegeben. Beibe waren befonnen und aufrichtig genug, Die Schwierigfeit bes gegenfeitigen Berbaltniffes einzuseben; fie fuchten baber noch ein lettes Mittel ber Bereinfaung in einer vertragemäßigen Uebereinfunft ju finden.') Cammtliche Carbinale verpflichteten fich nämlich - und biefe Berpflichtung foll fogleich am erften Ceptember bei ber Beerbigung Sabriane IV. eingegangen fein - nur bie Bahl ale gultig anguerfennen, welche mit vollfommener Uebereinftimmung erfolgt fei; - ber nur mit Stimmenmehrheit Bewahlte follte refigniren. Gine Berpflichtung freitich, Die auf ber einen Geite geigte, was man ju furchten batte, auf ber anbern Geite aber. mas nicht zu vermeiben mar. Die Barteien fonnten ja nicht mit vollfommener Ginftimmigfeit mablen, ohne fich felbft aufzugeben; ber mit Stimmenmehrheit Gemablte burfte nicht Bergicht leiften, weil er nur bas Berfzeug feiner Partei, alfo willenlos mar. Und jebeufalls von Seiten ber faiferlichen Carbinale mar ber eingegangene Bertrag nur eine Taufchung; fie wußten ia ficher genug baß fie, wenn nicht auf rechtmäßige, boch auf gewalt-- thatige Beife, alfo in jebem Falle fiegen follten.

Inbessen begann an bem genaunten Tage bie feierliche Bahlhandlung, vielleicht nicht ofne ben aufrichtigen Bunsch Einsalten baß ein Schiema vermieben werben möchte. Man sammelte gundacht bie Stimmen?) im Geheimen, wie auch sonst gewöhulich war. Der Erfolg biefes ftillen Serutintums war bie Erstärung, baß sie nicht einig feien. So hatte also nur bie

<sup>1)</sup> Literae schimaticorum Cardinalium ap, Baronium ed, Mansi XIX, p. 136 b), enformment aus Hadevic lue reb, egst Friedreici I, Lib. II. Cap, LH. Bergl. unten bie Striiff eingtiner Begebenheiten.) In nomine Domini Amen. Convenerunt episcopi, Presbyteri, Diaconi, Cardinales Sanctae Romanne Ecclesiae et promiserunt sibi invicem in verbo veritaits, quod de electione futuri Pontificis tractabant secundum consustudinem intiu ecclesiae, scilicted quod segregaturu aliquas personae de iidaden fratribus, qui andiant voluntatem singulorum et diligenter inquirant, et fideliter describant et si Dens dederit, quod concorditer possimus convenire, bene: sin autem, nullua procedat sine communi consensu et hoc observetur sine fraude et malo ingenio.

<sup>2)</sup> Literae schismaticorum Cardinalium I. I.

Resignation bes mit Stimmenmeftheit Genvählten ben bebrohten Frieden der Kirche schüben fönnen, wenn sie möglich gewosen wäre. Indessen begann iset die offene Berathung. Derie Tage verflossen, und noch war tein enblicher Beschlung gefaßt. Da wählten vierzefen!) Cardinale, also die überwiegende Mehrathi, den Rolando won Siena, Annaler bed pähistische Ethibs.

Allein biefer Bahl gab er felbit junachft feine Buftimmung nicht. Gei es, bag er burch bas gegebene Wort fich wirflich gebinden fühlte, ober wenigftens wunichte, biefen Schein fur fich ju haben, - er leiftete freiwillig Bergicht auf bie ihm angebotene Tiara. Jeboch die Carbinale, die ihn erhoben, fonnten biefe Bergichtleiftung nicht geftatten; fie glaubten nicht weniger feinen Bunich, ale ben ber gesammten bierarchischen Bartei zu erfülfen, wenn fie biefe Resignation auf bie rechte Weife beuteten und ihr Wiberftand leifteten. Somit brangen fie in ihn, ihrer Beftimmung fich ju fugen. - fich felbft fur ben rechtmagig ermablten Bapft ju erffaren. Inbeffen Rolando miberftrebte. Da umringten fie ibn, namentlich bie Carbinalbifchofe von Oftia, Alba, Borto und Cabina2) und zwangen ibn fcheinbar gewaltfam ben papfilichen Mantel angulegen. Und Alexander III., - fo nannte fich ber nen erwählte Furft ber Rirche, - weigerte fich jest beffen anch nicht mehr.

Allein während biefes geschah, hatte die Gegenpartei, namlich die Carbinale Johannes de Sancto Martino umb Guid von Terma, da sie in Rosando's Annahme der papfilichen Burbe einnen Trubruch erkannte, sich für Octavian, einen geborenen Ro-

<sup>1)</sup> Gentel geben feifd bie fet ber Bohisambung gegenwärtigen bem Relonde frinklich griffumt Garthails fet Gegenpohte en. Geich fire Epistol. fet Radevic. De reo. gest. Frideric. L. Lib. III. c. L. III. (Nurstori II. p. 829). Sed cum propter conspirationem adversae partis electio lente procederet, tertin die fere tennacta, ad hoc tandem deventium est, quod XIV Cardinales ex adverso, qui sacramento constricti tenchantur, Rolandum Cancellariam nominaverum. Nos autem IX nunnero, qui nefandi juramenti exorles cramus, venerabilem fratrem nostrum Octavianum — elegimus.

<sup>2)</sup> Vita II, bei Muratori III. 1. 448b.

mer, benfelben, welcher einst unter Habrian in bas Lager zu Sutri zu Kaiser Friedrich tam, erklart.

Diefe Erflarung war jeboch nicht ein Beschluß eben biefco Mugenblides, etwa erft jest gefaßt nach Rolando's Erhebung, im Gegensabe ju biefer unerwarteten Barteimahl; - fie mar nur Musführung eines lang burchbachten Blanes, ber nicht allein im Bebeimen gehegt, fur beffen Gelingen vielmehr bie bebeutenbften Streitfrafte aufgeboten maren. Comit founte bie Anuahme ber papftlichen Burbe von Seiten Alerandere beffen Gequern nur erwunicht fein, ale ein Borwand, welcher ihrer jest entftebenben Dopofition ben Schein gerechter Rothwehr geben mußte. Diefer Bebante wirfte befonbere machtig auf Detavian: bie perfonliche Rivalitat erhibt feine Stimmung ju wilber Leibenfchaft: er mochte es nicht bulben, bag man bor feinen Mugen ben bitterften Seind mit ben beiligen Infignien befleibete. Mis baber ber altefte Carbinal-Diaconus Dbbo eben noch mit ber Inftallation Rolanbo's beichaftigt war, fonnte Octavian ber Gluth bes Bornes, ber Gifersucht nicht Berr werben: wuthenb fprang er auf ben Begner ein, rif ihm ben Mantel vom Salfe, und froblodenb, bag bas Bageftud gelungen, fuchte er fich felbft bamit ju befleiben. Mit Bermunberung fah bie Berfammlung biefe Gewaltthat in ihrer Mitte gefchehen; boch vielleicht ju überrafcht von folcher Bermegenheit, wehrte man fie nicht fogleich burch eben folche Dittel ab. - bis enblich einer ber Genatoren, welche ber Berathung beimobnten, ergurnt, bag burch biefes tollfuhne Unternehmen, burch bie fo entftanbene Bermirrung ber mit fcharffichtiger Ueberlegung entworfene Plan feiner Partei vereitelt werben moge, - ebenfo rudfichtelos gegen ben Ufurpator verfuhr: feiner nicht mehr machtig, fturate er auf ihn gu, und entrif ihm ben geraubten papitlichen Mantel wieber. Allein Octavian, in biefem Rampf um bie papftliche Berrichaft, wie es icheint, fur jeben Sall geruftet. hatte auch fur biefen ichon bas Rothige vorbereitet: ohne fich irgendwie entmuthigt ju zeigen, winfte er jest mit ben Mugen feinem Raplan, - er rief ihm ju, er moge fofort ihm ben bewufiten Mantel bringen. Schnell eilte bicfer, feines Berrn Befehl ausgusühren: ber Mantel, vermuthlich nach dem Muster bes hapfilichen gefertigt, ward herbeigebolt.) Detavian, von diesem seinem Asplau und einem andern Kerifer unterstügt, eite ihn anzulegen. Aber settsamer Weise,') nach Alexanders<sup>3</sup> Meinung durch bie strassende hand Gottes geschaf es, daß Detavian in dem Ungestüm, in der Hise seines Sinnes, in der Haft, mit der es sight bestleidete, das Gewand versehrt anzog: der hinter Theil sam vorn, der vordere nach hinten zu sisen. Da erscholl ein allgemeines Gelächter<sup>2</sup>); Detavsan tobte und rasse, die Versäglich meten schimpsten und sporteten: sam vermochte der Entrüstete in der Berwirrung den widerspenstigen Mantel soweit zu ordnen, daß er ihn tragen sonntez mit den Terddeln des untern Beschese beschießte er ihr endlich am Hasse, das Engesschaft stussel ihn nicht.

Plöglich nämlich öffneten sich die geschlossenen Thuren. Saufen vom Bewassteit von Bewassteit vom Bewassteit vom Bewassteit von Bewassteit von der eingeschächgetere Bersammlung, nahmen den Octavian in ihren Schug, umringten die Gegenpartei, zwangen sie zur Flucht: Alexander an ihrer Spige rettete sich in einen dessession Erftigien Thurm der Peterstirche. Octavian founte dies Aucht um gern sehn, da er sie für sich unschädlich zu machen umste. Seine Feinde hatten ja, durch ben augenblidlichen Munsch der

<sup>1)</sup> A cta Vatic.: Quo sine mora delato cum adesset pallium abstrahens caput inclinavit. Vita I. gang unversidatslich: quo sine mora delato, quia tunc secum Ad. Cardinalis aderat, pileum sibi abstraxit.

<sup>2)</sup> Acta Vatic. Vita II. p. 448b. Sed ex divino judicio contigit, quod ea pars manti, quae operire anteriora debuerat, videntibus cunctis atque ridentibus posteriora tegebat.

Alexandri epistola ad Gerardum episcopum et Canonicos Bononienses: Harduin VI. 2 p. 1377.

<sup>1) (</sup>Berfichung ter Blet 2 angtgegtnen Sielli) et cum ipsemet hujus-mudi ludibrium vellet studiosius emendari, quia manti capucium extra prapus non poterat invenire, sinferiores fimbrias collo sicut potuit applicavit. Ia hec igitur manifeste comparnit, quod sicut tortac mentis erat et intentionis obliquae, ita mantum ex transverso et obliquo in testimonio sune dammationis accepit.

Lebenderhaltung verführt, fich felbft wehrlos in feine Banbe gegeben. Gehr leicht fonnte, mas ihnen anfange ein Bufluchteort für ihre Gicherheit ichien, jum Gewahrsam werben; und Octavian eilte, ber Statte, wo fie weilten, birfe lettere Beftimmung ju geben. Den Thurm, in welchen Alerander, von ber Gefahr bes Mugenblide gebrangt, fich jurudgezogen, verwandelte er fcnell in fein Gefangniß. Deun Tage ließ er ben Begenpapft mit feinen Carbinalen bier ale Gefangene bewachen, - ein Bemeis, wie fehr außere Gewaltmittel ihm ju Gebote ftanben, wie er nur ale Berfgeug bee Raifere wirfte. 3a tropig verharrte er bei feinem Entichluffe, ohne fich um ben Unwillen, ben allmablig fich erhebenben Aufftand bes Bolfes ju fummern. Bielmehr bunfte ihn ber bieberige Gewahrfam noch nicht ficher genug: er ließ feine Begner bald in noch ftrengere Saft jenseite ber Tiber bringen. Wohl nicht fo febr burch Bestechungen, ale burch bie Sulfe. welche ihm in jeber Begiehung bie faiferlichen Truppen unter Auführung bes Bfalggrafen Dito und bes Guibo Blandraia.1) ju leiften hatten, gelang ihm biefe Bewaltthat.

Aber fehr bald zeigte es sich, wie die augenblidflich überwältigte Gegenpartet doch auch nicht ohne die zur Abwehr nothwendigen Streitfrafte fei. Iwar war sie selbe, abgeschnitten von aller Verbindung mit der haupfladt, außere Gegenmaßregeln zu ergreisen nicht besähigt; aber, wie die Partei weiter reicht, als die sie fie bildende sinnliche Masse, so frührste auch hier bas zerrissen Band schnell die Sympathie des Geiftes, die Stimmung ber Ledenschaft

Schon bie Rachricht,3 ber Anblid ber rudfichtslos offenen Gewaltifhätigfeit, ber roben Behandlung, welche Octavian an feinem Gegner übte, hatte bas Bolf aufgeregt; biefe Berachtung, biefe Auffebung aller Rechiesofenmen verletzt, erhigite bie erft burch



<sup>1)</sup> G. unten bie Rritif ber Berichte über bie Bablhanblung.

<sup>2)</sup> Vila II. p. 449 A. Cum aulem ibi fere per triduum moram fecissent, super tanta iniquilale et manifesta proditione commota est universa civilas.

Arnold von Bredeig an bie alte Freiheit gemahnten Romer; ber Widerwille gegen bie faiferliche Dberherrichaft, mit jenem Mitgefühl fich einigend, erbitterte fie noch mehr: balb verbreitete fich in Rom eine allgemeine Gahrung; bie Bewegung ber Gemuther befunbete fich fcon in gefährlichen Beichen.

Der Uebermuth, ber Wiberwille, ber Sag bes Bolfes gegen bes heiligen Stuhles bamaligen Inhaber brach balb in beifenben Spott, in ben berbften Schmahungen gang rudfichtelos bervor; Bictor hatte, - und bas mar bas Gefahrlichfte, Die Ghre perloren. Raum burfte er wagen, auf offener Strafe fich ju geigen, febnell umringten ihn bann hohnenbe Bobethaufen, gemeine Gaffenlieber ichauten ihm entgegen; Rinber, Weiber liefen, riefen ihm nach, wo er fich nur feben ließ. "Bofewicht" naunten ihn furchtlos, ftraflos bie muthwilligen Anaben : "Lege ben papftlichen Mantel ab! Du wirft nicht Papft bleiben, ben Alexanber, ben von Gott Erwählten, wollen wir!" - fo fcbrie man ihm entgegen. Buchtlofe Beiberhaufen burchftrichen bie Stabt, hauften Spott und Schimpf, Groll und Berachtung auf ben Rauber ber Rirche, bes heiligen Ctuble Gewalthaber, ben offenbaren Reter: ia mitten in bem Getummel ber larmenben Menge ftellte fich frech ein Bigling (fur einen Britten bielt ibn bas Bolf) por ihm bin: in einem Spottgebicht nannte er ihn bas Berberben bes Baterlanbes; - hamifch weiffagte er ibm ale Strafe fur feine gewaltthatige "Bertheilung bes Bewandes Chrifti" ben balbigen Tob.1)

<sup>1)</sup> Vita II. (Muratori S. R. J. III. 1 p. 449 A.) Clamabant pueri contra ipsum ecclesiae invasorem, dicentes: maledicte, fili maledicti! dismanta, non eris papa, non eris papa! (Act. Vatic. Ecce maledicte, fili maledicti, non eris utique tu papa) Alexandrum volumus, quem Deus elegit. Mulieres quoque blasphemantes ipsum haereticum et eadem verba ingeminabant et alia derisoria verba decantabant (Act. Vatic. ipsum haereticum appellantes cadem verba repetebant et alia dorisoria verba decantabant nominantes cum lingua vulgari Smantacompagnum). Accedens autem tunc Brito quidam, audacter dixit haec metrice:

Quid facis insane, patriae mors, Octaviane? Cur praesumpsisti tunicam dividere Christi? Jam jam pulvis eris, modo vivis, cras morieris. Act. Vatic. Postmodo pulvis eris, es et modo, cras morieris.

Er fprach ben Wunsch, die Stimmung bed Boltes aus, bas nur aufgeforbert, nur aufgerusen zu werben brauchte, um allenställe mit ber Bauft in's Wert zu sehen, was die Leibenschaft ihm eingab. Denn allgemeine Bestürzung nicht nur, soubern auch Entrustung ob bes an bem eblen Alexander begangenen Frevels hatte die Gemither schon ergriffen, — das Wort, der Muth eines entscholleren Kubrers fonnte die Wolfstraft entsessen, der werhale einem Groß zum Andersch beingen.

Diefe gludliche Rettung war icon ein Moment bes Sieges. Sofort umringten ben Befreiten? Die Schaaren bes machtig bewegten Bolles; ichnell entwidelten fich bie an einanber gebrange ten haufen que einem georbneten Buge, und wahrende ein joudgarnbes Aubelgeschrei gum himmel erscholl, bie Cymbein erflangen,

<sup>1)</sup> Acta Vatic. cum Hoctore Frangipani. Vita II. cum Oddone Frangipani. Undo factum est, quod populas Romanus immanistem tantae iniquitatis ulterius sustinere non valens cum Oddone Frangipani et allis nobilibas Romanis venit ad locum, ubi fratres tenebantur inclusi, compellens jam dictos sensitores, ut i paisu maulionis portas ecieriera sperirent et cosdem fratres cum domino Alexandro absolutos et liberos abire permitteren etc.

<sup>2)</sup> Vita II. p. 449 a. (Muratori III. 1) Acta Vatica

Abtheilungen römischer Soldaten fich anichloffen, feste fich das so vereinigte glangnbe Geleit bes Papftes allmäßtig in Bewegung; unangescheten, ungehindert suhrte es, durch immer von neuem guftrömende Bolfsmassen verftärtt, ben heiligen Bater vom Kerter zur feierlichen Krönung.

Schon war ber prachtige, manniafach gemifchte Bug, ber burch bie Strafen ber Sauptftabt fich bewegte, am Thore angefommen : ba brangt fich Alles bem Wege nach Rompha1) ju; bier, nicht in Rom, wo leicht eine Storung moglich war, follte Alexander bie geheimnisvolle papftliche Beibe empfangen. Ju ber Bigilie bes heiligen Matthaus langt ber feierliche Rronungejug in Nompha gludlich au. Schon am folgenben Tage, am Conntag ben 20. Ceptember2), versammelte fich bie gange Beift. lichfeit, bie Carbinglbifchofea) Gregor von Cabina, Subalb von Ditig, Bernhard von Borto, Walter von Alba, Julius von Giani. Beinrich von Bifa, Spaeinth'), Die Carbinal-Breebnter und Digcone, eine große Angahl Mebte und Prioren, Beiftliche niebrigeren Ranges, viele romifche Große: inmitten biefer glangenben Berfamnilung, por ben Mugen ber fie umbrangenben Bolfemaffen ward Alerander burch ben Carbinal-Bifchof von Oftia geweiht, und feierlich mit ber papftlichen Tiara, ber papftlichen Rrone gefchmudt.5)

Fortan fühlte er fich und handelte er wie als rechtmäßig erwähltes, so als von der Kirche selbst in freier Ueberzeugung anerfanntes Oberhaupt der Christenheit. In diesem Gefühl, in

<sup>1)</sup> Vita II. p. - prospere Nymphas pervenerunt. Act. Vatic. ad Nymphas.

<sup>2)</sup> Radevic. De reb. gestis Friderici I. Lib. II. 50. (Muratori VI. 824).

<sup>3)</sup> Bergl. Alexandri Epistola ad Gerardum episcopuni et canonicoa Bononienses bei Harduin: Acta Concill, Vl. 2. p. 1377. Die Vita II. p. 449. a hat nach Murateris Abbrud nur bie Anjangsbudsslaben ber Ramen ber Bischefte und findt bann ben Bischef von Terracina (et S. Terracincus) noch bei.

<sup>4)</sup> Dag biefe beiben letteren auch gegenwartig maren f in Petri Blesens. Epist. XL. VIII. bei Pagi Critica ad Baron P. II. 613.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Acta Vatic. 6ri Baron XIX, p. 132. secundum solitum ecclesiao morem regno de more insignitur, mitra turbinata scilicet cum corona.

bem unmittelbaren Bewußtsein einer göttlichen Berufung wurzelte und entwicklie sich alle Araft seines Willens; von Begeisterung für die freie Kirche ergriffen, in bem Glauben an die höhere Nothwendigleit ihres Sieges, begann er einen Kampf, bessen Gelingen rubiger und berechnender Uebertegung sehr zweiselhaft sein mußte. Aur ber Geist der Hierarchie, der Alexander ersüllte, konnte ihn auch zu solcher Zuwersich fakten. —

Rach Beenbigung der Feierlichseit in Rympha reis'te er fos fort mit seinen Cardinalen nach Terracina und nahm hier vor-läufig seine Resideng.1)

Die erste Versügung bes neuen Papstes war die durch den Bannsluch vollzogene Entschung seines Gegners. Acht Lage und seiner eigenen Grebeung date er ibm Zeit gegeben, was er gesthan, zu bereuen, diese Neue vor der Welt öffentlich durch Unterwersung zu bezeugen. Diese Unterwersung freilich, wäre sie möglich gewesen, hatte allen Kampf beendigt; aber Allerander sonnte sie im Ernst taum hoffen. Detavian war ja mehr als ein urr persönlich erblitterte Keind, er war das Wertzeug einer mächtigen Bartel, Kaiser Kriedrichs selbs. Dessen Gunstling vermochte er nicht durch solchen Nachsspruch zu entstyronen.

Borlaufig hatte er auch einen gerabegu entgegengesehten Erfolg. Denn grabe nach bem Ablauf biefer Frift war Octavian nicht gur Bergichtleiftung bereit, sonbern ebenfalls mit ben hochften firchlichen Watrben beefpt.

Sogleich nach ber gewaltsamen Befreiung seines Feinbes, nach ber Entsernung bes feierlichen Zuges, welcher biesen seiner Macht entriffen ), hatte Octavian, ber bie Leo-Stadt heimlich ver-

Vita II, p. 449b (Muratori III, 1): Interea dominus Alexander cum fratribus suis ad Terracinam descenderat volens cognoscere, quid acturi essent in facto ecclesiae.

<sup>2)</sup> Sewell in Mitranteré Briefe ad Gerardam episcopum et clercos Bononienes (Harduin VI. 2. p. 1379) alé in Vita II. p. 449 a (Murratori III. 1.) with bertight, baß Orlavian multos episcopos pro confirmanda sua temeraria praesumptione convocavit. Difé Migade madd Schmiet rigfeft; bram multi episcopi involutre ja groba Witaranter Mchigang éri, na-

lassen, auf alle Weise sich der Stimmung der Geistlichen zu bemächtigen gelacht. Wie er unter Begünstigung des Kassers wählt, durch bessen Machtsder geschift war, so kale er auch
nicht unterdssen, mit diesen Schipe zu prablen, durch eruste drohende!) Mahmung an den plichmäßigen Gehorsam gegen des
Kassers Nauen, durch Bestechungen?) und schweissferissgen Reden,
wie wenigstens seine Heinde ihm vorwarfen, seinen Anhang zu
vergrößern gestrecht. Indessen diese Streben hatte, wie es scheint,
nicht den gewünsschen Ersolg. Anher dem von Ansang an ihm
guftigen Guide von Germa und dem Johannes de Morcone's
gesang es ihm nur, den Cardinalbischof Igmar') von Zuseulum,
der unsprünglich dem Allerander zugethan war, den süchtigen Bie

ren alfe nicht in Rem anweitenb. Pun heißt es dere in jenem Arich Alecane bere, daß Celanian jene überrechung verfincht dum est in Urbe essect post-quam latenter Urbem extivit (mas in Vina II. p. 449 a befinmmire durch postquam latenter Leonianam civitatem exivit ausgeräuff werd und kahrt untern Art aufgenemmen [19]. Durch bielt Palis jih de Wiglichfeit angebetutt, prie Delavian mit jenen multis episcopis in Gemmunicatien femmen fennte.

<sup>1)</sup> So wahricheinlich ju verstehen bie Worte in Vita II, p. 449n und Acta Vatic. imperialibus miuis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Joanucs Saresbriensis Epistol. LIX. p. 129. — Anne pecunia illa corrupti sunt, quam Senatores se ab Octaviano accepisse confessi sunt, ut jurarent promotionem ejus.

<sup>3)</sup> Co wird jest in Vita II. a. a. D. u. Act Vat. ber fruher als Joannes tituli saucti martini (de sancto Martino bei Harduin. VI. 2. p. 1377) begeicht nete Carbinal genannt.

<sup>4)</sup> So pich der Bildige genamt in der Utberichnit des Briefes der Gaptinale des Hapftes Bildige, pedige mis in diefem Bundte als am missten auftgeneitig getten muß. (Baronius A. E. ed. Mami XIX. p. 136). In Vin II und Acta Valic. heißt er Joaunes. In der Epistole Episcoporum schienatiorum in connelliabule Popiensi det Martene et Durand, Thesanen. Nov. Ancedot. 1. p. 430. Y. Venuscii episcopus. Nach kem Briefe Altense verft auf Gerardom episcopus et Canoniucos Bonomienses (Hardwidt VI). 2. p. 1379), der mahrifestilight de Luelle der großentheist wordt ist die mittem filmenden Breichte in Act. Valic. Vin II. darft wich nur der Bildige ben Terentine von Delaubin gewennen (nullam prorsus praeter unnun Ferentinatem videlicet episcopum); allem dermach sight effent wir der Briefe der Artychniglich, erna fürenatbet sichlidige Gestnamu und berreichfeit fennte kicht die Bartel des Gegenes noch underkuturdere darftellen als sie in er Sight was. Chens sie erzu der Geglener werden und veraffent.

schof von Melfi. und ben Bischof von Ferentiuo, die indessen beibe feine Carbinale waren, auf seine Seite zu zichen; der bei Weitem größere Theil blieb seinem Gegner Alexander treu,

Dennoch, — in seinen Berhaltniffen, bei seinen Berbinbungen tonnte es nicht seblen, bag er erreichte, was er wünschete am ersten October, acht Tage nach Alexanders seierlicher Inflatation, vielleicht an demisten Tage, an welchem diefer, in Momenten hierarchischer Überhedung noch immer die Hulbigung von Seiten seines Keindes erwarten mechte, empfing Octavian siest Wictor IV.) von dem einzigen Cardinalbischof Igmar von Tuseulum die solenne Weishe?) und begab sich sodann nach Signi 3).

Allein biefer Moment ber Beihe war zugleich ber seiner Bannung. In Übereinstimmung mit ben Carbinalen und Bishofen unter dem Scheine der Fachen, in glangunder Berfammlung der gefammten Geiftlichleit, band ihn Raph Alexander mit dem Bande bes Hindred und übergad ihn dem Satan; gebot allen Alexifern feinertei Besche, feinertei Decrete von ihm anzunehmen, nicht ihm, "sondern der römischen Kirche" treu zu bleiben !)

ber gang ergebene Kruulph von Ligieur von ben bei genanuten Garbindien mach, wenigstens sie verächtig zu halten, zumal er nicht Mugenzeuge war, feinbern sien Agachieden nur aus chefrilitiden eer müntlichen Mittellungen schöppien teunte. S. sieher Distola ad Cardinales Romanae Ecclesiae bei Baron. Annal, E. ed. Mansi T. XIX. p. 143. In biefer erschein ber Wilfele wen Tubeulum als entschiederer Gylfurder, welchem bie Teuben ber Agfel bie höchsten find, ber zweite als Wertlaufer aus gemeinem Efragie, ber britte als Beflüftliffun.

<sup>1)</sup> Vita II. p. 4496. (bei Muratori III. 1) quidam Melfiensis episcopus dictus fugitivus et exul in finibus Anconae latitans (eine Notis ohne historische Melvitung und Zusammenhang) Acta Vatic. Malphitanus,

<sup>3)</sup> Literne sehismaticorum Cardinalium 6tf Baron, ed. Mansi XIX, p. 137-. in prima Dominica mensio Octobris suctoritate Dei honorifice consecratus est. Vita II, p. 449s. (5ti Muratori III. 1.: — hi tres — eundem Octavianum ausa nefario execravut. Acta Vatic.: eundem Cetavianum ausa temerario exercavit ma gis quam consecravit.

<sup>2)</sup> Bon hieraus ift fein erftes Munbichreiben balirt. Radevic. De reb. gest. Frid. II. c. 50.

<sup>4)</sup> Diefe Warnung fintet fich zwar nur in bem erften, fogleich auch im

Diese lehte Außerung, wie sein Berfahren gegen Bietor, laffen über Eendeng und firchsiche Ausschaung Meranders leinen Zweisels er ömliche und bie fauhlifige Krieche waren ibm gleichbectuente; die freie Hierarchie in ihrem Gegensaße zum Staate, die Erhaltung dieser ihrer Freiheit das höchfte Ziel seines Errebend: mit durchringendem Scharfblie saße er es seit bem ersten Womenn seiner Erzebung ims Auge; sein Bruch mit dem Kaiser, der freilich nicht sogieich, aber doch dab geung eintrat, war eben so sehr beabsig-tigt, als er nothwendig war. In Erre Abssell, auch diese Rothwendigter lasse in der nothwendig war.

Andeffen suchte Allerander in dieser Boraussicht der ihm selch gewissen Jusunst seine Stellung zu seinen Breunden, wie zu seinen Feinden zu sichere. Sien wollte er prifen, sie selch zum entschiedenten Handeln zwingen. In dieser Abstict such die Berbindungen zu erneuern, namentlich die, welche durch wissenschieden Zutelligenz, wie durch brichliche Burde gleicherweise bedeuten waren; seine Partet, wie sie zunächst dem Annte durch gestilte übermacht siegen zu sonnen dieser, leifen Burde, sie für gent zu fonnen dieser, leifte auch nur durch Manner, welche sie zu üben vermochten, verfährtt werten. Diese Kalfsch, zugleich der das

Terte anguführenten Rotificatione Schreiben Alexandere an Bifchof Gerarb von Belegna [liarduin VI, 2. p. 1379] (- caritatem vestram per apostolica scripta rogantes et commonentes attentius ut sicut viri catholici, vos pro domo Domini muros inexpugnabiles opponatis et in devotione et fidelitate matris vestrae sacrosanctae Romanae ecclesiae immobiliter persistentes ab ejus unitate nullatenus recedatis. Quodsi praefatus vir impietatis ad partes vestras aliqua damnationis suae scripta transmiserit: ea, sicut respuenda sunt respuntis, et tamquam vana ac sacrilega contemuere et abjicere studeatis); allein es ift ber Datur ber Cache nach und auch beehalb, weil Bic. fer IV. in bet entgegengefesten Abficht ein gleich ju erwahnenbee Run bicbreiben erließ, wahricheinlich, bag Alerander entweber ein eben folches ober einzelne Briefe beffelben Inhalte an bie hochftebenben Weiftlichen aussertigte. Diefe Bahricheinlichfeit wird zur Gewißheit, wenn wir ben in Rebe flebenben Brief Alexanbere an Gerard von Bologna mit bemjenigen vergleichen, welchen er an ben Ergbifchof von Genua gefdrieben (bei Caffari, Annal. Genuens. Lib. I. p. 272 in Muratori Script. Rer. Italic. Tom VI.) Diefer namtich fimmt fo wortilch mit jenem, bag man fieht, er ift nur eine Abichrift, bie fich nur burch ben Titel ber Auffdrift von bem Originale untericheibet,

rein menschliche Gefühl ber Bietat bestimmte ihn, an ben Bischof, bie Beiftlichkeit und bie Behrer an ber Univerfitat zu Boloana fein erftes Rotificatione. Schreiben ju richten '). Er felbft hatte ja einft ale Lehrer bes canonifchen Rechts bier gewirft; biefes fein perfonliches Berhaltniß jur Universitat, wie feine Achtung vor wiffenfchaftlicher Tuchtigfeit, mußten ihn gleich fehr bas Urtheil feiner fruberen Collegen fuchen laffen. Bologna, fo munichte er, follte ale Bertreterin ber Wiffenfchaft fich fur ihn erflaren, Die Rechtmäßigfeit feiner Bahl nach canonifchen Grundfagen beweisen, nicht entscheiden. Inbeffen biefen Beweis, ber, wie er rein boctrinell mar, fo auch nicht etwa ein erft noch ju erwartenbes Erfenntniß über fein Recht, eine hobere Canction fein follte, - biefen Beweis mochte er nicht ale eine Gunft burch ichmeichlerifche Reben fich erfaufen; bie Unbeutung, bag er ibn, wie wir glauben, munichte, giebt fich in taum bemertbaren Bugen feines Schreibens ju erfennen. Es beginnt fogleich in einer gewiffen Feierlichfeit mit ber hochften 3bee, welche bem Ratholicismus einwohnt, mit ber 3bee ber Einheit ber Rirche. Gie, Die gottliche, unwandelbare Stiftung werbe fich auch unverfehrt erhalten im Sturm ber Beit; wie bas von ben Bogen umfreif'te Schifflein Betri, fo werbe auch fie von beren Aubrang nicht übermaltigt werben. Dit biefem Bilbe beutet ber Bapft finnvoll fogleich ben bamaligen Buftanb ber Rirche, bas Urtheil an, welches über Octavians Unternehmen gu fallen fei; er bat Die Lefer fofort in Die Stimmung verfest, in welcher feine jest folgende Ergablung bes Bergange bei ber Bablhandlung auf eine fur ihn gunftige Beife auffaßt und aufgenommen werben fann. Diefe Ergablung felbft, jur Charafteriftif Alexandere in hochftem Grade wichtig, ift, wie fich erwarten lagt, einfeitig, burch Weglaffung mancher Mittelglieber jum Theil falfch; allein biefe Falfchung, bie inbeffen nicht gerechtfertigt werben foll,

¹) bei Harduin VI. 2. p. 1377: Alexander episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Gerardo episcopo et dilectis filiis canonicis et legis doctoribus ceterisque magistris Bononiae commorantibus salutem et Apostolicam benedictionem.

ift nicht fowohl fleinliche Abfichtlichfeit, als unwillfurliche Außerung feiner gangen Stimmung. - "Rach bem Tobe Bapft Sabriane, - fo fagt er, - famen bie Carbinale aufammen, um eine neue Bahl einzuleiten. Rach breitägiger Berathung erflarten fich bie Unwesenden fammtlich, nur mit Ausnahme bes Octapian. Johannes de Sancto Martino und Buibo pon Crema für mich. Allein ale bice geschah, mablten bie beiben Bulettgenannten ben Erfteren jum Bapft und beftanden auf feine Erhebung auf ben beiligen Stuhl." Run folgt bie Mittheilung bes fomifchen Auftritte bei Alexandere Inftallation, welche wir felbit oben eingewoben haben, Die Ergablung feiner Befangennehmung, Befreiung und Beibe, wie bie ber Erhebung feines Reindes, Bictore IV. Um Coluffe fehrt er ju bem Gebanten bee Unfange jurud: mit ber Grofartigfeit bes ebelften Gelbitbefenutniffes. wie fie nur gewaltigen Charafteren eigen ift, ftellt er ben Wiberfpruch ber verfonlichen Comache und ber Sobeit, ber Comierigfeit feines priefterlichen Berufe, ber eigenen Unwurdigfeit und ber Große feiner Aufgabe bar. Allein wie ihm in bem Glauben, bag bie (irbifche) Rirche bas bewegte, wild aufgeregte Deer ber Beit beruhigen, fie felbft unter Chrifti Cont burch nichte erfchuttert werben fonne, ichon bie Soffnung wurzelt, bag er thatfraftige Benoffen gur geschickten Leitung bes Schiffes ber Rirche finben merbe: fo weubet fich Alerander, frei von bierardifchem Stolze, bem hochmuthigen Bertrauen auf eigene Rraft, in bem Beburfniffe theilnehmenben Ditgefühle an bie Lefer; ihren frommen Gebeten, wie ber ftanbhaften Treue gegen ihn, gegen bie romifche Rirche befennt er au vertrauen; fie ibm au erhalten, au bemabren, bem falfchen, von ihm entfetten Bapfte und feinen Befehlen in feiner Beife fich ju fugen, Diefe Aufforberung, in gehobener Stimmung ausgesprochen, enthalten bie letten Schluffate bes Briefes.

Ungefahr ju berfelben Beit, in ber Abficht fomobl, Friedrich ju einer enischiedenen Außerung seiner Gestnunng ju bestimmen, als ein offenes Zeugnif seines hierarchischen Charafters zu geben, erließ er anch an jenen ein Schreiben, wie wir glauben, jum Theil abniiden Inhalts.

Raifer Friedrich lag gerabe bamale vor Crema'). Die alübenbe Leibenschaftlichkeit, Die Buth ber Bergweiflung, mit melder bie Belagerten fich wehrten, Die Belagerer angriffen, Die erfinderifche Graufamfeit, welche bas Theuerfte, bas Liebfte ber Freiheit, bem bitterften Rachgefühle opferte, Die wild erregte bamonifche Begeifterung, welche bie Rampfenben entflammte, batte auch Friedrich erhibt: bas Leben bewegte fich nicht in feinen gewohnlichen Rreifeu; Die Leibenschaft hatte es aus feinen Fugen gehoben. Bielleicht großartiger, nie aber fuhner, furchtbarer, gewaltiger bat ber Freiheitefinn ber ftolgen lombarbifchen Stabte fich geaußert, ale bei Erema's Belagerung: Die ungeheuerfte, raffinirtefte verftanbige Berechnung und bie excentrifche Danie bes Bolfebaffes burchbrangen einander. Co mar es beun naturlich, bag biefe allgemeine Stimmung auch auf ben fonft befonnenen Friedrich wirfte; obwohl Berricher, auch in geiftigem Ginue, tonnte er fich bennoch ber Bewalt bes bier gufammenftogenben, fich eutgundenben Rationallebens nicht entziehen. Dufte baber Diefe feine Stimmung bamale jebes feiner Urtheile farben, feine gange Thatigfeit befeelen, fo um fo mehr, wenn ein neues Barteimtereffe noch hingufam.

Wohl feinen Moment hatte baber Alexanber ungludlicher nachten fonnen, bem Kaifer die Anzeige feiner Erhebung zu machen, ale deen diefen. Allein die Gewalt ber Umftände, wie die Jobeit feines Sinnes nötigten ihn gleich sehr dazu. Mit Justimmung der Carbinalte ward eine seierliche Gesandichaft, and den Kaifer abgeschied, ihn das Schrieben des neuen Applies zu überbringen. Aber die gange gestige Situation, in welcher sich Friedrich besolut, sein dieberiges eben so, wie sein für die Julunft beabsichtigtes Berchaltis zur hierarchie mußten ibn bemelben abgenelgt machen; schon das Erscheinen der Gesandlichaft war ihm ein Zeichen, daß Alexander, der unabhängig von jesticher Bestätzung von Seiten welten weber, der unabhängig von sessen Bestätzung, den beiligen Study bestiegen, in freisten bierarachischen Gerift wollten werde. Daß

<sup>1)</sup> Radevicus de rebus gestis Friderici I, Lib. II, c. 40 seq. 47.

er die Wahlhanblung, ungeachtet feiner Verbindung mit Rom, bes getwaffineten Schubes seiner Partel nicht nach seinem Willedelleiner Partel nicht nach seinem Willedelten, somit den Tenferen Palan, die Kirche dem Staate zu linechten, somit den Ausschung zu hindern, den nach Jadriang Tode die Kunde von jener pahpflichen Gesandschaft wieder recht nahe gebracht, — und wos alles sonst in dumfler Khmung keine Serte ergriff, wer vermag es ihm nachzuschlichen Verlagen. Micht allein die Macht des Womentes war es, die ihn beherrichte, die ihn willenlos machte; auch desse nach es fieden gestinder aufälliger Gehalt rubete in dem Jusammendang seines gestigten Ledens.

So ift vielleicht nicht fo unerflarlich fein Benchmen gegen bes Bapfies Legaten. 216 fie fich am Soflager bes Raifere gemelbet, mit ber Bitte, nach bem ihnen geworbenen Befehl bad Schreiben bes beiligen Batere überreichen ju burfen, weigerte fich Friedrich in aufwallendem Borne, fie jugulaffen, bas Schreiben anzunehmen. 3a in bem Mugenblide überwältigte ibn fein Difmuth; au ber aufgeregten Stimmung, in welche ibn ber Unblid alles beffen, mas ihn umgab, hatte verfegen muffen, fam noch bie Entruftung uber bie Demuthigung, Die feine Bartei in Rom erlitten; bas Rachgefühl überwand in bem Moment feinen Sochs finn, feine Staateflugheit; fcon gab er baber Befehl, ftatt aller Antwort bie papftlichen Gefanbten aufzufnupfen. Aber .. Geraoa Belf und ber Bergog von Cachfen') wiberfesten fich biefem Befehle; ihr entichiebener Biberfpruch beruhigte balb auch wieber bes Raifere Giun; fchnell wiberrief er, mas er fo eben aufgetragen. Auf Bureben ber Furften ließ er bie Befanbtichaft vor fich tommen; er gestattete, bas papftliche Schreiben gu erbrechen

<sup>1)</sup> Vita II: nisi dux Welfo cum duce Saxoniae sibi restitisset. Dirire dux Saxoniae ifi jeterafale petrartich ber beine, beffer Martarit itt Stalien Radevic. De reb. gest. Friderici II. c. 39 jetinidig girtigatigi mit bem füre funge ber Belagerung von Grema feht. Auch avunculus imperatoris Guelfo Frinceps Sardiniae, Dux Spoleti, Marchio Thusciae et ipse novum adduceses sezercitum cum multo apparatu adventi.

und vorzulesen; allein er vermochte es boch nicht über fich zu gewinnen, eine Antwort zu ertheilen.

Alexandere Bufchrift felbft ift freilich nicht auf une gefommen: nicht einmal ber Inhalt wird ausbrudlich, in bestimmter Form und überliefert; allein bies wichtige Actenftud, beffen Berluft allerbinge ju beflagen, mochte bennoch feinen allgemeinen Grundgebanten nach von ber hiftorifchen Combination bis gur Bahrfcheinlichfeit wiederherzuftellen fein. Kaffen wir es als ein gewohnliches Rotificationefchreiben bes neuen Papftes von feiner Stuhlbesteigung, fo ift bie Bermuthung berechtigt, bag es hauptfachlich eine einfache (aber freilich entstellenbe) Ergablung bes Bergange bei ber Babthandlung enthielt, etwa in berfelben Beife, wie ber Brief an Bifchof Gerard von Bologna') - aber jugleich in einem Tone, in welchem bas hierarchische Gelbftgefühl fich auf bas entschiebenfte fund gab. Wie er in feiner Erhebung ein gottliches Walten erfannte, fo lag es ihm fern, auch nur bie Undeutung ju geben, ale halte er eine Bestätigung feiner papftlichen Burbe von Geiten bes Raifere fur möglich. Wie ber Rurft jum Furften rebet, in bem ebelften Bewußtsein nicht nur ber Chenburtigfeit, fonbern ber Erhabenheit feines priefterlichen Berufe über febe weltliche Große, funbigte er bem Raifer bie Thatfache feiner Erhebung an; jebes Bebenfen, ob beren Rechtmaffiafeit vielleicht erft burch eine weitere Untersuchung, burch eine bobere Entscheidung ju begrunden fei, murbe ihm ein 3meifel an bem Rechte ber freien Sierarchie gewesen fein. Allein ber Thatbestand follte fur ihn zeugen, - war Alexandere Deinung; in ihm war fcon bas gottliche Urtheil gefprochen, in ihm eine hobere Bestimmung gegeben; jebes menschliche Urtheil, fofern es nicht vollfommene Anerfennung war, fonnte ihm nur wie Un-

<sup>1)</sup> Mit möchen vermulfen, bog biefer Brief Merandera Schreifen an ben Raifer sogar bis auf ben Ausbruch wenighens bei Graßinng ber Mahjisanblung wiederrgießt. Schon Radevic. De red. gesals Frideric. II. c. 51 (Murantor VI. 225) ihrient burch bie Selfung, weiche er bemießten glebt und bes Iwerker wergen, au weichem er ihm mitlicht, biefe Unfeld auswehrten.

maßung, Mistrauen an der Bahrheit bes gottlichen Waltens fein. Diese Überzeugung war es wohl, welche jeues Schreiben in ber entschiedenften Sprache ausbrudte.

Und Friedrich erkannte sie nur zu beutlich. Das Bild von seines Gegners Personlichseit, wie es in seiner Grinnerung lebte, war bald wieder erneitert, deren schaft Umrisse gleichzen wieder aufgefrischt; das Andenken der Bergangenheit, die Uhnung der Jufunst durchdrangen einander; in dieser wechselnden Stimmung eichnete sich der Kaiser die Gharatterzüge seines Keindes. Wasd dieser einst im Besaucon ausgesprochen, was er schon als Legat so offen bestaunt, was er in seinem Schreiben thassadisch ausgebrückt, was seine gange Haltung bewies, daß er nur ein Papstum in dem gigantischen Style des Gischebraubssmus wieder aufgubauen sucher aufgebrückt, was seine gange Haltung bewies, daß er nur ein Papstum in dem gigantischen Style des Gischebraubssmus wieder aufgubauen such, dies hatte Kriedrichs sassenbismus wieder aufgubauen such, dies hatte Kriedrichs sassenbismus wieder aufgewährt, sein ritterliches Chrysssisch beleibigt, hatte ihn seht mit Ingrimm erfüllt.

Satte ber fuhne Freiheitsfinn ber lombarbifchen Stabte, bas wildbewegte Leben, ber republicanifche Fanatismus Dberitalieus Friedriche monarchifchen Ginn, feine gewaltige Berrichernatur gereigt, fo noch viel mehr biefer Biberftanb, ber Anfpruch auf beu Brimat von Seiten ber übermachtig werbenben Rirche. Die Soheit, Die Berrlichfeit bes beutschen Raiserthums, Die Erinnerung an beffen frubere Uberlegenheit und Unumfchrauftheit, Die Begeifterung fur bas Recht, bie 3bee bes Staates gegenüber bem Bapfithum mar es, was Friedriche Geele burchbrang. Raifer Friedrich, von ber Großartigfeit feines Berufe eben fo ergriffen, ale perfonlich gereigt, fuhlte gewiß jest fcon bie Rothwendigfeit eines erneuerten Rampfes gegen bie freie Bierarchie, Die er felbft burch feine Berbinbung mit ber ihr feindlichen machtigen Gegenpartei nicht hatte ju fnechten vermocht. Beibe Barteien waren vielmehr feit ber Wahlhandlung nur um fo fcbroffer einander gegenüber getreten; benn ihr Brincip war verfchieben. Die Erhebung, Die Berberrlichung ber Rirche erftrebten beibe; allein bie eine im Gegenfate, bie andere in Ginigung mit bem Staate; Papft Bictor felbft legte fur biefe feine Gefinnung bas offenfte Zeugniß ab.

Er hatte ein Runbichreiben') erlaffen, ben Fürften, wie ben Dieuern ber Rirche feine Erhebung befannt ju machen. Richt au ben Raifer mar es gerichtet, nicht im Gefühle bee Rechtes. welches bie Rirche auf feinen Behorfam, auf feinen Schut habe. hatte er geschrieben, fonbern "an bie Ergbischofe, Bischofe, Abte. Bergoge, Markgrafen, Grafen, Fürften, Die erlauchte faiferliche Familie am Sofe bes großmachtigften Raifere Friedrich." Rur fie magte er mit Berufung auf feine treue Ergebenheit gegen Rirche und Reich um ihre Furfprache bei bes Raifere Majeftat, baß er ihm feine machtige Bulfe nicht entziehe, ju ersuchen. Baft follte man aus biefem Briefe fchließen, Raiferthum und Bapfithum, Ctaat und Rirche (im Ginne bes Mittelalters) tonnten nur in einem friedlichen Berhaltniß fteben; fo forglos und unbefangen wird beibes nebeneinanber gestellt. Satte bie Sierarchie feit ihrem großartigen Aufschwung unter Gregor VII. nicht nur bas Berhaltniß ber Unterordnung ber Rirche unter ben Staat, fonbern auch bas ber gleichen Berechtigung beiber aufgehoben, fo ift bas zweite hier wenigstens wieder anerfannt, bas erftere aber mar in Bictore Erhebung felbft ichon factifch bergeftellt. Und ichien bem Schopfer jener hiergrchifchen Unfchauung Rirche und Ctaat wie Gottliches und Menfchliches fich ju verhalten, ber lettere nur burch feinen Dienft, burch feine Bafalleu-Schaft ber erfteren fittliche Bebeutung ju gewinnen; nur bie Rirche und beren gurft eine hobere Diffion ju haben; fo wird bagegen in Bictore Schreiben bie Burbe eines faiferlichen Schut. herrn ber Rirche ebenfalls als eine unmittelbar von Gott ihm übertragene anerfaunt2); bie nothwendige Bermittelung ber Rirche wird nicht einmal angebeutet. Diefem allgemeiner gehaltenen Gingange bes Briefes folgt

2-1/--- --- 0-7----- 1--0---0- --- 1--0

<sup>1)</sup> Radevic. De reb. gest. Frider. I, c. 50. (Muratori VI, p. 824).

<sup>2)</sup> Ecclesiae Dei --, cujus advocatus et defensor divinitus est constitutus. 1. 1.

bie Ergablung ber Bahlhandlung in einer Beife, wie fie Bictors Intereffe erheischte. "Nach Sabrians Tobe, berichtet auch Bictor, baben fich bie Carbinale ju einer neuen Bahl vereinigt. Nach einer langen Berathung, unter Ginwirfung bes gottlichen Beiftes, batten bie Stimmen1) ber Carbinale fich fur ihn entschieben, und auf Bitten ber romifchen Beiftlichfeit, mit Beiftimmung bes Bolfe und ber faiferlichen Beamteten fei er ordnungemäßig ermablt und in Folge beffen geweiht." Er fchließt mit bem Bunfche, burch bie Furbitten ber Lefer unterftutt ju werben, und ber Warnung, von bem ebemaligen Rangler Rolando, ber burch eine Berichwörung gegen bie Rirche Gottes und bas Reich, burch bie Berbinbung mit Ronig Bilhelm von Sicilien gwolf Tage nach feiner Babl fich auf Ct. Betere Git gebrangt, fcbriftliche Befehle anguneb. men, vielmehr all' bergleichen, ale feien es Lugen, ale fommen fie von einem Schismatifer und Reger, verachtlich von fich gu weisen.

So das Runbichreiben Bictors IV., eine Gegenertlärung gem Alexanbers Brief, wie man sicht, ein Besuch ber Wiebertegung bes in ibm gegebenm Berichte. In ben Berichen Beitberte, Datlachen ben Thatsachen ben Ehatsachen gegenüber; was in bem einen behauptet, wird in dem andern geleugnet; der sisterische Jusamenhang wird durch bie verschiedene Berstechtung ber Kaben, aus benen er gebildet, ebenfalls ein verschiedener. Da die gegnsteitig Handlungsweise im Bartelinteresse aufgefast, somit entstellt war, fennte der Leste und das war vor allen der Kaiser, nur nach Wabsfrechnischsteit urtbeilen.

Allein bas Urtheil verwirrte fich noch mehr, bie Bebeufen mußten noch gesteigert werben, als biefen Berichten ber Parteihaupter bie eben so parteiischen Mittheilungen ber beiberseitigen

¹) Post longam vero collationem et diutinam deliberationem, divina undem inspirante elementai, electione venerobilitum fraturum nostrorum episcoporum, presbyterorum Sanetae Romanne Ecclesine Cardinalium, Cert quoque Romani petitione, ejusidem populi assensa, etiliam Senatoritae dignituis honoratorum, iusuper Capitancorum ad summum pontificatum anneente Deo can onic es umus electi etc.

Carbinile folgten. Sie fönnten nur wichtig au fein scheinen als Zeugniffe ber leibenschaftlichen Stimmung, welche sie beherzichte, als Reugerungen ber seinbestigen Gestimung, welche sie gegen einander hegten; allein auch in rein historischer Näckschaft sind sie bedeutsam durch die wechselseitigen Ergängungen und Berichtigungen, welche sie wier en Willen ihrer Urheber enthalten. Hätten wir sie nicht, so würden und manche Mittelglieder für die Bildung einer auch nur wahrscheinlichen Combination gur richtigen Auffassung der Kantbestander seiner auch nur wahrscheinlichen Combination gur richtigen Auffassung des Khatbestanders seiner.

Bictore Carbinale eilten, burch ihre Berichterftattung fich ber Stimmung ber Gemuther gu bemachtigen, ber Ginwirfung ber Beguer auf fie möglichft guvorgufommen. 3hr Brief') hat ber Aufschrift nach eine giemlich allgemeine Bestimmung; er ift an geiftliche und weltliche Fürften, an Patriarchen, Ergbifchofe, Bifchofe, Bergoge u. f. w. gerichtet; bes Raifere Rame wird nicht barin ermabnt. Und freilich fonnte es nicht bie Abficht fein, erft jest burch bie Darftellung bes Berlaufe ber Wahlhandlung auf Friedriche Geele ben erften ihnen gunftigen Ginbrud ju machen, feine perfonliche Buftimmung fich ju gewinnen; fie war ihnen vielmehr fchon lange gewiß, ja bie ermuthigenbe Unregung ju Detaviane Bahl gemefen. Go fonte alfo nur ber Bunfch entfteben, fie nicht vor bem Raifer, fonbern vor ben Beitgenoffen überhaupt gu rechtfertigen, aber in fo allgemeiner Beife, bag ber Schein entfteben mußte, ale bringe bas Schreiben auch jenem bie erfte Runbe ber ohne fein Biffen vollzogenen Bahl,

Diefer Brief sucht, wie sogleich ber Anfang zeigt, ben 3wiespalt bei ber Wahlhandlung auf die schon früher unter Papft Habrian IV. entstandene Parteiung zurückzuführen. "Seit bem

<sup>1)</sup> Radevic. De reb. gest, Friderici I. Lib, II. c. L II (Muratori, Script, Rer. Islaic. Tom. VI. p. 829). 3n Ert überfehrig meeter agranuf Ymarus Tusculanus Episcopus Prior Episcoporum, Johannes Tit. S. Sylvestri et Martini, Guido Cremensis Tit. S. Calixti, Sanctue Romanae Ecclesiae Presbyteri Cardinales, Rimundus Diaconus Cardinalis S. Mariae in Vin-lata et S. Mariae in Dominica et Sublaconsis Abbas, Bergt, unten be firitif bre teinglenn Begeferhefetta.

Kriebenofchluffe bes genannten Bapftes mit Konig Bilbelm von Sicilien, berichten fie, fei ein beftiger Bwiefvalt unter ben Carbinalen ausgebrochen, bier eine gangliche Berichiebenbeit ber Unficht zu Tage gefommen. Bahrend bie Ginen namlich auf Die Erhaltung ber Chre, ber Burbe ber heiligen Rirche und bes Reiche bedacht, in jenen Bergleich, ber beiben gum Rachtheil gefcbloffen, nicht eingewilligt, batten bie Unberen, vom Ronia Bilbelm beftochen1), biefe ichanbliche Bereinigung vertheibigt. Biele au biefer ihrer Unficht, ju ihrer Bartei herübergezogen, überhaupt bem Bemuben jener ben beftigften Biberftand geleiftet. 3a ale Die Runde ju ihnen getommen, Raifer Friedrich habe feine Beerfahrt nach Italien angetreten, einen großen Theil beffelben feiner Raiferberrichaft unterworfen, ba habe biefe zweite Bartei ber Carbinale ben Bapft wie bie Begenpariei auf alle mogliche Beife au perführen verfucht, ben Raifer und alle feine Anbanger au bannen. Allein fie felbit haben fich bem immerfort wiberfest, ba-Durch ihren Blan vereitelt. Da aber fei Bapft Sabrian gerabe au ber Beit, ale zwei Carbinale ihrer Bartei, Detavian und Milhelm, ale Legaten an ben Raifer geschieft, alfo abwefent maren, mit feinem Unbange von Rom nach Unagni gegangen. Dort habe fich unter ihnen eine Berschworung gebilbet und in ihr fei in Begenwart bes Bapftes ber Gib geleiftet, Raifer Friedrich folle gebannt, auf alle Beife ihm entgegengewirft und falle Sabrian Dabinicheibe, nur aus ber Ditte ber Berichwornen ber neue Babit ermablt werben. Außerbem haben fie bie Bifchofe ber benachbarten2) Stabte eiblich verpflichtet, ben von ihnen nicht Erwahlten nicht ju confecriren. Balb barauf fei nun Bapft Sabrian geftorben und ichon bei beffen Beerdigung fei von beiben Barteien

<sup>3) 1.</sup> I. aliis vero, qui pecunia et multis promissionibus obeaceati, jam dieto Siculo tenebantur adstrieti conventionem istau taliter (ut diximus) fabricatam nequiter defendentibus et quam plures in partem sui erroris attrahentibus, nostro conatui et voluntati totis viribus pertinaciter resistentibus.

Radevic. De reb. gest., 2. Frid. II. c. 411, (Muratori VI. p. 829).
 Circum positos insuper episcopos etc.

ber Carbinale, bie fich ale folde anerfannt, ein Bertrag gefchloffen. burch ben man ben Rirchenfrieben mahren wollte. Dan wolle junachft, fo fei man übereingefommen, Die Stimmen ber Carbinale im Geheimen fammeln; feien fie einstimmig, fo fei ig bie Rube ber Rirche gefichert; finbe aber bas Gegentheil Ctatt, fo folle Reiner, falls er nicht allgemein anerfannt werbe, bie ihm angetragene Burbe annehmen1). Go ber Bertrag, Allein er fei nicht gehalten, Die Gegenvartei habe ihn gebrochen. Mis bei ber wirflichen Bahlhandlung bie geheime Abftimmung ju langfam fortgefdritten, hatten nach Berlauf von brei Tagen viergehn Carbinale ben Rangler Rolando erwählt. Gie aber, elf an ber Babl, hatten bem fo Erwahlten ben Octavian entgegengestellt. Bugleich aber hatten fie bie feinblichen Carbinale bem Inhalte bes Bertrage gemäß gemahnt, ben von ihnen einseitig Gewählten nicht mit ben papftlichen Infignien ju befleiben; ihn felbft, fie nicht anzunchmen. Allein ale ihre Mahnung unbeachtet geblieben; ale man bem Rolando ben papftlichen Mantel angelegt, batten auch fie nicht langer gefaumt: auf Bitten bes romifden Bolfe, gemaß ber Entscheidung bes gesammten Rlerus, mit Buftimmung faft bes gangen Cenats, aller faiferlichen Befehlshaber, Großen, Eblen innerhalb und außerhalb ber Stadt, hatten auch fie ihren Ermablten inftallirt, auf St. Betere Git erhoben, unter ben Acelamationen bes romifchen Bolfe ju feinem Balafte geleitet. Die Carbinale ber Gegenpartei aber hatten fich in einen feften Ort ber Beterefirche gurudgezogen und hier langer ale acht Tage verweilt2). Dann von ben Senatoren berausgeführt, maren fie aus ber Stadt entwichen und Alerander gwolf Tage barauf (mas feit Menschengebenfen unerhort gewesen) auf bem feften Schlof Cifterna ). swifchen Terracina und Aricia mit bem papftlichen Mantel befleibet, am barauf folgenben Conntage geweiht. Darauf maren

<sup>1)</sup> G. oben G.

<sup>2)</sup> bti Radevic, a. a. O. Adversae vero partis Cardinales retrocedentes in castrum Beati Petri se contulerunt ibique per dies octo et amplius inclusi permanserunt.

<sup>3)</sup> bei Radevic. a. a. O. in castro nomine Cisterna.

Boten burch gang Italien geschieft, ben Bischofen ju verbieten, ber Meiße Octaviand beizuwohnen, im entgegengefesten Falle ihnen Ercommunication und Entsepung zu brohen. Indeffen fatte bennoch ohne alle Störung bie feierliche Krönung bee von ihnen Gewählten am ersten Sountage im October Statt gefunden."

Go ber Brief ber Carbinale Bictore. Man fann ibn einen hiftorifchen Berfuch nennen, Die einzelnen wenigen vom Bapfte bingestellten Facta in einen geschichtlichen Busammenhang ju vermanbeln, ben Bericht burch Rachweisung aller Mittelglieber ale einen wenigftens mahricheinlichen aufznzeigen. Auf biefe Beife aber ift nicht nur bie Daffe ber einzelnen Thatfachen vermehrt. fonbern biefe felbit find geanbert. Durch biefen Bragmatismus. wie er im Dienfte ber Partei fteht, ift ber Thatbeftanb, aus ber urfprunglichen Ginfachheit, in welcher er bei Bictor felbft ericheint. berausgeriffen, bis jum Complicirten gefteigert. Mus biefer geiftigen Durchbringung bes Stoffes fann inbeffen an fich nichts gegen bie Glaubmurbigfeit gefolgert werben; benn Bictore Bericht, obwohl einfacher, ift ohne innere Bahrheit und Bufammenbang. Indem aber biefen ber Brief feiner Carbinale ju geben fcbeint. muß bie Beife, wie er gefaßt wird, une mehr ale Ausbrud ber Stimmung gelten, benn ale Mittheilung wichtiger, fonft unbefannter Thatfachen.

Die Carbindie, wie Bictor schoft, schreiben in einem Tone er Unterwürfigkeit an Kaifer Kriedrich, in welchem sich eine andere Absicht als die der Vertheidigung der freien Kirche ausderübte. Sie hatten allen Grund, des Kaisers Gunft zu vertrauen, won ihr jeglichen Bessiand zu erwarten; denn ihre fürchlich Richtung, für Ehru und Strechen wor is ganz im Denste Kriedriche; die Wahlhaum mit ihm, mit absichtlicher Planmachisteri unternommen und volliggen. Aber wie dieser Planmachterstellt unternommen und volligen. Aber wie dieser Vlanmachtscheit unternommen wie dieser Seite mehr angedeutet als vollständig mitgesbeit, die Werbindung dieser Parte mit ihm feine unmittelbare sein mochte: so mußte eine noch entschedenere Cinnvirtung auf ihn nochte: so mußte eine noch entschedenere Cinnvirtung auf ihn noch immer notsprendly, die Abwert, ibes möglichen Einflusse

13

von Seiten Alexanders') wunschenswerth scheinen. 3hr Schreiben ist dager im Gangen, namentlich durch die Anerkennung des Berfaltnisse der Unterordnung, in welches sie sich zum Kaijer ftelleten, durch einige versierfte Schmeichteien selbst in dem Berichte bes vermeintlichen Thatbestandes eben nur darauf berechnet, Kaifer Friederich günftig zu stimmen: sie reden eine Sprache, in welcher mehr die Knechte des Kaisers als die Diener der freien Kirche zu erkennen sind.

Gang anbere bagegen ift Die bes Briefes?) ber Gegenpartei, ber Carbinale Alexandere an Friederich. Gie mahnen ihn fogleich Unfange an bie Erfullung feiner Bflichten ale Coutberrn ber Rirche. Der faiferlichen Majeftat, meinen fie, ber hochften von Gott verliehenen weltlichen Burbe gieme nichts mehr ale bie beilige romifche Rirche ale geiftige Mutter gu ehren, ihr namentlich in Beiten ber Bedrananis fraftigen Beiftand ju leiften. Sierauf folgt, um biefe Dahnung ju begrunben, ber Bericht von ben Umtrieben bei ber Babibanblung, ber ohne alle gehäffige Uebertreibungen wortlich berfelbe ift, welchen Alexander felbft in feinem Briefe an Gerard von Bologna gegeben. Freimuthig aber und nicht ohne Bitterfeit flagen bie Carbinale über Die Gewaltthatigfeiten, Die Bfalggraf Dtto begangen, wie feinbfelig er "gegen fie und ihren Berrn gehandelt", wie er "bie Rirche Gottes ju gerreißen, ihren Frieden ju ftoren" fich erfühnt habe. Dringend mahnen fie ben Raifer, und hier wirb ihre Mahnung Bitte, biefe gewaltsame Erhebung Bictore, bie gewaltfame Befignahme bes Rirchenftaates jum Beil feiner Geele, jur Ehre bes Reiches nicht bulben ju wollen. - Satten Bictor und feine Carbinale Rirche und Staat wenigstens einander gleich.

Epistola Cardinalium unius partis bei Radevic. Do rebus gest. Frid. II. c. 52 — exhortamur in Domino, quatenus neque per sermonem neque per epistolam a vestro sensu moveamini, sed in veritate nobiscum firmi et immobiles permatucatis.

<sup>2)</sup> Radevic, l. l. II, 53,

in feiner Weise and nur die Unabhängigteit ber ersten behauptet: so bringt fich dagegen am Schuffe bieses Briefes bas gange Selbsigefühl ber freien hierarchie gusammen: es wirk, obwohl im Toue geziemenber Chrerbietung, mit größter Entschiebenseit ber Gedante') ausgesprochen, daß ber Staat nichts fei ohne bie Kirche, bes Kaisers höchste Pflicht die Sorge fur biese.

Co lauteten Die Mahnungen, Die Berichte beiber Barteien. Der Charafter ber Schreibmeife, wie ber Gehalt ber barin gegebenen Mittbeilungen ift febr verschieden. Bitten fteben Bitten. Thatfachen Thatfachen, Unflagen Anflagen gegenüber: bas Barteiintereffe bat, nicht blos burch bas Urtheil, bas Kactum felbft theilweife faft bis gur Untenntlichfeit entftellt. In Diefer Beife. mit biefen Entftellungen gelangte bie Runbe bavon jum Raifer. Die eine Partei hatte ibn ale Richter, Die andere ale Coutherrn ber Rirche anerfannt; Bapft Alexander felbft ihm ale romifchem Raifer nur feine rechtmäßige Stublbefteigung angezeigt. Co mar er mitten amifchen bie Barteien geftellt. - und bie Cinwirtung, welche biefe freilich in verschiebenem Grabe und verschiebenem Ginne auf ihn versuchten, fonnte er nur burch eine gewiffe Unbeweglichkeit fur bas Urtheil, wenn er andere ein parteilofes erftrebte, unichablich machen. Den wirklichen Thatbestand, ben eigentlichen Berlauf ber Begebenheiten hatte er perfonlich. wenn ihm bie Intereffen ber Parteien gleichguttig gewesen, faum au erschließen vermocht: nur ein von beiben Seiten anerfanntes Gericht (ware biefe Anerkennung möglich gewefen) fonnte viels leicht nach einem forgfamen Beugenverhor eine begrundete Entfcheibung geben. Diefer Bebante lag febr nabe; ber Raifer, ba er überhaupt nicht, noch weniger fo, wie er munichte, öffentlich ju urtheilen magte -, faßte ihn fchnell; burch bie Urt, wie er ihn ausführte, fchien er felbft bas Befet ber Unparteiliche

Considerate et advertite, qualiter circa sacrosanctam Romanama Ecclesiam et circa unicum sponsum ejus Dominum nostrum Jesum Christum, sine quo nec regnum potest aliquis obtinere, oporteat vos habere.

feit als fein hodiftes zu verehren. Da ber Streit ein firchlicher, bie Frage, um bie es fich handelte, von größter Wichtigleit für bie gange Chriftenheit war: so fonnte jenes Gericht fein anderes als eine allgemeine Rircheuversammlung fein. Diefer Schluff, wie ihn ber unbefangene Sinn machen wird, war auch ber Brieberich und es scheint als wenn er ber einzig mögliche, somit auch geichichtlich bestügt ware.

Allein in diesem Falle, wie auch soust, stimmt das einsach scheinded Urtseit des Berstandes mit dem in der Geschächte gewordenen Rechte, welches beren Macht ift, nicht zusammen. Die Versammlung eines Concils, wie und von wem es auch veranlaßt sein mechte, wor für die Herrarchie ein Ereignis, ungesähr wie die Revolution für die Monarchie. Denn die Hierarchie ist in dem Augenblide vernichtet, wo sie ihr Princip, das der absoluten Alleinherrichaft ausgiebt; ihr Bestand is bedocht, wenn eine seinbliche Macht start genug ift, es anzutaften. Od diese eine weltliche oder seibst siner friedliche ist, mus gleichgultig scheinen; in jedem Halle wird das Gentrum der Verfassung erschiltert; am entispiedensien weut die firchliche und die staatliche Duposition zusammenwirfen.

Stuhles von einem Concile gerichtet werben, fo horte er bamit auf fouveraner Furft ber Rirche ju fein; biefe mußte bann, follte ein wirklicher Busammenhang entstehen, gang anbere organisirt werben. Cobann aber war bie Rirchenversammlung von einem weltlichen Regenten veranlaßt, fo mußte bie Sierarchie alle Rraft anfpannen, um beren Birfung ju vernichten, beren Unfeben ju gerftoren ober bie eigene Berfaffung auflofen. Diefes ware aber nichts anberes ale ber Sturg bes Ratholicismus, ber Anfang ber Reformation gewesen, Allein beren Beit mar noch nicht gefommen. Denn bem großen Befete, welches bie Befchichte beberricht und fie felbft geftaltet, wiberftrebt es angefangene hiftorifche Entwidelungereihen, eigenthumliche geschichtliche Tenbengen nicht vollfommen, etwa nur bis ju einem unbestimmten Bunfte fich entfalten ju laffen; - bie jur Bluthe reifenben Reime fcon burch Gegenfage ju gerftoren. Bielmehr, giebt es auch viele parallele hiftorifche Reihen, fo find fie boch meif ungleich an Starte; wenn bie eine, nachbem fie gur bochften Entwidelung gelangt, ibre Bebeutung bereite ju perlieren icheint. erfchließt Die andere ber Beschichte ihr innerftes, fraftigftes Leben. Co mußte auch bie Sierarchie ben gangen Glang, Die gange Berrlichfeit ihres Spfteme jur Unfchauung bringen und erft nachbem fie, mas von firchlicher Bahrheit ihr einwohnt, in ben blenbenbften Formen bargeftellt, follten biefe abgeftreift, gerbrochen werben von einem anbern, inbeffen übermachtig geworbenen Brincipe, bas mahrer ift ale fie felbft. - Die Bierarchie alfo, welche junachft bas geschichtliche Borrecht hatte, wollte fo bie Dacht, auf bie fie Unipruch hatte, auch wirflich bethatigen, mußte jebe Ginmischung weltlicher Furften ober ber Ariftofratie ber Bifchofe in bas Rirchenregiment mit allen Mitteln ber Gewalt unterbruden; mit beren Unerfennung hatte fie fich felbft aufgegeben, hatte fie bas Recht, bas St. Beter felbit ale ein gottliches ihr verlieben, bas Gregor VII. querft wieberbergeftellt, von ber Gewalt ber Umftanbe fich feig entwinden laffen.

Raifer Friederich bagegen, eine gewaltige herrschernatur und als weltlicher Regent ichon eifersuchtig auf bie wachsenbe papit-

liche llebermacht, begriff biefes Recht nicht, ba es ben Schein bee Raturmuchfigen in ber Geschichte nicht hatte, ber uralte biftorifche Beftalten gu umgeben pflegt. Die Gefchichte felbft vielmehr fcbien gegen bas freie Papfithum ju zeugen. Lebenbig mar in ibm noch bie Erinnerung an feiner Borahnen unbebingte Dachtvolltommenheit, an beren unbefchrantte Gingriffe in Die Leitung ber Rirche, an Ronftantin's, an Rarl's bes Großen Berufung von Concilien, an tie oberrichterliche Bewalt, welche fie ale Schirmherren ber Rirche geubt. Diefe Beifpiele zeigten ja, fo mar Raifer Friederich geneigt ju fchließen, bag bie Rirche burch Coneile geleitet, biefe Concile burch bie Raifer berufen, bie romifchen Bischofe in biefen gerichtet feien. Alfo war auch ihm bies Recht überfommen. 3a Frieberich fonnte glauben, biefes Recht burch papftliche Decrete und firchliche Befchluffe beweifen au fonnen: in feinem Runbfchreiben an bie außeritalifchen Bifchofe begiebt er fich auf fie, um gu zeigen, bag bie Berufung ber Rirchenpere fammlung nur feine Bflicht fei. Die fromme Gorge fur bas Bobl ber Rirche, wie bas politifche Intereffe burchbrangen bamale fo einander, bag bie thatige Theilnahme an ben bermaligen Bermurfniffen ber Rirche, ber Berfuch, fie gu beben, nicht anbere benn ale nothwendig erfchien. Und in ber That fonnte ber Amiefvalt ber bopbelten Papftmahl nur burch ben Unschluß ber weltlichen Dacht an eine ber Barteien gelofet werben.

Allein biefer Schluß, bessen Glieder historische Thatlachen sind, hatte biefe einzeln seigerbalten, ohne ben allgemeinen Fortschritt der Geschichte, ben Umschwung, ben sie selbs vollzogen, zu berufchstigen. Friederich erinnerte sich nur ber alten Aechte des Kaisers, ohne zu bedenten baß diese, wie sie auf dem gegenseitigen Berhaltnis von Kirche und Staat berusteten, so auch mur dieselben blieden, wenn jenes selbst sich gleich bliede. Seit Gregor VII. war aber diese Berhaltnis ein anderes geworden, war die Berfassungen, wie Berfassige, die sich sie führther ich bei feb krücken Beisen warde, die sie führ früher ich nur rechtlichen Bestimmungen, wie in geschichtlichen Bitbungen nach den verschiedensseine Seiten entwidelt, hatte sich dammals vom Staate auf das entschiedenssein

abgegrenzt, sich in sich selbst abgeschlossen; welcher Moschlus nothwendig war und nur dem Urtheistosen eine willtichriche Schöpung des Jusalls scheinen sann. Es war ein Recht, wenn anders die vollkommene Durchbildung eines großartigen historischen Anstituts so zu nennen sich Friederich aber, der theile an senen undeweglich scheinenden Hintergrund geschichtlicher Borbilder sich aulehnte, theils als Kaiser zur Amerkennung des indesten geneigten entstandenen papstischen Abslichtung nicht geneigt sein bessen erfüllt war, neden dem Ruhme er eitzigen George sur die Kirche zuglech seine Herrichtucht zu bestriedigen, saste, we er selbst glauben mochte, arzlos, im Pflichgefrühl den Pflan zu einer Synode, die er von beruffen habe.

Ju bieser Berusung bewog ihn außerdem noch ein Grund, aus politischer Berechnung entsprungen. Der Kasser war, voie ums seiftlecht, nicht ohne Theilnahme an der Mahlhandlung in Rom gewesen, Wictor's IV. Erzechung von ihm Geabschäutigt. Allein er mußte wenigstend den Schein annehmen, als wisse er darum nicht, durste in leiner Weise durch ein Machtgebot, so wie er wünsche, entscheben. Dedoch sonnte er diese Entscheinung, da er selbst gartei war, auch nicht dem Jusale überlassen wollen; er konnte sie nur dem anheimgeben, ben mittelbar er selbst zu eiten verwenzie. Im Jusammensange des Streites konnte die wisstig Papstwahl nur auf einem Concile gehoben werden; wenn es aber vom Kasser berussen, unter seinem Schuse sie des versammelte, die Art seiner Wissers mit den Weisenschaft ein.

## 3meites Rapitel.

Diese Abfichten. Buniche, Stimmungen bewegten Friederich's Seele, ale er nach Empfang ber von beiben Seiten mitgetheilten Berichte bas Concil in Pavia ju versammeln beschloß. Concil fonnte aber mit Erfolg nur enticheiben, wenn beibe Barteien, namentlich bie beiben Bapfte fich feinem Urtheile unterordneten und es anerfennen gu wollen verfprachen. Bor allen an biefe mar baber bie Ginlabung ju richten. Und ber Raifer, wie er überhaupt bie Rirchenversammlung au berufen fich angemaßt, fant auch nicht an bie beiben Bapfte aufzuforbern, bort ju erscheinen. Cofort fertigte er eine Gefanbtichaft junachft an Alexander ab. Die Bifchofe Daniel von Brag und hermann von Berben, vom Pfalggraf Dito und bem Brapofitus Berbert') begleitet, wurden bamit beauftragt. Aber nicht an Papft Alexanber lautete bie Aufschrift bes faiferlichen Ginlabungefchreibens, welches fie ju überbringen hatten; an ben "Rangler Rolando und bie Carbinale, welche ihn jum Papft ermablt haben", war es gerichtet2).

2) Bei Radevic. De reb. gest. Frid. Lib. II. c. LV. Abgefurgt und bur bem Saupfinhalte nach in ber Vita II. p. 450.

Epistola praesidentium Concilio (Papiensi) bei Radevic. De reb, gest. Fr. Lib. II. c. LXI. Deinde venerabiles Episcopi Hermanus Verdensis, Daniel Pragensis et Olso Palatinus Comes et Magister Heribertus Praepositos, quos Dominus Imperator ex consilio XXII. Episcoporum et Claterciensis et Clarovallensis Abbatum allorumquo religiosorum tuno praesentium Romam (7) delegaverat etc.

Bu Auagui, ber bamaligen Restdeng Alexanders, sollten das Schreiben übergeben umd die mindlichen Ausstrage des Knigers ausgerichtet werben. In einer glängendem Bersammlung von Kleritern und Laien in dem papstlichen Palaste erschienen") des Knisers Gesandte vor Alexander, theilten ihm die ihnen gewordenen Beschle mit und übergaden ihres herrn Brief, ohne jedoch ihm itgendvie die Grendbergaugungen zu erweisen, durch welche sie Merkobergaugungen zu erweisen, durch welche sie ihn als rechtmäßigen Inhaber des heiligen Stuhls in des Knisers Namen anerkannt hätten. Die Warbe, welche Friederichs Sendsschwieden ihm beigelegt, drückten gleichsam seine Gesandten durch ihr Betragen aus.

Und bie Grunde biefes Betragens entwidelte jenes Schreis ben nur gu beutlich. Die von Gottes Gnabe ihm übertragene faiferliche Burbe, - fo außerte er fich -, verpflichte ihn um fo mehr jum bantbaren Behorfam, je bebeutenber fie fei. Bu biefen Bflichten gehore auch bie Corge fur bie Rirche fomobil in bem gangen Gebiete feines Raiferreiches ale vornehmlich fur bie romische: fie ju beschuten und ju fcbirmen fuble er fich befonbere von Gott berufen. Richt ohne Schmerg habe er baber von bem Zwiefpalt ber papftlichen Doppelmahl gehört, burch . welche, wie zu fürchten, Die Rirche felbft getheilt und gerriffen werbe. Um bies ju verhuten, habe er nach bem Rathe frommer Manner in ber Boche bes Feftes ber Erfcheinung eine allgemeine Rirchenversammlung 1) nach Pavia berufen, auf welcher alle hobere Beiftliche feines Raife, reiche und anberer ganber, nameutlich Englands, Franfreiche, Ungarne, Daciens ericheinen und, ohne burch weltlichen Ginfluß irgendwie befchrantt ju werben, eine Entscheibung geben follten, burch welche bie Ehre Gottes gewahrt, jeber Beeintrachtigung ber Rechte ber romifchen Rirche vorgebeugt, Die Rube ber Sauptftabt gefichert werbe. 3m Ramen Gottes und ber gangen fatholifchen Rirche labe er baber Rolando ein und entbiete ibm, fich biefem firchlichen Gerichte gu ftellen, um beffen Urtheil ju vernehmen. - Frieberich ruft ichließe

<sup>1)</sup> Generalem Curism et conventum, Meuter Gefcichte Meranters Bl. Bt. L.

<sup>11</sup> 

lich Gott jum Zeugen ber Lauterfeit, ber Unparteilichfeit seiner Gestimmung au, in ber er nichts anderes suche als die Ehre Gottes und bie Einheit ber Rirche, versprießt ibm, sofern efteiner Einfabung willsahre, sicheres Geleit; im Fall bes Gegentheits aber fiellt er Gott anheim, was baraus für ihn solgen werbe. Gerechtigfeit werbe er als römischer Kaifer rucksichtsles ibn ibn.

Der Jon, ber Inhalt biefes Briefes, ber ben Berfammelten porgelefen warb, mußte fie mit Indignation, mit Entruftung erfullen. Der von ihm gang offen gemachte Unfpruch auf bas Recht ber Berufung von Synoben fonnte biefer hierarchifchen Bartei nicht andere benn ale Unmagung, Die Aufforderung an ben von ihr ermahlten Bapft in Bavia ju ericheinen, bie Entichiebenheit ber Sprache, bie faft wie ein Befehl lautete, nicht anbere benn ale eine Entwurdigung ber freien Rirche erscheinen. In ber frommen Borftellung Diefer Bartei maren ja bie romische und bie fatholifche Rirche eine; und ba bas Chriftenthum nur in biefer außeren Ericheinung porhanden, biefer ber Staat gerabegu als bie Welt gegenüberftanb, fo mußte bie Ginmifchung bes Staates in bie Angelegenheiten ber Rirche, Die ftolge Borlabung bes Dberhauptes ber Rirche von Geiten eines weltlichen Regenten, gewiffermaßen ale ein Angriff auf bas Chriftenthum felbft angefeben werben. Diefe Anficht ift une fo fremb, bag nur bie Reproduction ber Unichauung bes gesammten hiftorifchen Befuges und firchlichen Lebens jenes Zeitalters fie und als im Bufammenhange bes mittelalterlichen Ratholicismus berechtigt erfcheinen laft. Bon bem Grundgebanten biefes Gufteme beherricht, wie es Gregor querft in Die Beichichte ubertragen hatte, fonnten wohl bie um Alexander versammelten, ber achten Sierarchie treuen Carbinale über Frieberich's Borlabung ebenfo erbittert ale fur bie Freiheit ber Curie beforgt fein'); ber machtige, tampfluftige Raifer ichien ihnen bie von ber Berr-Schaft biefer Belt befreite Rirche Gottes mit Gewalt fich unter-

<sup>1)</sup> Vita II. p. 450 A.

wersen zu wollen. Diese Furcht war um so begründeter, da Trieberich selfost, wir wissen nicht ob unfreiwillig — wenigstens eine Andeutung gegeben, wie sehr das deabsichtigte Concil nur seinen Zwecken bienen werbe. In dem Volando überbrachten faiserlichen Briese war bieser Kanzser'); Bietor dagegen in dem an ihn gerichteten, — wie man wusste —, schon "Papsh" genannt. Diese voreilige versönliche Entscheitung, zugleich ein Beweis, wie wenig Kriederich sich zurücksalten fonnte, war der Partei Alleranders ein beutliches Zeichen ber Jufunst, — und bie Bedeutung des Moments ersennend suchten sie ihrem herrn die Gewalt über jene zu sichern.

An biefer gemischen Stimmung beriethen sich die Bersammelten niber bie bem Raiser zu ertheilende Antwort. benge dauerte die Sigung und hestig entbrannte ber Streit benge nungen'). Endlich jedoch fam man zu bem entschiedenen Schluß, in welchen sich alle Bertein gleich jedoch fam wan zu bem entschieden, sirem Dierhaupte treu zu bleiben, ibr alle Kreit, felbs das Leben zu opferen. Diese Begeisterung, in welcher die Bersammelten ihren Entschluß gesaßt, die ausgeretge Etimmung, welche sie ergiffen, wirfte auf Bapf Alterander selbs zurfad, wie sien Munt, die Gogsartigkeit seines Charasters sie wahrend der Berathung wohl schon bertschladte, um die gad er denn des Kaisers Gesandtens sie wahrend der Berathung wohl schon bertschladten.

11\*

Vita II. p. 450. Illud praeterea fratrum animos non mediocriter contristabat, quod idem imperator Octavianum in suis literis Romanum pontificem et Alexandrum papae cancellarium nominabat, cf. Joannes Saresbr, Epist. LIX. p. 127.

<sup>2)</sup> Vita II. p. 450 A. Super iis ergo a fratribus tractatum et longa inter eos disceptatione disputatum. Deliberatum est tandem, inspiranto Domino, ex quo bona cancta procedunt, in fide catabliciae unitait et obcdientia sui pontificis: ita omnes confirmati et unanimiter roborati sunt, ut pro manutoeneda ecclesiae libertate, si necessias immineret, ultimis se periculis unusquisque spoate offerret.

<sup>3)</sup> Vita II. p. 450A. Scripsit. Acta Vatie. dixit. Das Lettere ift bas Dichtige, wie aus ber gangen Saltung ber Antwort, bie fich auch an bie falfeiliden Gefandten wendt, fervorgebt.

wie bie bobe Burbe, welche ihm übertragen, erheische, ale Unwalt und Bertheidiger ber heiligen romifchen Rirche. Daber wunsche er ihn auch vor allen Furften ber Erbe auszuzeichnen, fomeit bies fein Betragen geftatte, foweit bies unbeschabet ber Ehre bes Ronige ber Ronige gefchehen burfe. 2Bo aber ber Raifer nur geehrt werben tonne burch Beleidigung biefes himmlifchen Ronige, ba fei biefer vielmehr ju furchten, feine Chre au fchuben. Go fonne er fich baber nur wundern, bag ber Raifer, bie Grengen feiner und feiner Borganger Rechte überfchreitenb, in bem ihm überfandten Briefe ihm angezeigt, er habe jur Schlichtung bes Streits in ber Romifchen Rirche bie ftimmfahigen Beiftlichen aus ben funf Ronigreichen gufammenberufen') u. f. w. Dine Biffen bee Papftes habe er eine Cynobe verfammelt, wie ein Menich, ber Macht über ihn habe, ibn ju fich entboten. Und boch fei es gerabe bas St. Beter felbft und ber beiligen romifchen Rirche, beffen Grunder er gemefen, übertragene Borrecht, - (ein Borrecht, welches burch Beiten bes Glude und Unglude, mit Lebenegefahr, wenn es fein mußte, bie auf bie Begenwart hindurch gerettet fei), alle Ungelegenheiten ber Rirche burch ibre Muctoritat ju enticheiben, fich felbft aber feines Menichen Urtheil unterwerfen ju muffen 2). Wenn baber ber Raifer, burch welchen biefes Borrecht gefchutt werben follte, fich felbit eine Berletung beffelben erlanbe, wenn er feiner geiftlichen Mutter in einem gebieterifchen Tone fcreibe, wie einer Sclavin: fo tonne und burfe er bas nicht ertragen. Das vom Raifer berufene Concil gu befuchen, beffen Richterfpruch anguerfennen, erlaube bie fanonifche Ueberlieferung, ber beiligen Bater Unfehn nicht. Wenn ichon in fleineren Gemeinben beren Schutherren und weltliche Furften bie Berufungen, wie bie Enticheis bungen und Erfenntniffe über folche Angelegenheiten nicht fich

quod ipse — de quinque regnis personas ecclesiasticas conreceverat.

<sup>2) —</sup> ut universarum ecclesiarum causas, cum res exigeret, ipsius auctoritas discuteret ac finiret, ipsa vero nullius umquam judicio subjaceret.

anmaßten ober ihren Gerichishöfen überwiesen, vielmehr ber Metropoliten ober auch des heiligen Etuhles Befehl erwarteten: jo wurde er des himmels Strafe und der gangen Kirche haftelsen Sabel verdienen, wenn durch seine Untenntnis, durch seinen Kleinmuth die durch Christi theures Blut erlöste Ricche, für deren Freiheit die frommen Bater selbst erlöste geopfert, wiesder in Knechsschaft geriesse. Bleimehr muße auch er, ihrem Beispiel nachsschaft, wenn die Bedrängnis der Zeit es erheische, das Ausgerfte wagen!"—

Diefe Rebe Alexanders, in welcher fich fein Gelbftgefühl. wie bie erhabene hierarchische Anschauung, in welcher es murgelte, gleich fehr fund gab, entruftete bie faiferlichen Befanbten nicht weniger ale fie bie Gleichgefinnten begeifterte. Gie mar ein offenes, entichiebenes Befenntnig beffen, mas bem Baufte als hochfte firchliche Wahrheit, ale Aufgabe feines Lebens galt, ausgefprochen im Gegenfat ju allen Unfprüchen weltlichen Rurftenthume, ju Raifer Frieberiche ehrgeigigen Blanen. Rubn . entfchieben, rudfichtelos hatte er erflart, in feiner Beife bem Urtheile eines firchlichen Gerichtes fich unterwerfen ju wollen. Wie überhaupt in ber Anschauung bes Ratholicismus, fo brechen fich auch in Meranbere Entgegnung bie reinften bogmatifchen Gebaufen in einer ihnen felbft fremben Farbung finnlichen Lebens, bie Ibeen ber Erlofung, ber Freiheit werben auf bie politischen Buftanbe ber romischen Rirche gebeutet; - baber jene feltfame Mijchung religiofer Unbacht und politischer Rudficht, welche in Alexandere Borten fich ausbrudt. Es ift ein Ewiges, was in Bahrheit ihn begeiftert, und boch nur fo fern es ein finnlich Brbifches geworben. Beibes hatte ber Gemutheglaube bes Mittelaltere innig verschmolgen.

Inbessen waren bes Kaifers Gesanbte, über bie ftolge Antswort') erbittert, sogleich von Anagni aufgebrochen, um fich nach

<sup>1)</sup> extrema debemus pericula sustinere,

<sup>2)</sup> Rach ber Epistola praesidentium Concilio (Radevic. II. c. LXX.) hatten bes Raifere Gefanbte Bermann von Berben und Daniel von Prag

Signi ju begeben. Gie überbrachten bas faiferliche Schreiben nicht an Detavian, fonbern an Bapft Bictor IV., fielen por ibm nieber, bulbigten ibm. wie man glauben mußte, in bes Raifers Ramen ale bem rechtmäßigen Inhaber bes heiligen Stuhle. Bugleich gefellte fich ihnen jener Pfalggraf Dito gu, welcher von Unfang an bas Bebiet bes Rirchenftaates mit faiferlichen Trupven befett batte, um mit ihnen in Bictor feinen Berrn gu begrußen. Diefe Begrußung, biefe Bulbigung vor ber Enticheis bung bee Concile fonnte ber Belt icon zeigen, wie menig gu erwarten, bag biefe felbft erft bas Refultat gufunftiger Berathungen mare. Bie bei bem Empfang jenes Briefes Meranbers, fo fonnte Friedrich (- benn bie Befandten fonnten nichts anderes thun, ale mas er ihnen befohlen) auch jest bie Stimmung feines Gemuthes faum verbergen: er verrieth fich felbft, eber ale er felbft aus politischen Rudfichten munschen fonnte. Dber follten bie Gefandten hier in eigener Dachtvollfommenheit gehandelt haben? - Dies angunehmen, muß und unwahrscheinlich bunten, fobalb wir berudfichtigen, wie herrifch, gebieterifch Friederich überall in feinem faiferlichen Balten fich zeigt, wie ohne feinen Bint, Die Bewißheit feiner Buftimmung feiner feiner Diener gu handeln murbe gewagt haben.

Papf Bictor felbst erfannte in biesem ceremoniellen Betragen ber Gesandten deutlich genug, weiche Wünsche, welche hoffmungen der Kaiser ihm erfüllen wolle, wenn er sich und die Kirche ihm frechtete. Wohlvollende, freundlich nahm er daßer ihre Suldigung auf; scheindar in eigener Entschliebung versprach er dem Billen des Kaisers zu willsahren, das Concil zu Ravia zu berwichen, und entließ die ihm zugeschieften Bischöfe mit dieser Jusage.

Gleichzeitig, wie es fcheint, mit biefen Genbungen an bie

Rolandum Cancellarium trinis edictis per intervalla peremtorie et solemniter ad præsentiam ecclesiae Papiae congregandae — vocaveruntet quod Rolandus et Cardinales viva voce et ore proprio judicium vel examen aliquod ecclesiae se nolle recipere manifeste dixerunt.

pahftlichen höfe waren auch die Einladungen an die italische und außeritalische hohe Geistlichfeit und auswärtige Fürsen von Seiten Friedrichs ergangen. Iwar fonnte man schon aus dem Schreiben an Rolando, aus der ganzen und sonst ben Schreiben an Nolando, aus der ganzen und sonst bekannten Schimmung und Ansfauungsweise bes Kaisers mit einiger Wahr heinlichkeit auf Zon und Inhalt solcher Einladungen schlieb fen; allein Radevicus hat ein Exemplar solcher Einladungse schreiben in dem Briefe des Kaisers an Vischof Hermann von Brixen! überliefert: somit vermögen wir statt eines Schlusse vollender eine bistorische Thatsack-aussunehmen.

Der im Mittelalter beliebte Bergleich bes Staates und ber Rirche mit ben beiben Schwerdtern, an benen ber Berr Benuge gefunden, ale bie Junger fich ju feiner Bertheibigung rufteten, wird fogleich vorangestellt im Anfange bes Briefes, um ben gewunschten Schluß baraus ju gieben. Gei namlich bem Bapftthum und bem Raiferthum bas hochfte Recht in gottlichen, wie in menichlichen Dingen querfannt: fo miffe auch, wie nur ein Bott, fo auch nur ein Bapft, ein Raifer fein, Richt ohne bas größte Bebauern habe er aber vernommen, bag nach Sabrians Tobe in ber romifchen Rirche zwei Papfte fich einander gegenüberfteben, Die Cardinale burch eine Doppelmahl fie felbft gerriffen haben. Bon biefem Unheil fei fcon Die gange italifche Rirche ergriffen; ja bie 3wietracht, bie Uneinigfeit murbe fich immer meiter verbreitet und endlich, wie eine Rrantbeit, ben gangen Rirchenforver angestedt haben, wenn nicht er, von frommen Mannern unterftust, folder ichamlofen Bugellofigfeit und Billfur bie Strenge ber Berechtigfeit entgegengeftellt hatte. Um jenes gefahrliche Uebel ber Rirchenspaltung aber ganglich ju beilen, fei eine Berfammlung aller italischen und beutschen Bifchofe und Rurften nothwendig; und biefe werbe benn hiermit von ihm angefagt, ba

Radevic. De reb, gest Friderici Lib. II. c. LVI.: Literac, quibus ad tantanı discussionem Transmontanos episcopos invitavit istae pro exemplo sufficiant etc.

nach ben Decreten ber römischen Bischöfe und ben firchlichen Statuten ihm bie Bestugniß jusches, in einem solchen Kalle, wenn in ber römischen Kirche ein Schöma entstanden, die jusch sich von eine Synobe zu sorben, deren beten gest der kritten, vor eine Synobe zu sorben, deren Entstehen, dere Kritten, bor eine Synobe zu sorben, deren Entstehen, dere Kritten, der Kritten haben. Dem zusolge habe er eine seierliche allszemeine Kirchenversammlung nach Pavia ausgeschrieben, die delten ich so nennenden Jährte, alle Bischöfe seines und anderer Reiche, Krantreiche, Englande, Synonens und Ungarus eingeladen, um über das Schöma und dessen geinen Beschung in in Eles Bischung wird am Schlusse diene Verschung in kasten. Dies Einstand wird um Schlusse den Bischof Hernanu gerichtet, er selbst gemacht, bis zu beser Eusschung seinen Partei sich anzuschließen, wielmehr die allgemeine sirchliche Bestimmung zu erwarten.

Bahrend Raifer Friederich fo bie Berfammlung eines Coneils vorbereitete, welches über Anerkennung bes einen ober anbern ber ermablten Bapfte erft noch verfugen foute, batte Alexander ohne biefe Dagregeln ju beachten, fehr bestimmt ju erfennen gegeben, wie entschieben er fich ale Inhaber bes heiligen Gruhles fuhle. Im Ginne bes achten Silbebranbismus fonnte er feine Erhebung nicht ber willführlichen Wahl ber Carbinale, fonbern einer gottlichen Fugung gufchreiben. Die freie romifche Rirche. von Gottes Beift regiert, fonnte nur bas bienftbare Berfgeug biefes feines Baltens fein. Inbeg biefe Rirche felbft mar ja uneinig; ce fragte fich, welche bie mahre, welche bie falfche, wer ber berechtigte, wer ber unberechtigte Furft berfelben fei. Alexander trug ben Glauben an fein beiliges Recht in bem ebelften Gelbfigefühl; allein bei anbern, namentlich bei machtigen Kurften fonnte er ben gleichen Glauben nicht vorausfeben; er mußte ihn ju erawingen fuchen. Wie bie Rirche bes Mittelaltere überhaupt mit bem Weltlichen fich gemifcht, gang in bie irbifchen Bilbungen eingegangen, fo fonnte auch ber Furft ber Rirche ber Bolitif nicht entbehren, wollte er feiner biergrchifchen Gewalt Gicherheit geben. Diese Politif, ihrer Natur nach verftändige Berechnung, wird beffen ungeachtet von ben hochfunigeren Sapften, mit einer gewissen Under Bereicht geneilen Unbefaugenheit gestöt: jene Leibenschaft des Berstandes (wenn man so sagen barf), wie sie großen Staatsmännern eigen lift, gewimmt bei den bebeutenden Rapften durch die sirchliche Idee, in der sie leben, einen eigentstümlichen Schwung höherer Begelskrung.

In biefem Sinne eilte Alexander, den machtigeren Königen seine Erhebung anzuseigen, nicht obue die Abscht durch dies Beschleunigung der Anzeige ihre Anersennung desto leichter zu gewinnen. Keinesweges machte er von der Guust oder Ungunst weltlicher Fürsten das Urtheil über die Rechtmäßigkeit seiner Wahl abhängig: ader wie er zum Siege der Hierarchie auch weltliche Mittel ausche, so sah er auch in seiner Anersenung von Seiten jener Furstenung von Seiten jener Fursten ein solches.

Rad Franfreich, Ungarn, in bas byzantinische Reich und nach Palaffina jum Könige von Jerusalem sandte der neue Papfi ofort Legaten. Ihre Wirfsamkeit, der Erfolg ihrer Sendung war im Sangen gludlich: sie ward unterftugt von der jest icon in allen Landern weiter verzweigten fireng hierarchischen Bartei.

Bor allen mußte es wichtig scheinen, ben machtigen König heinrich II. von England ju gervinnen; durch schafflichtige Benutzung des Momente ibn günstig ju stimmen. Sogleich nachbem die Kunde von dem firchlichen Schiema nach England kan, hatte stellich der damale schon erfrantte alte Erpbischof Theodol der denterburs sich site Acceptate aufschieden?). Er batte,

¹) Joannis Sareabriensis Epistolae ed, Masson, Ep. LIX (Maxims Bioliotheca Veterum patrum Tom. XXIII.) Lices Dominus Gentaerensis languore gravisaino, ut nocit, tenestur, hujus tamen necessitate verbi contocatis Episcopis et clero tofius regai, Londinum properat, ut fratrum convecto concilio, quid facturus sit, Domino regic eum consulenti significet. Timebanus, no ex causa itineris amplius gravaretur. — Ex quo autem celcicam adecacidi, aliquateusy videtur confortatus, licet aduoe minium infestetur: aliquantulum interdum quievit, vomica sponte naturali purgatio reparatur.

von bem unbeshaglichen Gestundheitspustande in seinem Eifer nicht gebemmt, sich sofort auf einer Suffie nach London tragen lassen, mm auf einer Wersammlung seiner Geststädert de nochtigen Maßeregeln zu berathen, und bas Ergebnis biefer Berathung bem Könige vorzulegen. Da schon damale der größere Theil der Geststädesten unt seinem Krimas in Merandere Mentennung gulammen stimmte,") mag dies auch auf König Heinrichs Meinung eingewirft haben; aber sern von er noch davon, einen seinen Stetchlus zu seinsten.

Um ihn hierzu zu betwegen, mußte man eines gunstigeren Momentes harren. Diefer Moment fchien aber jest noch nicht gefommen. Denn ber König war schon sein Unstage des Sommers 11599') von England eutsent, und von weltlichen Gedanten erfüllt, mit einer weitausschend Kriegsauternehmung in Frankreich beschäftigt: Toulouse, das Erbe seiner Gemablin, der berühnten Eleonore von Guicnne, wollte er sich wiedererobertu. Das Recht barauf war unzweiselschaft, durch die Berwickelung der Berhaltnisse nur untstag geworden.

Eleonoren's Großvater, ber Graf von Politiers, auch Herzog von Aultanien, gläugend, verfchwebertisch, wie er lebte, hatte alls eine Einfünste durch bie Pracht feines Hoflebens erschöpft waren, bem Grassen von St. Gilles (St. Cgibti) bie Stadt Zoulouse mit ihrer Umgebung für eine ungeheure Gelbsimme verpfändet. Weber er selbst indeß noch sein eben so verschweberichen. Weber er glicht indeß noch sein eben Grabs vieber ein. Ichoch als besiehn bieter werden, Grad Wisselm, lösete die verpfändete Stadt wieder ein. Ichoch als bessen sinterliene Zochter Eleonore sich bem

<sup>&#</sup>x27;) Viniou. el Dunchuensis, ut ajunt, si Octaviano palam auc'erent proto suffragari, libenter cederent in patiem ejus. E contra Eboracçasis et Thesaurarius noster favent totis viribus Alczandrum, non lamen soli sunt, quoniam para hace pluribus est et melioribus accepta, sed cam vechementer tuentur.

<sup>2)</sup> Chronicon Richardi Pictaviensis fin Recucil Gae Historican des Gaules XII. p. 417. Guilelm. Neubrigensis Histor. In. e. 10 (ed. Th. Ilearno Tom. I. p. 133). Gervasii Chronic. in (Twysden et Selden) Hist. Anglie. Seript. X. p. 1381. — obseditique urbem a nativitate saneti Joannis Bapitates usque at festiun omnium Sanctorum.

Könige Ludwig VII. von Kranfreich vermählt hatte, 1) forderte biefer Toulouse als Erbieft seiner Gattin jurud. Allein die berühmte Cheschivung fam bazwischen: Ludwig löster die Berdindung mit der leichtstnungen, treulosen Eleonore, welche auf dem Kreuzzuge des Semachis sogar mit den Ungläubigen gebuht, um ket dem Bortvande zu nacher Berwandschaft auf; die Getrennte ward das heinrichs II. Krau; der König von Kranfreich verföhrte sich wieder mit dem Grasen von St. Giltes, Raymund V. verzischtet auf Toulousse; die Vermählung des Grosen mit Ludwigs Schwester Constantia, Wittwe Eustachs, des Bruders Königs Schwester Constantia, Wittwe Eustachs, des Bruders Reinigung.

Indeffen, nachbem auf biefe Beife bie Forberung von ber einen Seite niebergeschlagen, erneuete fie fich von ber anbern. Best verlangte Seinrich II. Toulouse jurud. Graf Raymund weigerte fich beffen. Da befchloß ber Konig mit Gewalt bas Erbaut feiner Gemablin fich ju erfampfen. 3m Commer 1159 fammelt er feine Streitfrafte, feste felbft nach Franfreich über, um bie Unternehmung zu leiten. Ronig Malcolm von Schottlanb2). Biele pon Beinriche Großen, von ber Abentheuerlichfeit biefes mehr ritterlichen Buges angeregt, ber gur Bertheibigung bee beiligen Rechtes ber ichonen Roniginn begonnen, begleiteten ibn; fein getreuer Rangler Thomas Bedet hatte eine Truppenabtheilung von 700 Mann auf feine Roften gestellt"); ber Graf') von Barcelona, voll Begeifterung fur ritterliches Rriegerloben', aber auch voll von Saf gegen Ranmund von Ct. Gilles, mar freiwillig mit einem gabireichen Beerhaufen gu Bulfe gefommen; Wilhelm Tranchevil, einen machtigen Gblen, Berrn vieler feften

<sup>1)</sup> Die näheren Umftände f in Sugerii Lib. de vita Ludovici Grossi im Recueil des Historiens des Gaules XII. p. 62. Bergi. das. p. 66. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chronic, Gervasii in (Twysden et Selden) Historiae Anglicanao script. X. p. 1381,

<sup>3)</sup> Vita Thomae Cant von Stephanides p. 22.

<sup>4)</sup> Guilelm, Neubrigens, Historia Lib, H. c. 10. (ed. Th. Hearne I. p. 135).

Schlöffer, verbundeten ahnliche Intereffen bem Könige. Diefer felbst wagte schon bamals, die Kirchen und Geistlichen zu besteuern').

Und mertwurdig, baf gerade biefe Unternehmung, rein potificer Natur, augleich mittelbar wichtig wurde fur Seinrichs Berhaltluss jun fiechlichen Spaltung. Bon Eroberungsfust gereigt, war ber König uach Franfreich übergesett; seine ehrgeigen Winfige aber sollten ibm nicht erfüllt werden. Dagegen die Gorge fur die Kirche, die friechliche Frömmigfeit lag ibm senn; und boch sollte jener Ing bagu bienen, heinrich surerst gur Anerkennung, sodann zum Dienste ber freien hierarchie geneigt zu machen.

Beinrich namlich mar mahrent feines Aufenthaltes in feinen Staaten in Fraufreich mit bem ebelen, geffunungevollen Urnulph. Bifchof von Ligieur, in Berührung gefommen2). Urnulph war von bem großen Bebanten bes Silbebranbismus ergriffen; fühlte ben Beruf, fur ihn gu mirten. Rach jener Doppelmahl in Rom hatte er fchnell ein Urtheil ju bilben fich bemuht. Und fobalb er felbft gewiß geworben, bag Alexander es fei, welcher im Gegenfage ju einem fraftlofen, unachten Papfithum, bas von allem ftaatlichen Berbanbe unabhaugige vertheidigen werde, eilte er, wie er felbft fagt, bas noch freie Bemuth feines Ronigs, ber ihm gerabe bamale fo nabe mar, jenem großen Rirchenfürften juguneigen. Der Brief, ben er balb barauf an Bapft Alexanber felbft fchrieb, ift und wichtig, ebenfowohl ale ein ausbrudevolles Beugniß feiner firchlichen Gefinnung benn als Quelle ber Rachrichten, welche wir aus ihr ju entnehmen fo eben im Begriff find, Der Brief ift in bem Drange bes erregteften Gefühles gefchrieben. Der Muth, bie Entichiebenheit Aleranbere bat auf ben Schreiber jurndaemirft; er hatte bie Berfonlichfeit lieb gewonnen, welche

¹) Joannis Saresbr, Ep in Thom. Cantuarens, Ep. p. 232. Tholosam bello aggressurus omnibus contra antiquum morem et debitam libertatem indixit ecclesiis, ut pro arbitrio ejas et Satraparum suorum conferrent incensum.

<sup>2)</sup> Bergi, bie wichtige epistola Arnulphi Lexoviensis ad Alexandrum, bei Baronius XIV. cd. Mansi p. 142.

fo bestimmt fich ale ben Rampfer fur bie beilige Rirche bezeichnet batte. Allein wie biefe Berfonlichfeit gleichfam in ihrem Sane beln bie geiftige Anschauung finnlich ausbrudte, welche fie begeifterte, fo war jene es auch nicht fowohl als biefe Unschauung, welche Urnulph entgudte. Cogleich im Unfange bee Briefe ergreift ihn bas Bilb ber glangvollen Sierarchie, in ber fich ihm ber Gieg ber triumphireuben, unfichtbaren Rirche unmittelbar barftellt. Diefe fiegenbe Sierarchie ift ihm aber nur Die freie, achte; Die unfreie, bem Ctaate bienftbare ftebt ibm auf Seiten ber ju überwindenden Welt. Sofort wird bie lebenbige Erinnerung an ein bebeutsames Beispiel biefes Sieges in ibm erregt: bas enbliche Gelingen bes Rampfes Innocens II. gegen Ungelet, bie Entfraftung aller Dachingtionen, aller gewaltthatigen Mittel, welche ber Gegenpapft anwandte, ift ein Moment ber Ueberwindung ber bamonifchen Gewalten burch bie beilige Rirche. Innoceng' II. hierarchifches Walten malt er fofort in einem großartigen Bilbe; eben wegen bes Biberftanbes, ben es erfahren, meint Arnulph, entwidelte fein Berrichertalent, bas in bem Gottvertrauen wurgelte, fich um fo berrlicher; benn jeber Rampf ber Rirche, bies ift feine unerschütterliche Buverficht, fann nur jum Siege führen. Bierin ift jugleich bie ermuthigenbe Weiffagung über ben Erfolg bes muhevollen Ringens fur Alexander felbit ausgesprochen. Die Erfüllung biefer Weiffagung ift ihm fo gewiß, baß er ben Moment ber Erhebung Alexandere fchon ale ben ber allgemeinen Sulbigung erfennt; Die Freiheit ber Rirche, welche ber Bapft verfechtet, fieht er ichon vollfommen wieber erfampft, und bricht in Jubel aus über biefen ihm fo gewiffen Gieg bes Bortes Gottes. Er felbft mochte ju Alexander eilen, ihm feine theilnehmenbe Freude und Suldigung gu bezeugen, feine Rufe gu umfaffen, um an ber Rulle bee Cegene, bie ihm einwohne, fich au laben; allein gerabe ber treue Gifer fur bes Bapftes Intereffe bielt ihn gurud; benn nur burch feine verfonliche Unmefenheit fonnte er auf ben noch ichwantenben Ronig mirfen. Diefe Bemeifung ift augleich ber Wenbepunft bes Bricfe: von bier gn bis jum Schluffe folgen Die une fo wichtigen Mittheilungen über

fein Berhaltniß jum König; über die Weise seiner Einwirfungen auf benselben; erst in den leiten Schlufischen Rechtet sich in den Jusammensang die persönliche Beziehung jum Papste wieder ein. Bie er verspricht, für ihn fortwährend handeln zu wollen, mahnt er ihn zulest, seinerseits ide Gelegensteit zu benugen, in den verschiedenen Ländern sich die Anertennung zu erzwingen.

Conveit ber Brief. Schou ehe Armulph ihn schrieb, hatte er, wie bemertt, die Anwesenheit bes Königs in Frankreich benuth, um sich alles Einstuffes auf ihn, feine firchtiche Stimmung zu versichern.

Und nach einigem Schwanfen ichien Beinrich in ber That fur bie achte Sierarchie, fur Papft Alerander gewonnen'). Allein biefe momentane Stimmung gab feine Burgichaft fur bie Dauer. Der Ronig, augenblidlich von Arnulphe Borftellungen ergriffen. hatte vielleicht fich fo geaußert, bag biefer glauben fonnte, er habe fcon einen festen Entfchluß gefaßt. Allein, bibig erregt, aufbraufend, wie er mar, fonnte er leicht von ber Dacht bes Momentes gestimmt werben; einen Entichluß aber mar er gewohnt, nur in ber fuhlften, politischen Berechnung gur Reife gu bringen. -Co mar fcon fchnell feine eben gefaßte Deinung fcmanfent geworben, ale von Raifer Friedrich bie Rachricht von bem eintraf, mas er thun wolle jur Bebung bes firchlichen Streites: Beinrich vermied fofort jebe bestimmte Entscheidung, irgend ein Beichen ber Bevorzugung bes einen ober anbern Bapftes ju geben, trug er Bebenfen. Es ift gewiß, bag Arnulph biefer Banblung in bes Ronige Gemuth eine ju gunftige Deutung giebt, wenn er biefe

Unentschiedenheit nur auf bas außere Berfahren begiehen will: aus Rudficht auf ben Raifer habe er Alexander noch nicht offen anerfennen wollen, meint er, feiner firchlichen Befinnung nach fei er entschieben. Wie weuig bies ber Kall mar, zeigte feine eigene Berficherung, welche er giebt, namlich, bag er auf alle Beife verfuchen werbe, ben Ronig in treuem Behorfam gegen ben Dapft ju erhalten. 2Bo fold' formpabrenber Schut gegen ben Ginfluß entgegengefetter Einwirfungen nothig ift, fann ber Entschluß nicht feft, Die Entschiebenheit nicht unmanbelbar fein. Gewiß mit feinem Befühl fur bie Erfaffung geiftiger Buftanbe vermied Urnulph ben Ronia gegen Friedriche Borftellungen einzunehmen, ibn gu einer feinblichen, offenen Erflarung ju brangen. Um fo entschiebener aber fuchte er fein perfonliches Urtheil gu beftimmen, mit feiner pinchologischer Berechnung bie Seelenguftanbe abauschaben, in benen fein Ginfluß erfolgreich werben fonnte; in bem Ronige bie Borliebe, ein erhöhetes Intereffe fur Bapft Meranber gu erhalten,

Bahrend so Armusch in der Rahe eden König für das hierarchische Interesse ihn gegen die erwartende papstliche Gesandsschaft günstig zu stimmen suchte, in eben bieser Zeit (— wie die zur höchsten Bahrscheinlichkeit bewiesen werden sann —) sam aus England eine skriftliche Wadmung abnichen Indaste.

Der erkrantte, schon bem Tobe nahe Erzbischof Theobald won Ganterbury, schrieb') in ber bezeichneten Angelegenheit an ben König; die Ungewissbeit, die Besorgnis ber englissen Kirche selbst in Bezug auf dem Entschluße, welchen ber abwesende König sassen, das den dem ben bergange bei der Bachstanten ihn wohl zunächt dazu. Indesten lehre zu ihm gelangt war: so er selbst mit durchbringendem Schaffinn die römischen Berhältnisse ausgesoft haben. Auch seine firchliche Tendenn stützte für war seine Zehrfinn die römischen Berhältnisse aufgesoft haben. Auch seine firchliche Tendenn stützte fich nur wohl im Dienste der ächten zierardie; ihr war seine Liebe, die Begeisterung seines Herzen geweibt. So bald er nicht ohne ein gewisse Jartgestüt für firchliches

<sup>1)</sup> S. Joannis Saresbriensis Epistol. ed. Pap. Masson. Ep. XLVIII. p. 116.

Leben bas freie, hochfinnige Streben Alexanbers, Die fnechtische Stellung Bictore erfannt hatte: übertrug er jene glaubige Inbrunft, von ber er fur jene firchliche 3bee erfullt mar, auf bie Berfonlichfeit, welche fie burchbrang. In biefem Befühle religiofer Aufregung, wie fie ftarfent feine alternbe Rraft burchbrang. fchrieb er ienen Brief an feinen Ronig, ale er vernommen, bag wenigstene bie Gefahr vorhanden fei, Seinrich merbe ben Borftellungen bes beutschen Raifere nachgeben, fur bie Unerfennung Bictore geftimmt werben fonnen. Man erfennt, man mochte fagen an jeber Stelle bee Briefes bie Beforgniß bee Berfaffere, bag ber Ronig einen Schritt thun mochte, beffen Bebeutung, beffen Wichtigfeit er vielleicht felbft nicht abne. Er mochte baber Die eigene firchliche Befinnung auch Beinrich mittheilen: er verfucht es, indem er feinem Musbrude ben Schein giebt, ale febe er voraus, auch ber Ronig wolle in Bahrheit nur bas freie Bapfithum, ben geiftig bebeutenberen Bertreter beffelben; man burfe ihn nur anleiten, ihn ju finben, bamit fein Entichluß nicht aus einer fchulblofen Bermechfelung entfpringe. Er macht barauf aufmertfam, bag, wie er gebort, bereite bie frangofifche Rirche Alexander anerfannt habe; wie bas allgemeine Urtheil barüber einig fei, bag Alexandere Berfonlichfeit burch die wiffenschaftliche Bilbung und bie fittliche Tuchtigfeit bie bedeutenbere fei, wie bie Weife feiner Erhebung Die allein gefehmäßige und berechtigte; wie poraudjufeben fei, bag auch bie englische Rirche, wenn ibr ein freies Urtheil jugeftanden, fich unbedingt fur ihn entscheiben werbe. Coon Arnulph hatte angebeutet, Die Rachgiebigfeit Ronig Beinriche gegen ben Raifer fcheine ihren Grund in ben perfonlichen Rudfichten gu haben, welche jener gegen biefen gu nehmen pflege. Theobalb erinnert baber feinen Berrn nachbrudlich, nicht um eines Menichen willen etwas Unberes ju bestimmen, als Gottes Ehre und feiner Majeftat gemaß fei, - Die lettere unmittelbare Bufammenftellung eine feine Wendung, wie man fiebt, um auf Beinriche Gelbftgefühl, bas Bewußtfein feiner fürftlichen Burbe ju wirfen. Babrent Alexander burch freie Anerfennung und Sulbigung faft ber gangen romifchen Rirche erhoben, meint

er, verbante bagegen Octavian feine Wahl nur ber willfürlichen Gunft bes Raifers. Der Brief fchlieft mit einer Erinnerung, welche wenigftens nach einem pfychologischen Wefege feiner Rebe befonbere nachhaltige Rraft mittheilen mußte. In ben letten Decennien waren mehrere Doppelwahlen in ber Geschichte bes Bapfithume vorgetommen. Bum Theil wenigftene find bies Momente bes Rampfes ber achten Sierarchie mit ber unachten. Run gebenft eben Theobald, um die eigene Soffnung ju ftarfen und in feinem Ronige eben biefe ju erregen, jener Falle, in welchen bie nur mit außerlicher Gewalt erhobenen faiferlichen Bapfte gwar eine Beit lang fich behauptet. aber boch bald wieber unterlegen feien. In biefem enblichen Giege ber mahren Sierarchie über Die falfche, wie er von Innocent II. aegen Beter Leonis, von Anaclet II., Calirt II. gegen Burbinus (Gregor VIII.), Urban II. gegen Guibert (Clemens III.), Bafchalis II. gegen Albert, Maginulf, Theoborich errungen, fieht Theobalb ein gottliches Gericht, bas gur Barnung bienen muffe. In jebem Ralle, bemerft er, fei bie Rirche jest in einer fo bebenflichen Lage, bag wohlberechnete Aberlegung Roth thue und ber Ronig taum einen Entschluß faffen burfe, ale nach einer forge famen Berhandlung mit feinen Rathen und ber Geiftlichfeit1).

Diefer Brief traf ben König heinrich wahrscheinlich bei seiner Belagerung von Soulousse, sebensalls noch in Franfreich. Zene Beagerung hatte nicht mit einer Eroberung geenbigt. Glängende Waffenthjaten waren freilich vollbracht, ein reges Kriegsleben hatte sich hier entwickelt, der romantische Karbenschinmer es verschönt: aber, wie es sat scheint, die Wilffur, ein augenblidliches Jagen bes Königs gerstörte bas Gelingen der Unteruchmung. Ibantisch Ludwig VII., von Rahmund zu hüsse gerufen, zum Entsab Ludwig VII., von Rahmund zu hüsse gerufen, dum Entsab von Zoulouse sterbeigefommen: zog sich heintsch, ohne

Nobis ergo provides dignatio vestra vestrunque in partem illan declinet assensum, quae justitus veritati innitur. Christo propitio triumphabit et si vobis placet, in tanto periculo totius ecclesiae Domini, utendum est vobis consilio Regni vestri nihidaue in praejudicium ejus statuendum est sine consilio Cleri vestri.

baß es auch nur gu einem Gefechte gefommen, aus Rudficht gegen feinen Lebusherrn in bie Normanbie gurnd').

Hier unn war es and wahricheinlich, wo König heinrich die Gefandelsaft Alexanders empfing (im Jahre
1669'2). Die Ramen der Cardinale, aus denen sie zusammengeseht war, werben und nicht genannt; aber, sind die Zeit und
Ortsverhaltnisse richtig von und ausgesaßt, so fann es saum zweiselfchaft sein, daß es dieselben sind, welche an den König von
Frantreich geschickt waren; daß sie nicht besonders genannt sind,
würde gerade eine Bestätigung unserer Combination sein. Die
Art des Empfangs dieser Legaten, nach unserer Meinung der
Cardinalt Wischelm von Pavia, Geintich von Pissa, Otto de Tulliano Carcere'), war bedingt durch die Stimmung, in welche de König versest war durch die Einwirkungen, welche er bereits von

Guilelm. Neubrigens. Historia sive Chronica Rerum Anglicarum Lib. II. c. 10 ext. Quibus aciis et memorato Guilelmo Tranchevil munitionibus, quas iili sorte bellica Comes Egidiensis extorserat, redditis, Normanniam reddit.

<sup>2)</sup> Rach Bergleichung bes und fonft befannten Bufammenhangs ber gleiche geitigen Begebenheiten ergiebt fich bie im Tert bezeichnete Beit und ber Ort bes Bufammentreffens ber papftlichen Legaten mit Ronig Beinrich mit ber großeften Babricbeintichfeit. Coon langer ale feit Anfang bes Commere mar Ronia Beinrich in Frantreich mit jener Rriegeunternehmung befchaftigt. Gie enbigte nicht vor Anfang bee Jahres 1160. Und fogleich nach berfelben ging Beinrich in feine Erblanber in Franfreich, in bie Dormanbie. Der neue Rrieg brach ichon 1160 wieber aus und ber Friebe warb erft 1161 gwifchen Lubwig VII. und Beinrich II. abgefchloffen. Gegen wir alfo ben mahricbeinlichen Sall, bag bie Legaten vom Bapfte balb nach feiner Stuhlbefteigung und Confecration im October bes Jahres 1159 abgefchidt wurben, fo fonnten fie ben Ronig Beinrich nirgenbe anbere ale in Franfreich treffen. Wahrenb ber Belagerung von Touloufe werben fie nun ohne allen 3weifel feinen Butritt gu ibm gehabt haben. Bielmehr icheinen fie mahrend biefer Beit Unterhandlungen mit Ronig Lubwig gepflogen gu haben. Erft nach Beinrichs Rudfehr von Louloufe fonnten fie bie ihnen geworbenen Auftrage ausrichten und zwar in ber Mormanbie, wo allein ja Arnulph von Ligieur ihnen gur Geite fteben fonnte.

<sup>3)</sup> In ber Vita II. nur bie Anfangebuchstaben ber Namen, in ber Historia Vizeliazensis Monast. (Recueil des Historiens des Gaules XII. 328) volls ftanbig ausgeschrieben.

so verschiedenen Seiten erfahren: welcher Art jene Stimmung gewesen, haben wir versucht auf Grund hstorischer Nachrichten pfichelogisch zu ermitteln.

Bifchof Arnulphe Ginfluß fchien augenblidlich entscheibend gu fein; allein fehr bald geschmacht war er ichon burch Raifer Frieberiche Gefandtichaft. Theobalbs von Canterbury Brief wird vielleicht nicht ohne Wirfung geblieben, ber Konig perfonlich bem Bapfte Alexander wieber geneigter geworben fein; aber viel fehlte boch noch an bem entschiebenen Willen, biefe Beneigtheit offen gu erflaren, ober gar ben Bapft anzuerfennen. Best erichienen bie papftlichen Legaten vor ibm, in ber Abficht, biefe Anerfennung ju erwirfen. Urnulph, mit bes Konige Ginnebart burch langern Umgang vertraut, hatte fich fchnell mit ihnen vereinigt, um bie nothigen Binte fur bie möglichft erfolgreiche Behandlung Beinriche ju geben; ja bei ihren perfonlichen Befprechungen fcheint er felbft gegenwärtig gemefen gu fein'). Da fie felbft, nach Urnulphe Schilberung, burch wiffenschaftliche und fittliche Tuchtigfeit ausgezeichnet, ein bebeutenbes biplomatifches Geschid bemahrten, wie fie benn überhaupt burch ihre gange besonnene, Chrfurcht gebietenbe Saltung auf bas Bolf, wie auf bie Beifilichfeit mohlthatig wirften2): fo werben jene Unterhandlungen gewiß mit großer Runft, mit außerordentlicher Borficht gepflogen worben fein. Durch ihr einnehmenbes freundliches Betragen fuchten fie ben Ernft ihres Gefchafts ju milbern; mit fluger, ihres 3medes ftets bewußter Rachficht ben Ronig fur ihren Berrn ju gewinnen, ohne boch ber Burbe bes apoftolischen Stubles etwas ju vergeben. Allein biefes flugen, umfichtigen Berfahrens ungeachtet fonnten Die Legaten von Beinrich boch feine entscheibenbe Untwort erhalten.

<sup>1)</sup> Arnulphi Lexoviensis Epistola ad Cardinales S. Romanae Ecclesiae eli Baronius ed. Mansi XIX. p. 145: aliqua tamen ex parte supplet devotio charitatis absentiam, quoniam venerabilibus patribus nostris sedis apostolicae Legatis assistimus, cum eis toto studio sanctae Romanea ecclesiae utilitabias insistente.

<sup>2)</sup> G. ebenbafelbft.

Der König war eben jeht zu sehr in politische Interssent werwickelt: sein Berhältnis zu Ludwig VII. war durch das Zusammentressen der Zoulouse wiederum getrübt; schon mochte der Gedanke an einen Rachefrieg in ihm entstanden sein, mochten in diese Beithung manchertei Plaise entworfen werden. Dazu sam noch die Kunde von Kaiser Friedrichs ossen ausgesprocheum Wunsch, daß er zunächst feiner Partei sich zuwenden möge, während es doch nicht zu vertennen war, welche im Geseinmen er selbst begünftige. Wenn also die Rückschaft der Kunschlaft das der Kunschlaft der Kunschlaft von Konschlaft von Kunschlaft von

Unter biefen Umftanden war jene Unensichiebenheit heiurichst foon ein Vortheil, den Alexander allein der unermiddichen Wirfamfeit seines treuen Arnulph von Lizieur zu danden hatte. Rur sein machtiger, nachhaltiger Einfluß, die außerordeutliche Runft feiner Rirchenpolitif, die nicht in wilder Hall der Ueberredung, sondern durch planmäßige, langsam durchbringende Berechung einen Widerstad zu brechen zucht, der unmittelbare Eindruck feiner Berschiedtit macht es erflätisch, daß der König die pahpflichen Legaten auf eine Weise eutpfing, welche die Ungewißheit über seine Stimmung und die fünstige Eusscheidung, die er allerdings aussprach, zur Hoffmung sechon wieder umzu-wandeln schien.

Diefe Soffnung war bereits von anderer Seite in ihnen geftartt worben. König Ludwig von Frantreich, dem die Legaten, wie es scheint, schon vor seinem Herrzuge nach Toulouse vorgestellt waren, hatte sie segleich sehr freundlich aufgenommen; schon durch diese Aufmahme, durch die Erlaubuis des ungehinderten Ausenthaltes in seinem Reiche wenigstens seine personliche Gestunung gegen ihren Herrn bestimmt genug gedußert. Bubessen das diese reren gleichzeitigen Zeugnissen muffen wir fehließen, daß diefe freunbliche Stimmung gegen Aphil Merander bald darauf fich in

einer vorläufigen Anerfen nung 1) ausbrudte. Diese Runbe burften fie icon bem Konig heinrich fogleich bei ihrer Ankunft

<sup>2)</sup> Wir fagen mit Bebacht vorläufig, weil bie fpater angestellten Unterfuchungen auf ben Concilen ju Beauvais und Touloufe über bie Rechtmagigfeit ber Bahl und Erhebung Mieranbere geigen, bag ber Ronig erft bamale, nach Berathung mit feiner Beiftlichfeit, ein entichiebenes Urtheil fallte, ben Befchlufi ber Rirche feines Reiches alfo in biefer Begiehung nicht eigenmachtig erzwingen wollte. Alle biefe weitlaufigen, ja verwidelten Berhandlungen murben unerflarlich fein, wenn hiftorifch richtig mare, was bie Vita II. (Muratori VI. p. 451. A.) berichtet: Divulgata itaque veritate jam dictae electionis et indubitanter cognita Ludovicus Christianissimus Rex Francorum, cujus regnum numquam schismate polluisse recolitur una cum Henrico Anglorum rege dominum Alexandrum iu patrem et animarum suarum pastorem inspiraute Domino receperunt. Die Glaubwurbigfeit ber Vita fann man bier nur retten, wenn man fagt, bag, mas in ber Birflichfeit in einer gangen Reihe von Beges benbeiten verlaufen, bier in ein hiftorifches Factum gufanmengezogen ift. Allein auch biefe Bufammengiehung fann man nicht anbere benn ale eine Raifdung ber Befchichte bezeichnen; benn bei einer unbefangenen Auffaffung muß bie Borftellung entfteben, als habe Lubwig VII. im Berein mit Beinrich II. fogleich nach Empfang ber Gefanbtichaft Mieranber ale Bapft gang entichieben anerfannt. Dieje Unficht ift falich, wie ber Berlauf ber Befchichte felbft geigt, Aliein voraussegen muffen wir bennoch, bag wenigftene Lubwig fcon bamale Mieranber vorlaufig anerfannt, fein perfonliches Urtheil fich ihm jugeneigt habe. Denn ichon Ergbifchof Theobalb (f. bei Joannis Sarcsbriensis Epist. p. 116) fchreibt an ben Ronig Beinrich: Ecclesia Gallicana, sicut nobis veridica relatione innotuit, recepit Alexandrum, ab Octaviano recessit. Dies ift nun in ber Beit, two biefer Brief gefchrieben marb, eine Ubertreibung: biefe entichiebene Anertennung erfolgt erft ju Couloufe; aber jene übertreibung fent nothwendig ein einfacheres Factum voraus und bies fann nur fein bie vorläufige perfonliche Gulbigung von Seiten bee Ronige. Dies wirb auch beftatigt burch eine Meugerung in bem Briefe ber Roctores Romanae fraternitatis an Lubmig (bei Du Chesne: Historiae Francorum Scriptores Tom IV. p. 719); ... Quo licet a primordio Regni vestri cum summa diligentia feccritis, hoc tamen tempestatis tempore, quae per Octavianum et ipsius complices filios superbiae, vasa irae apta in interitum, noviter exorta est, tanto clarius innotuit, quanto inspirante spiritus sancti gratia, schismaticam pravitatem confutantes, inter primos orbis terrarum reges et principes primus audito nomine Papae Alexandri veri beati Petri successoris et Vicarii, eum in patrem summum et universalem pontificem elegeritis et ad tantum bonum per Gallicanas confirmandum regiones, sicut ex literis Legatorum, qui ad eas partes transmissi fuerant, recognovimus, regia praestita auctoritate Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum et religiosarum personarum, undique est Concilium convocatum. (Bang biefelbe Mengerung mit benfelben

bringen. Allein, wie schon bemerkt, sie sonnte bamals, bem gegenstitigen Berhälmisse der beiben Könige gemäß, heinrich nicht sewoss bestimmen als reigen. Jum Gilds ward biefer Reig burch Armulphs und der Legaten Gegenwirfung geschwächt. Und so war der Erfolg ihrer Sendung an beiden höfen ein ziemlich günstiger: Ludwig hatte seine persönliche Geneiglichet, heinrich sich noch unenflissehen, also boch nicht gegen Alexander ertlatt.

Bestimmtere Eutscheidungen zu erwirten, war für jest unmöglich. Denn schon regten neue triegerische Bewegungen die Gemusther auf. Ber allen Heinrich war mit außerordentlichen Ruftungen beschäftigt (1160)). So ward die Wirtsamkeit der Legaten gestört; jedoch scheinen sie in Frankreich noch eine Zeit lang geblichen zu sein.

Indessen war ber Carbinal-Presbyter Johannes (tituli sanctorum Joannis et Pauli) an den foniglichen hof von Berusalem gesenbet, in Palafina angesommen 2).

<sup>5)</sup> Guilolia, Neubrigens. Hist. II. c. XII. (ed. Hearne Tom. I. 144); sequenti enim anno, qui fuit regal ejus octavus, ira inter ipsum et regem Francorum tempore ejusdem expeditionis concepta causis ingravescentibus ; tandem quasi parta erupit et subditarum quietem provinciarum motibus turbulentis corrupit. Denique immensis hinc inde exercitibus ongregatis, in terrarum confiniis castris e regione dispositis uterque princeps cum suis copiis consistebat, quia et progredi periculosum et retrogadari indecorum videbatur; paratiorque erat uterque vel princeps vel exercitus propter bellici discriminis ambiguos exitus proelium excipere quan inferre. Viri vero pacifici hanc haesitationem seminandae pacis occasionem habentes, ne duorum zelus et superbia hominum strages imoxirorum paverent populorum pic cauteque sategerent.

<sup>2)</sup> S. Willelm. Tyrens. Histor. XVIII. c. 19 bei Bongars, Gesta Dei

Der bamalige Justand des Königreichs Zerusalem sonnte zunächt eine gunstige Aufnahme faum erwarten lassen. König
Balvuin III. seizte wenig Theilnahme für tirchtiches Leben, ober
wenigstend die fromme tirchtiche Gesimung war ihm fremd: leichtinnig, leidenschaftlich erregt, aber nur für weltliche Interessen,
sonst siehen der der der der der der der der der
pleicht entlerert, batte er an dem Kriege seine Luft: seine tollstühne
Tapiertet brachte dem Reiche Rieder und Gieg.

Seboch wie die hierarchie im hilbebrandinischen Sinne die Brangen ber gangen Kirche gleichsam umrantt hatte: so umschang sie auch hier die Gemüther Bieter, wenigstens unter ber Geiste lichkeit; die Gewalt biefes gleichsam magischen Berbandes machte auch ben sichtlichen Indisserienismus des Königs wirfungslos.

Carbinal Johannes war bei Biblium jugleich mit mehreren Genuefern gelandet. Er bedurste jundahlt der Erlandviss, in der eigenschaft eines pahftlichen Legaten aufgurteren; er begehrte die Annetennung dieser seiner Wahrde vom König Balduin. Allein da die Aunde von der doppelten Papstrodb bereits nach Palatstina gebrungen, die Stimmen in deren Beurthestung nicht einig waren, so beschl Balduin ihm sofort, seine Reise im Palatstina nicht weiter sortzussehen; ehe er eine ensschieden Antwort ertheilen könne, müsse er sich gewerd und der fich zuvor mit seinen Fürsten und der Geistlichkeit beratben.

Sogleich ordnete er eine Synode ju Razareth an. Geiffie und vorlitiche Kürten erschienen hier, um das Berhältnis des Königreichs zu dem in sich gethoftten Papitifum zu
bestimmen. Bei diesen hier gepstogenen Verhaudungen zeige es sich, wie sehr die friedige Parteiung sich auch in der Drient schon verzweigt habe. Sofort vourben verschiedenen Weinungen laut: einige, unter ihnen Peter, Erzbischof von Tyrus, stimmten für die Aufnahme des Legaten, sind die Verrefennung Alleranderes, sie stellten ibn als den in firchliche

per Francos p. 951. Vita II: Ad partes orientales J. titulo sancturum Josunis et Pauli.

Beziehung Bebentenberen bar'). Andere sprachen für Wictor, rummten seine gute Gestimung gegen bas Reich, suchten bie Jurudweisung bes von Alexander gesendenten Cardinals durchzusegen. Alls König Badvint dies Unempsehung der volitischen Kücksich, wünschte er sie durch die Anempsehung zu veranlassen. Wie eine firchliche Überzeugung nicht tannte, nur Beruhzung der
Gemüsten erstrette zum Jwecke politischer Scherfeit, so schlug vor, um alle Aufregung niederzuhalten, keine Partei zu beworzugen, den gesenderen Gardinal deher auch nicht als Legat, sonbern wie jeden andern Kilger zu empfangen: wolke er zum heiligen Grade wallschren, so solle sim dies gestattet sein; zuwor aber
muße er die Insignien eines Legaten ablegen, auch nicht länger
weilen in Palässtina, als nöthig sei, um die Andacht zu verrichten?).

Diefen feinen Borfchlag ju begründen, deutete ber König auf den noch zweifelhaften Ausgang der entftandenen fürchlichen Spaltung. Diefe Spaltung fei neu, bemerfte Balduin, und der Spiftenheit noch unbekannt, auf weifen Seite das Rocht fei. Ge scheine baher gesährlich, bei einer so zweiselhasten Angelegenheit eine Partei zu wählen, die Entscheidung darüber zu übereilen. Ausgerdem bedurfe man ja eines papilichen Legaten nicht, der mur Kirchen und Aloster durch Gelbsorberungen brude, durch Erpressungen aussauge.

So ber Rath bes Königs. Ihm zu folgen, mußte einer nur weltlichen Betrachtung bas Geschilossen fechenen; und biese mar es allein, welche abbuins Urtheil entschieden hatte. Ieboch sirche Gesinnung wurzelte zu tief in der Zeit, als daß nur versfandige Berechung fie hätte lodreißen fönnen aus biefem Boben,

<sup>1)</sup> Willelm, Tyrens. XVIII, c, 29: utpote causam fovens potiorem,

<sup>\*)</sup> Willelm. Tyrens l. l. — Legato vero si tamquam peregrinus orationis gratia absque insignibus legationis ad loca sancta vellet accedere, dandam esse licentism et concedendam libertatem moram in regno faciondi usque ad primum transitum; ex tuno redeundum ei esse.

Auch hier im Königreich Jerusalem bildete fich die Überzeugung unabhäugig von bes Königs Meinung: die meisten der Anweienben stimmten undebingt für die Aufnahme des Legaten. Damit voar Papft Alexander felbst bort anerkannt.

Die Synobe sertigte baraus, um biese ihre Anertennung seierlich ju bezeugen, ein Schreiben') an ihn aus. Der Inhalt ift giemelich allgemein, gewährt feine tiesere Ginscht in bein Gang ber Berhanblungen. Die Synobe beruft sich, als Grund ihrer Grufchebung, auf Alexanders eigenen Bericht in bem Briefe, welchen ber Legat überreicht hatte. Da jeboch unter biesen Umfanden ber Schus auf Balischung ober Ginseitigkeit der Darftellung so nache lag, daß er sich seibe aufgudringen schien: so ist das unbeschangene Bertrauen, welches die Bersammelten bem Papfte schenken, nur ertlärbar aus der übermacht, welche die streug hierarchisch Parteil hier schon über. In in der That der Jergang bei ben Berathungen so einsach gewesen, wie das Schreiben der Synode zu Ragareth ihn darstellt, so ist unzweiselsaft, daß der Schreiben der Synode zu Ragareth ihn darstellt, so ist unzweiselsaft, das der Schreiben der Schreiben beformas schon zu vor die Gemülher wemigstens der meisten Geistlichen bekerricht bat.

Indessen waren auch in Ungarn, im byzantinischen Reiche, in Spanien, in Sicilien die von Alexander gesendeten Legaten wirtsam gewesen: in Ungarn der Cardinal-Bischof Justine von Präneste und der Archinal-Diaconus Petrus (Sancti Eustachii), im byzantinischen Reiche der Cardinal-Bischof von Präneste und der Cardinal-Diaconus Andreveicus (Sancti Theodori Diaconus); die Ramen derer, welche nach Spanien und Sicilien geschäft waren, sind und nicht überliefert. Die Art ihrer Wirtsamteit wird nicht näher berichtet; der Ersolg, in sehr zusammensassender wie zumissig genannt. Mir haben keinen Grund, dies zu bezweiseln, oder gar einen Beweis, durch welchen wir dies Angabe als um

<sup>1)</sup> Harduin, Acta Concil. VI. 2. p. 1583.

<sup>2)</sup> Vita II. Acta Vatic. Reges quoque Hispaniarum, Siciliae, Hierosolymorum, Hungariae atque Graecorum imperator cum patriarchia, epiacopia et universo clero et populo eis subjecto id ipsum eodem modo fecerunt.

wahr darthun könnten. König Geifa II. von Ungarn, die Königs Alfons III. von Castitien und Ferdinand II. von Leon greifen nicht weiter ein in die Geichichte bes Paptithund; Kaifer Wannel von Constantinopel zeigt späterhin fein Anteresse für Alterander durch die That. König Wissent I. von Seicilien tritt von Ansang au als entschiedener Hundesgenosse auf.

Außerdem jedoch inupft Papft Alerauder jedenfalls in eben biefer Zeit Verbündungen mit zwei andern Machten an, wie wir mit der größesten Bestimmtheit vorandzuschen haben, obwohl fein directer historischer Berticht darüber vorhanden. Machtofilich der einen ist und dies fehr ertlärlich; denn sie kounte nur im Geseinnen, durch die Bertrautesten des Papstes abgeschlessen werden: sie stellte sein Berhältnis zu den Lombardischen Städten vorläusfa, sein.

Wie Alerander mit durchpringendem Scharsbild von Anfang an seine Seldung zu Kaiser Friedrich ausgeschift, die Aoshwendigseit des Kampfed voranssah; is such jest ichon Aumbeogenossen in den den ein der Schließung diese Aumbeid voranssah; also Pappt fonnte er in der Schließung diese Aundissen nicht Unangemessen sinden: wenn alle Kräste des Mentschen nach der Grundausschaumug des mittelalterlichen Katholickund der Kirche dienen sollten, so sonntetalterlichen die Macht eines Staates Mittel werden, jeuen höchsten Inde wie an sich der Staat als das Weltliche, perischen Lind wie an sich der Staat als das Weltliche, zeitsische der Kirche als Gottes Reiche gegenüberseit; so mildert sich biefer starte alle Gottes Reiche gegenüberseit; so mildert sich biefer starte alle Gottes Reiche gegenüberseit; so mildert sich vieser kare welch. Der Hillenschauf, wenn jener seine döhöste Krast ibrem Dienste welch. Der Hillenschaus der Kirche, für die er den Kampf unternimmt, schmitzt gleichsam durch seinen Etrabsteuglanz das Irbische, Außere, Profume der gewöhnlichen Staatsstebens.

Die Berbindung Alexanderes mit den sombardischen Stadten, die fcharschieft gesinnt gegen Kaiser Friedrich, wie sie werern, mit scharschieft Beurtheilung der Berbaltnisse fich wählte, ist ohne Zweise den damals, als der Papst feine übrigen Legaten entsander, im Geheimen geschlossen, jedenfalls vor dem Cencil zu Pavla. Die hier Bersammelten hatten sa, wie wir sogleich zu erzählen haben werden, durch die Gunft der Unsflände Gelegnen heit erhalten, den geheimen Briefwechfel des Papfies mit den lombardischen Städten zu entdeden. Diese Thatsache seht ein schon langer bestehendes Berhältnis voraus.

Richt mit entschiedener Gewißheit tann ein Urtheil über Aleraubers Berbindung mit ber danifden Rirche gefällt werden. Und überhaupt ein solches zu bilben, scheint taum möglich ohne erfcopfende Daftellung ihrer damaligen, mit den von und ergafteten Begebenheiten gleichgetigen Jufande').

Ceit ber Mitte bes zwolften Jahrhunderte begann bie Sierarchie auch in Danemart ihre Rrafte ju fublen, Diefes Gefühl ber eigenen Betentung in ber Stellung, welche fie bem Staate gegenüber einzunehmen fuchte, ausznbruden. Berabe bamale, ale Allerander und Bictor ale Gegenpapfte gewählt maren, fand Ergbischof Esfill an ber Spite ber banifchen Rirche. Die bas hierarchifche Streben überall nicht ift ohne perfoulichen Chrgeig, einen entschiedenen Ginn fur bas Weltliche, fo trat biefes um fo mehr hervor in Cofill, welcher, unter einem roberen Bolfe maltent, jugleich von bem biefem eigenthumlichen Drauge nach politifcher Freiheit erfullt mar. Schon ale Bifchof von Rosfilbe batte er - wir miffen nicht aus welcher Urfache und ob aus gerechten Grunden - gegen feinen Ronig Erich Emun einen Aufftanb erregt, ber bald ju einem Burgerfriege wurde. Da er in biefem unterlag, hatte er nur ber einflugreichen Fürsprache feines Baters bie Rettung und bem Unfeben feines bifchoflichen Ctanbes bie Milbe ber Strafe ju verbaufen. Der Ronig mußte fogar gefchehen feben, bag biefer fein argfter Feind balb barauf gum Ergbifchof von Lund ermablt warb. Doch wurde er vielleicht bie Anerfennung ibm verfagt, mit Gewalt biefe Erhebung verbinbert haben, wenn er nicht in eben biefem Jahre (1137) ermorbet worben ware. In ber Bwifchengeit, bis jur Thronbesteigung feines Rachfolgere Erich Lamm, gewann Cofill Belegenheit, fich in ber ergbifchöflichen Burbe gu befestigen.

<sup>1)</sup> Bergl. Munter, Rirchengeschichte Danemarte II. 1. G. 305. 11. 2.

In biefer firebte er num mit ber größten Eutschiebenheit bain, bas firchliche Bewußtein ju schaffen, in ber danischen Geistlichteit im Gegeusas jur Königsherrichaft bas Gefahl ber Unabhangigfeit ju erhalten: am 8. Mugust bes Jahres 1139 versammette er sie auf einer Synobe, um die Unterwürfigfeit unter seinen
erpbischössichen Etuhl, welche mit der unter den römischen eins war, fich zu fichern.

Es ift aber bas Eigenthumliche in biefem hierarchischen Balten Gefille, bag in ihm bie Bermischung bee Rirchlichen und Bolitifchen bie ju einem Grabe fich fteigert, wie in feinem anbern ber großen Ergbifchofe bes Mittelaltere. Gein Biberftanb gegen bie Unmagungen, gegen bie Ubergriffe ber Ronige bleibt nicht ber leibenbe nur, auch nicht eine Opposition ber Willensfraft, fo bag er burch geiftige Überlegenheit ju fiegen fuchte: ohne Bebenten vielmehr, ohne alle Scheu, ohne Rudficht auf feinen geiftlichen Ctanb ergreift er bae Schwert, fo balb es gilt, bas firchliche ober auch bas perfonliche Intereffe ju verfechten. In bem Burgerfriege, welcher nach bes Rouige Erich Ramm Tobe entftand, verließ Cofill treulofer Beife ben rechtmäßigen Thronerben Sveub Grathe; aber biefen Berrath mußte er bart bugen; ber aufrührerische Rnub, mit bem er fich verbunbet, mißtraute ihm gu au febr in bem Momente, wo bie Bereinigung ber Streitfrafte beiber pollzogen werben follte: perlaffen fiel er in bie Sanbe bes gurnenben Ronige. Rur bie Rudficht auf bie Stimmung ber Chrfurcht, welche bas Bolf vor feinem Ergbifchof begte, hielt ben Ronig jurud, ihn auf bas Bartefte ju beftrafen.

Doch biefer felbft fiel balb in bem Rachefrige, ben Pring Balbemar begann: burch ben meuchelmorberischen Angriff erbittert, welchen er gegen ibn, wie Rnub versicht, bem aber nur biefer ein Opfer geworben, zog er rasch seine Streitfrafte zusammen; ber Erfolg war ber vollfichtbige Sieg.

Das Berhaltnis Cofills jum flegreichen Könige war nun jundoff ein febr gespanntes, fast feindliches. Diese abgeneigte Etimmung Malbemars wurzelte in dem Mistrauen, welches er in den Egleichof seines frührern Betragens wegen sehre sie wuchs durch die Berschiedenheit der firchlichen Richtungen, die beide verfolgten. Estills entschiedener hierarchischer Gestung trat Baldemar zunächt mit eben so entschiedenem Ernfte des Strebens nach soniglicher Alleinherrschaft entgegen: als die Kunde von jenem Zwiespalt ber Papspwahl auch in Danemark sich verbreitete, ertlätte sich jener sur Alleinbaud, die für Victor,

Indessen nachete der Termin, wo nach des Kaisers erster Bestimmung das Concil zu Javia seinen Anfang nehmen sollte, das Epiphaiteinseit des Zahres 1160. Allein Grema war noch nicht ersbert; die seinengen 1160. Allein Grema war noch nicht erzehrt. Wäre Friedrich ziet, wo nur durch Standhastigseit, durch noch längere Einschließen, die Gewalt der Leidenschaft zu Sändigen war, von hinnen gezogen: alle Arbeit seines Lechen ware vergebens gewesen. Aber im Gegentseil er selbst, wie er den fühnen Freiheitssinn der somharbischen Stadte zu vernichten, als gewaltige Gerrichernatur das regame nationale Leben zu une

<sup>1)</sup> Munter a. a. D. 11. 2. G, 483.

terbruden firebte: so mochte er vor allem als Bollenber bed Allugefangenen, als Sieger in Pavia einziehen. Als Kriegerfürft, ber fein Wert glorreich vollbracht, wollte er sier mit berchigtem, mit gehobenem Gemuse bie heilige Sade ber Rirche berathen ober vielmehr selbst entscheben. — Daher vertagte er bad Concil bis jum Beste vor Warid Reinigung. Bis bahin war Gremas Kall sicher genug vorausguschen. Schon war and bie Noth ber Gremenfer aus hoher, ber Muth ber Verzweiflung saft bis jum Wachfinn gestiegen: mur biese geitlige, ins Ungeheure sich steingernde Aufregung ber Seele spannte noch bie schon erschassische

Gegen Ende Januar fam burch Bermittelung des Patriarchen von Aquileja ein Vertrag ju Stande, frast bessen be Gremener ifter Etabt bem Kaifer ibergeben, sie selbst aber die Freiheit erhalten und was sie auf ibren Schulten tragen fonnten, retten sollten. Am 26. Januar 1160 ward bieser Bertrag in Bollzug geset. Alls die Ginwohner, welche mit wunderbarer Tapsterteit gefämpst, ihre Stadt verlassen, ward sie angegündet und den Soldaten zur Plünderung presegegeben.

Bald barauf brach Kaifer Friedrich mit frohlodendem heere nich Favia auf, im seinen Eig zu seiern und der Kirche ben ich gerunden Frieden wiederzugeben. Alls er der Eiabt nachte, füllten sich eitragen und Wege mit wogenden Boltsmassen; Alles drangele sich hinaus dem Kaiser entgegen: Greise und Inglinge, Mainner und Weieber erwarteten mit ungestümer halt den Woment, wo sie ibn seicher erwarteten mit ungeftümer halt den Woment, wo sie ibn seicher erwarteten mit ungeftümer halt den Woment, wo sie ibn seicher erwarteten mit ungeftümer halt den nur bein huldvolles Antlis neigte, erscholl das lauteste Indenstrukten bes Bolts, wurden die freudsigsten Begrüßungen laut. Die gange Etadt war prächtig, wie ein Tempel, mit dem herrlichsten Schmucke geziert, von den süßesten Boltsmassen wirden der Kaiser durch die ibn umdrängenden Boltsmassen zur Kirche gestangen, um in Dansgeschlig gegen den allmächtigen Gott das Sciencissfeit zu beaeben.

<sup>1)</sup> Radevic, De reb. gest. Frider, II. c, LX-LXII.

In biefer Siegesstimmung, in bem Genuffe ber Liebe und Gulbigung feines Boltes, in bem hodpften Selbstgefisht eines irbifchen herrschers, wollte ber Kaifer jest auch feine Macht über
bie Kirche beweifen.

Der zweite Febrnar bes Jahres 1160 ward jest zum Termin bes zu eröffnenben Concils beitimmt. Eine glange Berfanntlung von Geifilichen bes höchften Anngs, vor allen Papft Lictor felbft mit seinen Carbinälen, ber Patriarch von Aquilisa, die Erzbischöse von Arles, Lyon, Wienne, Besançon, Trier, Navenna, funfzig Bischöse aus ben verschiedensten Kandern biesseit und jeuseit der Alten (namentlich viele aus den lombardischen Schöten), weite Alterifer der römischen Kirche und Gesandte fremder Hofe waren hier in Pavia vereinigt<sup>1</sup>). Erzbischos Geberhard von Salzburg war auf der Reise nach Bavia in Placenza erfrantt; bortehin ließ er sich von befreundeten Theilnehmern des Concils Versicht über dem Gana der Verbandblungen abstaten.

Bor bem Ansang bes Concils empfahl Friedrich ben Theilnehmen, burch Kaften und Gebet sich zu weißen, somit sich selbst bie nöthige feierliche Stimmung zu geben. Er selbst erstehrter mit ber Geiftlichfeit und bem gesammten Bolle bie göttliche Gnabe burch Anrufung ber Beiligen ber Kirche.

hierauf begann bie Rirchenversammlung selbft. Raifer Friebrich eröffnete fie mit einer feierlichen Rebe 2): "Db ich gleich weiß,

<sup>1)</sup> Badevic. Do rebus gestis Friderici II. c, 64. Tempus erat, quo Conciliam Papia indictum, celebraudum fucras, iduge de universis regni partibus videlicet Cisalpinis et Transalpinis in unum collecti Archiepiscopi et Episcopi, alli Ecclesiarum praelati pendula exspectatione operiebantur. Tunc Augustus commonens omnium jejuniorum et orationum subsidiis ecclesias Catholicae caussm commendare; cum saccrdoilius et omni populo auxilium divinum fulo Santorum interessione poscebat.

<sup>2)</sup> Radevic. 1. I. Quanwis noverim ex officio et dignitate Imperii persono esse potestatem congregandorum conciliorum, praesertim in tantis Ecclesiae periculis (loc enim Constantinus et Theodosius nec non Justinianus seu recentioris memorine Carolus Magnus fecisso memorantury autoritatem definiendi hujus maximi et sunmi negodii vestrae prudentine vestraeque potestati committo. Deus enim constituit vos sarcedotes et

fprach er, daß ich frast der taiserlichen Burbe, die ich befliebe, bie Macht habe, Concile ju berufen, vor allen in so geschroulen geiten der Kirche (eben dies thaten auch, wie die Geschiebten bet, Conftantin, Theedolius, Justinian, Karl der Große): so überlasse ich es doch Eurer Rugheit und Eurer Macht, über dies boch Eurer Rugheit und Eurer Macht, über dies bei michtige und fehreitigt Angelegenheit die Entschedung zu geben. Denn Gott hat Euch zu Prieftern eingeseh, und Guch die Gewalt gegeben auch über uns zu richten. Weil es also nicht unseres Amtes ift, in dem, was Gottes ist, über Guch zu urtifeilen, so ermachnen wir Cuch, in dieser Angelegenbeit die zu versahren, als wenn Ihr Gottes Urtheil allein über Guch erwartetet."

Bachdem er so gesprochen, trat er aus der Bersammsung und überließ ihr, als dem höchsten gestilichen Gericht, scheinder allein iber weitere entscheideng. Es soulet des Weinung entstehen, wie er dies auch offen ausgesprochen hatte, daß er, wenn auch Kaiser, bennoch Laie, in jeder Beziehung auf das Recht eigenmächtiger Bestimmung Berzicht leiste und sich selbs den Beschlichen des Concils unterwerfe. Bor allem suche er den Schein zu verbreiten, als sei die das Genils unterwerfe. Wer allem such ser ist wolle er auch nicht einmast mittelbar durch seins Kuctorität und faiserliche Maeistat auf das Urtseit einwirten.

Rach Friedrichs Entfernung begannen die Berhandlungen seibst. Ihren historiiden Berkauf und, ihren Jusammenhang, das innere Getrieb der Barteiungen können wir indessen nur durch eine Combination, welche selbst nicht ohne Willfür is, und anschaulich machen. Den Beweis für den wahrscheinlichen historiichen Gehalt berfelben, wie er an einem andern Orte geführt ist'), sehen wir bier voraus.



potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi. Et quia in his, quae ad Deum sunt non est nostrum de vobis judicare: tales vos et taliter in hac causa hortamur habere, tamquam solius Deus de vobis exspectantes judicium.

<sup>1)</sup> G. unten bie Rritit einzelner Begebenheiten.

3mar von Alerandere Bartei unmittelbar, pon feinen Carbinalen war in Bavia Riemand jugegen, außer Bilbelm, Carbinal ju St. Petri ad Vincula, beffen Stellung, Abficht und Birffamfeit uns inbeffen fehr ungewiß und bunfel bleiben muß'). Aber Beiftliche, bie urfprunglich unabhangig von allem Barteiintereffe, nur fur ben Glauben an bie freie, feiner Staatogewalt unterworfene Sierarchie, von bem innerften Leben bes Silbebrandismus burchbrungen waren, somit burch eine rein bogmatifche Anschauung gur Dovofition gegen Raifer Friedriche Blan fich aufgeforbert fuhlten, waren in Bavia in jebem Falle in nicht unbebeutenber Ungahl. Benige unbeftimmte Spuren ber biftorifchen Uberlieferung2) beuten barauf bin, bag biefe gegnerifche Bartei mit ebler Freimuthigfeit und in ber fraftigften Beife fur Rolando und beffen Auerfennung gewirft habe. Allein faum ift ce erlaubt, etwas mehr ale biefe Bermuthung ju magen; benn alle fichere Runbe von bem Inhalte ihrer Reben, ber Runft unb Gewandtheit, mit ber fie bie große Berfonlichfeit vertheibigten. fur bie fie glubeten, von ber gangen Beife ihres Rampfes, welcher Grunde, welcher Beugniffe fie fich bebient, ift une verloren gegaugen; jebes berartige Denfmal hat ber Sag ber übermachtigen fiegenben Bictoriner vernichtet.

Sechs Tage dauerte diefer Rampf der Parteien"). Die Rotig, die dies verfärgt, ist uns wichtigt benn sie geugt für die Aurchtosigkeit, sur die geugt für die Aurchtosigkeit, sur die geitige Kraft, mit ber die Alternabriner ihre Meitung versochlen; der Gegensah der Anslächen, Tendengen, Borstellungen war groß, schroff, tieseingressen, viel bedeutender, als die von den Bictorinern uns übertsieferten, einseitig gefaßten Urfunden uns glauben machen sollen; nur durch die übermächtig

<sup>&#</sup>x27;) G. Joannis Saresbriens. Epist. LIX. und unten Rritit einzelner Bes gebenheiten.

<sup>2)</sup> Radevic. de reb. gest, Friderici II. Lib. II. c. 71.

<sup>3)</sup> Epistola cujusdam religiosi viri ad Episcopum Salzburgensem bri Radevic. de reb. gest. Frid. II. c. 72. Epistola Babenberg. episcopi II. c. 71: longo tamen examine praemisso de tempore et ordine electionis suac.

einwirfende Staategewalt war er zu brechen. Die Bictoriner follten siegen; allein in biefer Absicht hatte ber Kaifer bas Goncil bernifen, und sorzsam wochte von Ansang an die Auswahl ber simmfahigen Geistlichen so getroffen sein, baß wenigstens die Mehraabl entschieden fasserlich gefinnt war.

Und jebenfalls marb wohl bas Recht Alexanders, wenn auch mit Begeifterung und Entichiebenheit, boch weniger leibenfchaftlich verfochten; benn nicht ber ihm junachft ftebenbe Rreis von Carbinalen, nicht eigentlich perfonliche Freunde und Unhanger waren es ja, welche fur ihn fampften, wie Bictore Barteiganger; nicht folche, welche ale Augenzeugen mit Sug bie Ausfagen ber Gegenpartei wiberlegen fonnten; fonbern meift folche, welche mehr in frommer Befinnung bem grofartigen Cpfteme huldigten, welches Alerander jur Aufgabe feines firchlichen Lebens machte, ale ihm felbft. In bicfem Cufteme mar er felbft bas finnlich anschaubare Centrum; aber ber Glaube, von welchem jene fich ergriffen fühlten, war die 3bee, welche fich in ihm barguftellen fchien. Diefe Unfchanung von ber freien Sierarchie, von bem nothwendigen Anechtebienft bes Staates gegen bie Rirche erfullte fie ebenfowohl mit Berehrung gegen Alerander, als mit Saß gegen Friedrich; in des Raifers Unternehmen faben fie nur bie immer heftiger werbenben Regungen bes Reiches biefer Belt.

Go war also, wie es scheint, ber Kamps von ibrer Seite met eine Amps sinr allgemeine Gedanten, hatte vielleicht augleich ein kamps sir allgemeine Gedanten, hatte vielleicht augleich eine theoretische Endmaßig- beit der Wahl Meranders konnte, weil sie zu wenig Einzelheiten entwickte, nie den Schein des Schlagenden, Plendenden, nie jene Beweglichteit erhalten, weiche die Bictoriner den Zurstellungen ihrer Ansichten zu geden wußten. Ihre Kraft der Deposition war erschöpft oder vielmehr gewaltsam gedochen durch die schnell wachsende über macht der Bictoriner. Dies fellen won sechsten Tage an eine Reise won Zeugen auf, welche die Rechmäßigkeit der Wahl Delavians, die erst später gesiedene eigenmächtige Exchung Rolando's zu beweisen sich bemührten. Die Aussagen in erhebung Rolando's zu beweisen sich bemührten. Die Aussagen in

Geftalt auf uns gefommen; gleichsam bie Resultate nur sind in bie Beschlifte bes Concils übergegangen. Dagegen bie Zengnisse, welche gegen Rolando abgegeben wurden, lernen wir wenigstens aus Bruchftiden tennen.

Baffo und Ishannes de Romano sagten aus, — "als Papft Bictor schot auf dem pahftlichen Etulis gefessen, und der Kangter an senen beseichigten Ort der Peterstirche sich zurückzesgen, hätten der Kleriter Johannes Dehjuntus und Johannes de Buccalato, ein Laie, ihn mit dem pahftlichen Mantel besteiden missen; aber diese sich ihr die sie in dem Tone eines Beteichigen zurückzewichen. "Macht mich nicht zum Gespätt", soll er geantwortet haben: "dort ist der Papft, gestet zu ihm und gehorcht ihm."

Die Presbyter Blaftus und Manerius (Roctores Romani) bezeutgen ungefähr daffelbe. Den Tag nach Erhobung bes Appfes Bictor wären sie zu Rolando gefommen und hätten ihn weber mit dem pähpslichen Mantel besteibet geschen, noch irgend ein Beichen der Beränderung an ihm bemerkt. Much wollten sie das ausdrückliche Zeugniß hierüber von Rolando sielst, so wie von em Carivala Dito de Carcere gehört haben, daß Octavian sich gegen Rolando feiner Gewaltshat schuldig gemacht. — Der Carbinal selfs fagte ans, daß Niemand dem Kanzser dem Mantel datte rauben können, weil er niemals damit wäre besteidet geweien.

Kaft das Nämliche, mit geringer Bariation der äuferlichen Umpfäude, bezeugten die Presbyter Barro und Johannes (Capellani de Cardinalia Cancellarii), die Alteriter de Cardinalia S. Chrysogoni. Lehtere fagten aus, als sie zu ihrem Cardinalia S. Chrysogoni. Lehtere fagten aus, als sie zu ihrem Cardinalia gegegangen, der in Gesellschaft des Kanzlers Rolando gewesen, und ihn gefragt hätten: Ale Alteriter hubigen dem Bapfte (Bictor IV.). Bas sollen wir thun? hätten sie die Antwort erhalten: Thut auch Ihr, was die Antwort erhalten: Thut auch Ihr, was die Antwort.

Bahrend noch viele Andere versicherten, gesehen zu haben, wie der Kanzler noch den eilften Zag (nach der Erschung Bitctore) aus der Stadt gegangen sei ohne alle pähftliche Chrenzeichen, ohne Mantel, ohne Stola, ohne den weißen Zelter, ohne irgend welche Beranberung in ber Rleibung'), erflarte Johanues be Romano, er habe gehort, wie Johannes von Reapel, Bonambies und einige andere Carbinale erft ju Gifterna fich unter einander gur Babl und Erhebung eines eigenen Barteihauptes aufgeforbert, bierauf Rolando bagu bestimmt, mit bem papftlichen Mantel befleibet und ihm ju Ehren bas Te Deum laudamus angeftimmt haben. 3a Johannes be St. Stephano und Bolferaminus gingen in ihren Ausfagen bis auf bie Beit Sabrians gurud. Schon biefer foll fich mit ben Combarben verbunbet, fie gegen Raifer, Friedrich aufgereigt haben, um au ihnen eine Schutmehr bes heiligen Stuhle ju befigen. Aber fcon bamale habe Dctavian ihm entgegengewirft. Ale er noch ale Carbinal nach ber Lombarbei gefandt fei, habe er bie aufruhrerischen Mailanber icon bannen wollen; allein Bapft Sabrian felbft habe fie gemabnt, fich nicht um Octavians Maagregeln ju fummern, vielmehr nach Bredcias Borbilbe Stand ju halten gegen ben Raifer. Ja er foll burch einen Bertrag mit ben Carbinalen ben Octavian ausbrudlich von ber Rachfolge auf St. Betere Gis ausgeschloffen haben. Der Carbinalbifchof von Cabina foll fich allein burch ben Gib. ben er in biefer Begiehung Sabrian geleiftet, fo gebunden gefühlt haben, bag er ju Bictor nicht glaubte übergeben ju burfen. Abnlich erflarte ber Bifchof von Aletri2), bag allein bas Rolando gegebene Berfprechen ihn binbere, por bem Erften bes nachften Monate fich ber Partei Bictore angufchließen.

Bu biefen munblichen Aussagen famen noch bie schriftlichen Beugniffe ber Canonifer ber St. Betersfirche in einem Schreiben an ben Kaifer und bas Concil ju Pavia gerichtet. Die Anflot, welche sie bariu aussprechen, ift zwar von bem allgemeinen Barteiinteresse gefärbt; allein sie ih boch eigenhömlich burch ben Busammenhang, in welchen bas Gingelne verslochen, und burch Jummmenhang, in welchen bas Gingelne verslochen, und burch

¹) sine manto, sine stola, sine albo equo et sine omni habitus mutatione, cum pellibus nigro pallio coopertis et cum nigro almutio usque ad Cisternam.

<sup>2)</sup> Episcopus Aletrinus,

ben Behalt ber Gingelheiten felbft. Die Brieffteller geben aus von ber Unnahme eines Bertrage, ber jur Erzielung einer einftimmigen Wahl von ben Barteien ber Carbinale geschloffen fei und ber fich, freilich in anderer Faffung, auch und ale mahrscheinlich, ja ale nothwendig ergeben hat. Schon barin weichen fie gang ab, baf fie von einer gewaltfamen Befegung bee Thurme ber Ct. Beterefirche reben, bie fcon lange beabsichtigt und fogleich nach Sabrians Tobe burch einen gewiffen Bofo gefchehen fei. 216 ber Carbinalbifchof von Tusculi in ben Balaft, Octavian und Rolando in ihre (ber Canonifer) Baufer gegangen, fagen fie weiter, hatten ihnen bie, welche bie Beterefirche befest, jugerufen; allein fie hatten fich geweigert, mit ihnen fich ju vereinigen. Beboch Rolando hatte fich bald befonnen, und mit bem Berfprechen, jene Befahing jum Abjuge ju bewegen, fich entfernt, ohne jeboch vorerft wieder gurudgutehren. Enblich am Connabenb, fahren fie fort, verliegen bie Benannten ben befeftigten Thurm; bie fo verfammelten Carbinale begannen binter bem Altar bes beiligen Beter über bie Bahl ju unterhandeln. Sier nun warb vorgefclagen, bie Barteien mochten fich unter einander babin vergleichen. baf bie eine bas Bahlrecht haben, ber ju Bablenbe aber ber entgegengesetten Bartei angehoren folle. Allein beffen weigerten fich Rolandos Freunde. Diefe vielmehr, nameutlich ber Carbinal-Diaconus Dbbo, Abebalb Craffins, Johannes von Reapel erhoben fich jest, um, ohne weiter eine Bereinigung ju versuchen, Rolando fofort mit bem papftlichen Mantel ju befleiben. Der großere und beffere Theil ber Cardinale aber wiberfeste fich ihrem Beginnen; fo tonnten iene alfo nicht ausführen, mas fie munschten. Bahrent ein wiederholter Berfuch auch miglang, beshalb ein Getummel entftanb, umringte bie romifche Beiftlichfeit ben Carbinal-Bifchof Dito und rief ihm ju, ben Octavian ju mablen; burch ihn allein tonne bie Rirche Frieden haben. Diefer Buruf foll nun fo gewirft haben, bag, ba auch bas gefammte Rapitel ber Bafilifa bes heiligen Betrus einftimmte und bie Bahl verlangte, Octavian pon bem großeren und augleich befferen Theile ber Carbinale mit bem papftlichen Mantel befleibet und unter allgemeiner Anftinmung der Homne To Deum laudamus auf St. Reters Sig er hoben ward. Darauf, wie es Sitte ist, füßten die Cardinick epi gange römisifch Geistlichfeit, der größte Beil des Bolfs dem Reuerwählten die Auße, währeud Rolaudo und die mit ihm Berbindeten seinen Wöderspruch dagegen eintegten, soudern ihrer Hoffmung beraubt, in jenen beseitigten Thurm der Peterofitres sich guruchogen. Den Papf Victor aber geleiteten die Cardinike, die Geistlicht, die Richter, die Sichter, die Schrieber, die Senatoren in seinen Paalas, während der Juruf des jubeinden Bolfes ersholl: "Den Papf Victor dat der festlige Petrus erwöhle").

Am solgenden Tage, melden die Canonifer weiter, gingen einige Geistliche zu Wolande an jenen bestelligten Ort und baten ihn, den Frieden der Artige nicht zu stehen. Ginige siehen Die Gene Die Gene wellte guruckweisen, ihnen vorwersen, daß sie, die so eben die Fäße bessel einigen gestüßt, der ihren Herrn des papplichen Mantels beraubt, zu biesem jekt und nommen wagten. Allein Wolando soll seine Diener beshalb hart getadelt und offen erstart haben, daß er niemals mit senen heitigen Insignien wäre bestiedt gewesen. In senen seiten Thurme blied er nun noch acht Tage, ging damu über die Tiese und am eissen aus dem der jeht, zwölf Tage nach Octavians Erhebung, in Eisterna ward er von seiner Partei zum Gegendaph erwählt, installiet und mit dem Te Deum laudamus begrüßt.

hiermit schließt ber Bericht in bem Schreiben ber Canonifer.

Man fielt, bies, wie die übrigen Zeugniffe, welche auf bem Concile laut getworben, überbietet fich in bem Beftreben, Octaviand Bahl in jeder Weife zu rechtfertigen, bas Teriben ber Gegenpartei als ein gesehloses, tumultuarisches, Rolandos Erhebung als eine Empbrung gegen ben heiligen Stuhl barzustellen. Durch die Masse beier vielen unter einander selbst fich nicht einmal einigendem Ausgan, durch ben Sanatismus, wecher allein

<sup>1)</sup> Papa Victore S. Pietro l' elegge.

viele Wasse belebt, durch biese nicht frei, soudern gewaltsam wirfende übermacht einer singirten Wahrheit wollten die Bictoriner ihre Gegenr gleichsam erdrücken; da biese nicht Theilungemer der Wahlhaudlung gewesen, vermochten sie den augeführten Zeuguissen feine anderen entgegenuspkellen. Allein in jenem Puntte, in der Phsicht, ihrem seindlichen Gegensah den Schin einer durch den Thatbestand gegebenen Berechtigung zu verleihen, Achande mit allen Krusten bes Hasse au bewältigen, rubt die Einheit der zum Theil sich widersprechenden Aussagen. Ihrem Gehalt haben wir an einer aubern Stelle auf bas Maaß des historisch Mahrschiellichen zurckzusstallten gesucht").

Alexander mar weber felbft auf bem Concile ericbienen, noch hatte er Stellvertreter gefchidt. Die Befchulbigungen, Die gegen ihn laut geworben, fonnten somit nicht wiberlegt, Die Rechtma-Bigfeit ber Babl Alexanders von Augenzeugen nicht erbartet werben: Die Bersammlung fonnte nur von Bictorinern ben hiftorifchen Bergang fich berichten laffen. Manche mochten vermuthen, ja überzeugt fein, wie febr er entftellt fei : in rechtlicher Begiebung batten fie nur burch Aussagen anderer Beugen bie gegnerischen entfraften fonnen. Da biefe fehlten, fonnten fie nur prufen, 3meifel, Bebenfen erheben, Berbacht erregen, Bermuthungen aussprechen: Diefer gleichfam bewegliche, an verschiebene Buntte vertheilte Wiberftand mar bie einzige Beife ber Opposition, Die fie ausuben fonuten. Aber freilich auch biefe mar bebeutent genug, und wenigstens fo ftart, bag man nicht fogleich, fonbern erft nach langerem Bin- und Berreben ju einem entschiebenen Entichluffe fommen founte. Diefen Befchluß bemulhten fich bie Bictoriner gu ergielen burch ben Beweis, ben fie au fuhren fuchten fur einen fcbeinbar gang gufälligen Umftand, nämlich, bag Rolando nicht inmitten ber Carbinale mit bem papftlichen Mantel befleibet, baß Bictor vielmehr querft inftallirt fei. Auf Diefen Bunft fommt meift bie Beweisführung ber einzelnen Beugen gurud: jene Befleibnug mußte wohl ale eine geheimnifvolle Beihe, ber Borrang

<sup>&#</sup>x27;) C. unten Rritif einzelner Begebenheiten.

in ihr als ein gottliches Urtheil in ber Borftellung ber Beit gelten. Rach unferer Unficht bes gangen Bufammenhangs ber Begebenheiten mar nun jener Borrang ber Weihe auf Geiten Alexanbere; allein je mehr bie Bictoriner felbft fich bies gefteben mochten, befto leibenschaftlicher, befto ungeftumer fuchten fie bas Begentheil zu beweifen. Bictore Ergebenheit gegen Raifer Friebrich, feine friedliche Gefinnung, von ber fur bas Berhaltnig von Rirche und Staat bas Befte au erwarten fei, founte gunachit nur angebeutet, erft bann icharfer hervorgehoben werben, ale bie ichon feft geschloffene Berbindung Alexandere mit ben lombarbifchen Stabten befanut warb. Ungfüdlicher Beife namlich waren gebeime Briefe Alexandere, melde fur biefes ichon bestehende Berhaltuiß zeugten, aufgefangen und in bie Sande feiner Reinde gelangt'). Die lombarbifden Ctabte mit ihrem freien, republifanifchen Streben, in ihrem tropigen, nur augenblidlich burch bie Ubermacht gebanbigten Unfampfen gegen bes Raifere Mugewalt. in bem Aufichwunge ihres gangen Lebens galten als aufruhrerifch; ihre Befinnung bem Raifer ale hochverratherifch. Die Berbindung besienigen mit ihnen, welcher auf bie bochfte firchliche Burbe Unfpruch machte, mußte baber ale eine Billigung bes Aufruhre gegen bie von Gott verliebene faiferliche Dafeftat gebeutet werben. Diefe Deutung, wie fie nabe lag, tounte fie benen, welche Alexander bieber ju vertheibigen gewagt, ale ein Factum entgegengehalten merben, welches fie nicht leugnen fonnten, welches fie verabicheuen mußten, wenn fie felbft nicht offenbar ale bes Raifere Reinbe ericheinen wollten.

Diefe Rudflicht war es wohl, welche ben ferneren Wiberstand brach. Der Schwung ber freimultigen Rebe erlahmte in bem Momente, wo die Sorge für die eigene Sicherheit in ben Gemüthern erregt warb. Die Wictoriner bemächtigten sich biefer Sitimmung ihrer Gegner: die Naffe ber Zeugenaussgagen, mit welcher sie überschütteten, erbrückte sie völlig; eine rechtliche Bertschlügung war nicht mehr möglich; die Übermacht ber faifer-

<sup>&#</sup>x27;) Radevic. de reb. gest., Frider. II. Lib. II. c. XXII.

lich Gefinnten vielleicht schon ju bemertbar: so wurden die Bersammelten burch geistige und similiche Gewalt zu einer endlichen Entscheidung bingebrangt. Diese Entscheidung fonnte nur im Sinne ber Bietoriner gegeben werben.

Um 10. Kebruar, also am neunten Tage seit Anfang bes Concils, nachdem ber Kampf ber Meinungen vorüber, das Übergwicht ber kaisestleiftigen Artei spinlänglich gestigert war, wurde ber gemeinsame Synobal-Beschuß gesaßt: Detavian ward als Victor IV., als rechmäßiger Inhaber bes paptlichen Entils von allen anersannt. Der Sinn, die Stimmung, in welcher biese Anersanung geschah, waren steilich sehr verschieden, die Westernung geschah, waren steilich sehr verschieden, die Westernung mach bei erzwungen war, sehr bedeuntlicher Artz allein sie war ein sartischer Sieg, wie man ihn lange beabsichtigter.

Das Resultat ber bieberigen Berathung ward in einer fchriftlichen Urfunde1) niebergelegt, burch bie einseitige, entstellenbe Darftellung ber Bahlhandlung ju begrunden gefucht. Diefe Entftellung beschränft fich nicht allein auf ben Inhalt biefer Urfunbe, auch bie Unterfchriften find, wie burch Beisviele bewie fen merben fann 2), burch Salfchungen vermehrt in einem Grabe, bag bas urfpringliche Daag berfelben nicht mit Giderheit berguftellen ift. Bie alle Spuren bee Begenfages ber Meinungen jenes Rampfes zweier Barteien in bem Actenftude verwischt find, fo ift auch jebes Merfmal bes Biberfpruche gegen ben Befchluß bes Concile ge= tilgt. Gine lange Reibe von Unterschriften ber bochften Beiftlichen. von Ergbischofen und Bifchofen, von Ronigen und Furften foll bie vollfommene Beiftimmung aller Unwefenben bezengen; Die Rirchenversammlung felbft nicht als ein partelifches Bericht, fonbern ale bas allgemeine, gemeinsame ber gangen Rirche erfcheinen: gu Pavia, meinten bie Bictoriner, hatte bie Rirche felbft entichieben, burch bie von Gott verliebene Bollmacht fich ben Rrieben

<sup>1)</sup> Radevic. Lib. II. cap. LXVII.

<sup>2)</sup> G. unten Rritif einzelner Begebenheiten.

wiedergegeben. Bictor IV. follte fortan als ber allein rechtmäßige Kurft biefer Kirche gelten.

Rachbem ihn das Concil in biefer Würde auerfannt, gelangte bald die Aunde davon auch 31 Raffer Friedrich. Rur in gehoeuer, freudig aufgeregter Stimmung fonnte er sie vernehmen. Den Wurnich seines Lebens, dem Alterauders Mahl 31 zerflören gedroht, tounte er jeht glauben wieder ersüllt zu sehen. Die Kirche datte in schiedre freier Guischleung sich seinem Willem gestügt; schon aus Dansbarfeit, aber auch im Sinne der Zeit mußte er jeht ihr seine Sullen gefügt; siehen Sullengang frie eine Guidelaug friegen.

Schon am folgenden Tage, nachdem das Concil jenen Beschließ gelast, am 11. Kebruar ward die seierliche Suldigung bes
neuen Papstes vollzogen'). Wictor hatte dieber seine Residenn außerhalb der Stadt in der Klirche S. Salvatoris gefaht. In
einer glangenden Procession ward er jest, auf einem Zelter retiend,
in die Katschrale der Stadt von der gehammten Gestliticheit,
in die Katschrale der Stadt von der gehammten Gestliticheit,
patriarchen, Erzbischössen, Bischössen, übern, den anwesenden Katsten und Großen geleitet. An den Pierten der Krirche wartete
Kriedrich selbst im schimmernden Kaiserschmud, um den neuen
heren der Krirche und sein Gesolge zu emplangen. Als er vom
Krerch sieg, hielt der Kaiser ihm den Seigsbiget. Beide traten
jest in die Kirche ein<sup>3</sup>). Das priesterliche Geleit, eine ungeheure
Bolssmenge solgte ihnen. Am Altare warf sich Kaiser Kriedrich
dern Papste zu Küsen und tüßte sie; alle Anwesende leisten
blieste Suddauma.

Um nachftedgenden Tage erschien ber neue Papft immitten seines Carbinal-Geligtums. Gin bufteres Geschäft war es, bas ibn herführte. Beim Scheine ber Sadeln sprach er jeht ben Bluch aus über seinen Begner, ben Kangler Rolanbo "und übergab sein Releich bem Satan, auf baß bie Seele gerettet werbe am Tage bes Gerichts."

<sup>23</sup> Nach bem Chronicon. Reicherspergens, p. 199: Pilegrin, Partriarch von Aquileja mit ihnen.



<sup>&#</sup>x27;) Epistol. praesidentium Concilio hinc inde directa bri Radevic. de reb. gest. Frid. II. c. LXX. Chronicon Reicherspergens. p. 198.

Diefe Bannung ward jugleich mit ber Erhebung und Anertennung Bictore befannt gemacht. Rach allen Theilen ber chriftlichen Belt liefen jest Rachrichten über Die ju Bavia gefaßten Befchluffe aus. Die Rirchenversammlung felbft legte in einem Rundschreiben ber Chriftenheit bas Ergebniß ihrer freien') Untersuchung, nämlich ben früher zweifelhaften, jest aber, wie fie meinte, erwiesenen Bergang bei ber Bahlhandlung vor2). Ale ungweifelhaft, ale Refultat gewiffenbafter Brufung ftellte fie bar, wie Bapft Bictor und fein Unberer von bem befferen Theile ber Carbinale auf Berlangen bes Bolfes, mit Beiftimmung ber Beiftlichfeit, ohne Biberforuch Rolandos erwählt, eingefleibet, auf St. Betere Gis erhoben fei. Schon bamale fei ihm bas feierliche Te Deum gefungen, fei er, mit ben papftlichen Infignien verfeben, in feinen Balaft geleitet; bas Bolf, ber Gewohnheit gemäß um feine Meinung befragt, habe breimal jauchgend ber Bahl Beifall gerufen. Rolando bagegen foll, wie fich aus bem Beugenverhor ergeben, erft ju Gifterna burch bie papftlichen Chrengeichen ausgezeichnet fein, fruber aber jeben Anfpruch barauf felbft geleugnet, feine Carbinale fogar an Octavian ben rechtmäßigen Bapft verwiefen haben. Alles Dies wird burch Bethenerungen, Bernfungen auf Bengenausfagen, Unführungen. Ramensunterfchriften in befannter Beife barguthun perfucht, por ber Annahme und Ausführung fcbriftlicher Befehle bes Begenpapftes gewarnt, in einem Tone fteigenber Reierlichfeit aur Anerfennung Bictore, jum treuen Glauben an Die romifche Rirche ermahnt, Gin Gebet an ben unfichtbaren Berrn ber Rirche um anabige Erhaltung bes bergestellten firchlichen Friedens Schließt bas Schreiben ber Sunobe.

Aber auch ber Kaifer hielt es fur wichtig genug, einen eiges nen Bericht über ben Berlauf ber Berhandlungen in einem Briefe an ben Erzbischof Cberhard von Calzburg\*) zu geben, ber mahr-

<sup>&#</sup>x27;) omni remoto saeculari judicio. Epist. praes. Concil. Radevic. II. c. LXX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epistola pracsidentium Concilio hinc inde directa bei Radevic, de reb. gest, Frid, II Lib. II. c. LXX.

<sup>3)</sup> Radevic. de reb. gest. Frider. II. Lib. II. c. LXIX.

icheinlich jedoch jugleich für die Öffentlichfeit bestimmt war. Er ist jedenfalls spater') adgescht, als das so eben erwähnte Spreien der Eynode; benn er gedenst der vielen Entkellungen und Immahrseiten, welche bereits über bad Concil verbreitel seien. Der Brief außer einer Stelle, welche der Berbindungen Aleranders in einer sehr gehäligen Wesse werdent, sie bestwirtung der verwickelten historischen Berhaltnisse unwichtig, ist nehr von psychologischer Bedeutung, als ein Ausdruck der Seelenstimmung bes Kaisers. Sonst giebt er nur eine übersicht der gesasten Beschülfe, welche zu begründen versuch verruck verbern schließlich gebraucht er beite granten versuch werden, ichtigklich gebraucht er beite growichte Kanton. In sie er der Kirche als seiner Jährerin solge, so ertenne er den von ihr gewählten Papst ebensalts an." Siermit schlen er die Sanctionen des Concils unedenstlich die die höchsen zu verehren; dennoch fann er faum die Andeutung unterbrückn, das er vielnucht ihner erh die Bestättigung gede.

Much blieb es bei biefen nur firchlichen Bestimmungen ber Syn obe nicht. Ihrer Wahl, liprer Unischeidung aber bas Schöma hatte Kaifer Friedrich als Laie sich schein bes Wechen bes Gehorfams gegen die Kirche wollte er auch jeht noch erhalten; als er den Befehl zur unbedingten, sei es auch gewaltsamen Ausstützung der den Befehl zur unbedingten, sei es auch gewaltsamen Ausstützung der Bestimmungen bes Geneils gab. Gin hartes faigreiches Gebet ward sofern erlassen, welches die Anertennung Bictore, als des dallein rechtmäßigen, von der allgemeinen Kirchenversammlung frei gewählten Rapstes von den Geschlichen seines gangen Reiches verlangte; Zeber, welcher biefem Verlangen sich nicht süge, folle bei alleichien Lande meiden?

<sup>&#</sup>x27;) Er ift batirt Papiae XV. Kalend. Martii, mit welchem Tage bas Constil gefchloffen ift. Der Synobalbrief bagegen bat fein Datum.

<sup>2)</sup> Ecclesia Dei — Dominum Victorem Papam in patrem spiritalem et universalem pontificem confirmavit. Quem nos Ecclesia duce secuti approbamus et universalis ecclesiae Patrem et Rectorem, cooperante divina clementia, fore denunciamus,

<sup>3)</sup> Vita II p. 45t. A. Act. Alex. Quo facto per totum sibi subjectum imperium misit edictum, ut ecclesiarum praelati ad statuam, quam erexe-

Durch biefes Cbict marb bas Intereffe bes Ctaates und ber Rirche innig verflochten. Der Raifer lieb, wie es ichien, ber Rirche nur feinen Urm, Die Husführung ibrer Beichluffe ibr gu fichern; Die allgemeine Sulbigung bes jest ermablten Bapftes gu ergwingen. Allein Diefer 3mang war nicht ber ber Rirche murbige; nicht ber, welchen bie freie Sierarchie uben fann: jene Beife ber Unterftugung beutet ichon an, welcher Ratur bas Bapftthum war, bem Raifer Friedrich fich verbundete. Die Sierarchie in ihrer Grofartigfeit, von bem Schwunge ber 3bee gehoben, mit ber fie, freilich in ber Gluth irbifcher Leibenschaft, fich befeelt hat, ber achte Silbebrandismus bedarf nicht iener weltlichen Gewalt: feine Dacht rubt nicht auf ben Baffen, fonbern auf ber Magie bes Beiftes, nicht auf bem Bunbniffe mit bem Staate, fonbern auf ber fittlichen Überlegenheit über ihn. Gine Sierarchie, welche bes Ctaates bedarf, Diefes Bedurfniß thatfachlich ju ertennen giebt, burch ibn erft bie eigene Gicherheit gewinnen will, ift nicht bie mabre; nur ber Glang ber außeren Erfcheinung ift geblieben, bas ihr einwohnende geiftige Leben verwelft.

In bem Mugenklide, wo Victor erhoben, ju Pavia anerfannt, von Kaiser Friedrich die Hubligung empsangen, in der That von ihm bestätigt war, schien Kirche und Staat verson, schien bestellt war, schien kirche und Staat verson, schien keine Woment da ju sein, wo diese feindseligen Mächte bes mittelalterslichen Ledens, deren Kanmp die großartige Bewegung seiner Geschiete ift, sich mit einamber einigten. Michen nur eine Zusischung war jene Einigung. Nicht mit der ächten Hierarchie, deren Urbild wurft Gregor VII. in seiner Eerle getragen; nicht mit dem Appsthum in der ungebrochenen Krast des Ledens, wie es ihm in der Geschichte erblüth war; nicht mit dem wahren Romanismus hatte der Kalser sich verdindet; sondern mit einem unschehen Eprößting desselben, mit einem Geschopfe seiner Hand. Schon die gange Weise seiner Wahl, Erschung, das Verhöltnig Victors

rat, adoraturi accederent, quod quicunque agere nollent, de terra sua non reversuri exirent.

Mansi: Acta Concil. XXI. p. 1115.

jum Raifer bewies, bag er ben Gebaufen bes bierarchifchen Gufteme nicht faffe. Richt Die Begeifterung fur Die Freiheit ber Rirde mar es, mas feine Geele fullte; ein Berrichertalent, bas von bem Cchwunge biefer 3bee fich ergreifen ließe, wohnte ibm nicht ein; nur ein gemeines, ehrsüchtiges Streben, bas Berlangen nach weltlichem Bortbeil, nach Glang bee Ramene mar ce, mas ibn reigte. - Um Diefen Bunfch perfonlicher Erhebung und finnlichen Genuffes erfullt ju feben, opferte er willig feine firch. liche Gelbftanbigfeit, Die Freiheit ber Sierarchie, Gein ebler Gegner, Bapft Alexander beutet an, beffen Freund und Berebrer. Arnulph von Ligieur berichtet, bag er fogar bie Ehreuzeichen ber papftlichen Burbe bem Raifer übergeben, erft aus feiner Sand fie gurudempfangen habe'). Dies mag ber finnlichen Thatfache nach unmahr fein; die Bebeutung, welche fie haben murbe, ift, auch wenn fie nicht gescheben, jebenfalls in bem Berbaltniffe Bictore jum Raifer ausgebrudt: feine Erhebung, feine fcheinbar freie Anerfennung von Geiten bes Concile marb vom Raifer beftatigt; bie Rirche, wie Urnulph 1) fcharffichtig erfannt, vom Raifer unter bem Scheine ber Frommigfeit gefnechtet. - Dit biefer Bestätigung marb bie Rraft bee Papismus gebrochen; bas fühne Gelbftvertrauen, welches bie freie, von jeber Rudficht unabbangige Sierarchie haben foll, gerftort: ber Biberfpruch, welchen fie fomit in fich aufgenommen, mußte ihre innerfte Ratur an-

<sup>1) ©.</sup> Episiola Alexandri III. ad Arnalphum Lexoriensem episcopom. ©. Harduin, Acta Concil. V. 2, p. 1578. — III le autem, sicto hono, qui nec in Deo, nec in justita confidebat, in ipisus Imperatoris praesentia per aliquot dies, velut pro certo accepimus, insignia pontificatus abjecit etc. Arnalphi Epist. ad archiepiscopos et episcopos Angine p. 1580: Undie et ad pedes ejus ipse dicitur Apostolatus insignia resignasse, posteaque de manupius investiturem accep isse per annalum. — Indignom facinus, omnibusque saeculis detestanda malitis, ordinationem scilicet divinam qualibet temeritate convertere et redempara anagquie Christi perimere libertutem.

<sup>2)</sup> Praedictus itaque princeps negotium suum tamquam sub umbra pietatis exercens, ceclesiasticum congregavit sacculari potestate conventum: no praesumdionem schiamatici illius proprio roboraret assensup et quos posset ad obedientiam illius tyrannicae potestatis terroribas inclinaret: en siguidicum intentione, at utriusque gladii virtute comminuta pristinam reformaret insperii majestatem.

taften, ja fie entfeelen: nur die außere Gestalt, bas Bert jener unfichtbar wirfenben Cecle bestand noch; fie felbft ichien entfloben.

Aber eben nur icheinbar mar fie entfloben. Bu gewaltig war bas firchliche Spftem, bas fie gebilbet, eingebrungen in Die Befchichte; ju machtig batte es fie ergriffen, ihr innerftes Leben erregt, ale bag es ichon jest, ichon fo ichnell in feiner Entwidelung hatte gehemmt werben fonnen. Der Schwung, welchen Gregor bem firchlichen Bewußtsein, ber ebleren, hoher ftrebenben Beiftlichfeit gegeben, wirfte noch fort in ber Beichichte ale beren im Innerften bilbenbe Trieb; biefe mußte ben ihr eingefentten Reim gur vollfommnen Bluthe entfalten. Go mar alfo ber Gingelne es nicht, welcher mit rober Billfur bie gefchichtliche Unlage hatte gerftoren fonnen: - mabrent Bictor ben Bebanfen ber reinen, großartigen Sierarchie aufgegeben, hatte Alexander ihn erhalten; mahrend Bictor bie geiftige Berrichaft über bie Gemuther perloren, batte Alexander fie fich gefichert; jenen ichunte bes Raifere weltliche, irbifche Bewalt, Diefen bie bobere Dacht bes firchlichen Glaubens. Durch biefen Glauben allein, ber fich mit ber aangen Inbrumft bes gemuthlichen Lebens, mit fener Entzüdung ber finnlich frommen Undacht, wie fie bem Mittelalter eigenthumlich ift, an ihn auflammert, burch biefen Glauben an ben ibealen Gehalt bes Bauftthume, ben er in feine Berfonlichfeit felbft übertragen, ift er unüberwindlich geworben.

Alls Kaifer Friedrich Bictor allein als Papft anerkannt, diese Anterkannung in allen seinen Landen erzwungen, einen Bund wichm, als allein rechtmäßigen Inhober des beiligen Stubles, geschloffen, Allerauder seiche hatte dannen lassen: sühlte dieser den Drang der Volhwembigseit in sich, die Freiheit der Herardie, welche geopfert zu werden schien, mit allen Krüften des Talents, mit dem Muthe einer böberen Begeisterung zu vertheidigen. In diesem Drange regte sich schon das Gesühl der Gewisheit des zustünftigen Kampsels: der Woment, wo Alexander nach seiner Bannung, nach der Anerkennung Bictors, — äußertich machtlos, saft bessiols, wie er war, dennoch als Papk sich noch fählter, war

gugleich ber, wo er die Nothwenbigfeit biefes Kampfes, in fich felbft ben Beruf empfand, ihn gu fuhren.

Es ist das Interfante gerade dieses Kampfes, in welchem sich die glängendie Reife von Begebenheiten in Alexanders Leben ausbereitet, theils die ungleiche Bertheilung der Streitfräste, theils die mefredrübtige Berwisfelung der Partiem zu beobachen. Auf beiden Seiten sind es Gewaltmittel, äußere Streitmassen, welche, freilich in einem verspiedenett Berhaltmisse gegen einander aufgeboten werden. Aber gestige Kräfte sind es, welche ihnen Bedeutung geben. Die Partie friedrichs besetelt die holitische Weinung, die Alexanders vornehmlich die Idee. Alls Kalfer aber beherrichte Friedrich seine Streitfräste unmittelbar selbs, aufgen dem Bechte seinen Sechen den Kriegerinden suchen, durch die Wassen Bedeutung der ihnen Bechte seine Seine in Italien das Respent sonnte er ohne Schen der Kriegerinden suchen, durch die Wassen Bedeutsche Ramens höchste Eine war ja, in Italien das Kalierthum zu gründen. So überwog auf Friedrichs Seite die äußere Gewals.

Alexander aber hatte ben Schwerpunft feiner Macht in ber 3bee, in ber er lebte. Inbem er fie ergriff ober fich von ihr ergreifen ließ, jog er wie mit boberer magifcher Rraft jene Streitmaffen, jene großen politischen Dachte an fich, welche feinem Intereffe bienten; - es bedurfte junachft feines gewöhnlichen Bundniffes, bas machtig erregte firchliche Leben mar viel gewaltiger. ale alle Mittel menfchlicher Klugheit. Inbem Alexander ben Bebanten ber Sierarchie, wie ihn bie Beichichte felbft als ben Trieb ihrer Bewegung angebeutet, mit bem feines eigenen Lebens verfchmolg, fich ber bochften geiftigen Rraft ber Siftorie felbft bemachtigte, war eben bas Große, Bebeutenbe ein 3beales: bie 3bee ber Rirche in ber finnlichen Incarnation ber Sierarchie war bie wunderbare Gewalt, welche, wie fie in ben Gemuthern eines großen Theils ber Chriftenheit wirfte, fo burch biefe unmittelbare Wirfung ber Begeifterung ibm politifche Rrafte erichuf. Berechnung, politische Berhandlungen, Berbindungen, rein verftanbige Abfichtlichfeit fehlten allerbinge nicht; aber ber eigeutliche Bebel ber Bewegung mar ber Glaube an Die firchliche Wahrheit,

welche Alexander zu ber feines eigenen Lebens gemacht hatte. Diefer Glaube allein machte ihn so mährig in einem Monment, wo die laiserliche Gewaltherrichaft alle Staaten Italiens unter ihr Joch gebengt: er bereitete schon den Sieg vor, als Alexander saft besibzlos war: die ebessten Gemither, die bedeutendsen Katuren, die gesimungsvolle Partei der Gestlichsseit neigten sich aus seite; freudig opsetten sie für ihn die höchsten Gitter bes sinnlichen Lebens, well er so treu ihnen die gestigen erhieft.

Erft in bem fvatern Streite mifcht fich. - auch fur bas finnliche Muge bemertbar, - von Alexanders Ceite bas Rirchliche mit bem Bolitischen und gerabe biefe Difchung, wie bie feltsame Bermidelung ber Barteien und Berhaltniffe, Die ungeheuern Mittel. welche von beiben Geiten angewandt werben, giebt biefem Rampfe bes Ctaates und ber Sierarchie jenen blenbenben Schein eigenthumlicher Grofartigfeit. Statt bes einfachen Bapftthums ftand fich ein boppeltes, ein freies und ein unfreies einander gegenuber: biefes wiber feine Bestimmung bem beutschen Raiserthume gefnechtet; jenes mit ben Iombarbifden Stabten verbunbet. Babrend bas erftere allen Glang von ber Ubermacht ber faiferlichen Serrfchaft borgt, burchglutt fich ber fuhne Freiheitebrang bes politifchen Bebens ber oberitalischen Stabte mit ber Begeisterung fur bie Sobeit ber freien Sierarchie. Die alten Barteien, Guelfen und Shibellinen, Bapfithum und Raiferthum, Die mahre und unmahre Sierarchie, italienischer Freiheitofinn und beutsche Gewaltherrichaft geriethen von neuem in Rampf: bie auf bas Sochfte gefteigerten Rrafte auf beiben Geiten, wie fie bie Gluth firchlicher Anbacht, bie Erregtheit bes politischen Lebens burchbrungen hatte, follten mit einanber ringen.

Die Enischeibungen bes Concils zu Pavia mußten, — bies founte nicht sehlen, auf die Stimmung ber Gemützer bie verschie benfte Wirkung außern. Parteien, zumal wenn es firchliche sind, fallen sich durch einen einsachen Urtheilsspruch nicht heben: bie Gewalt, burch welche man die Anertennung erzwingen will, wirft

nur ju noch leibenschaftlicherer Aufregung. In bem Momente, wo jenes taiserliche Gefeb erschienen, welches, scheinbar im Dienste ber freien hierarchie gegeben, ben Beschus bes Concils in Betrest Brieford burchsehn wolfte: entstant in ber gangen Kirche, wor allen in ber beutschen, weine Bewegung, in welcher sich bie bereits entstehne Opposition fund gab.

In biefer allgemeinen Bewegung regte fich ber freie firchliche, burch ben Silbebranbismus von weltlichen Intereffen gereinigte Sinn, beffen Richtung fich entschieben, fchon ebe ber Entschluß Aleranbers, fein Berhaltniß ju ben Beftimmungen bes Concilo offenbar geworben. Die ftreng hierarchische Bartei, wie ihr bas Recht, ju Bavia frei ju reben verfagt ober wenigstene nur icheinbar guerfannt, fie fomit gurudgefest mar, - fo fühlte fie fich aufs Tieffte verlett burch bie eigenmachtige Berfugung, mit ber Friedrich bie Anerkennung einer Synobe, welche fo einseitig entfchieben, burch Staatogewalt erzwingen wollte. Gingelne fraftige Raturen außerten fubn und frei biefe ihre Entruftung; in bem ebelften Unwillen flagten fie über bie Unmagungen bes Raifere. Johannes von Galisbury beutet an'), bag Friedrich fchon lange bie Demuthigung ber Rirche im Ginne gehabt: eine von ihm abbangige Sierarchie follte gur Erweiterung ber eigenen politischen Berrichaft mirten. Diefem 3mede allein, bemerft er, habe bas Concil ju Bavia gebient. Aber eben ber Bebante an biefen Dienft, welchen bie Bierarchie leiften follte, emport ben freifinnigen Rampfer fur bie Rechte ber Rirche. "Berichte muffen parteilos, frei von jeber Rudficht fein, meint er: wie viel mehr bie, welche firchliche Ungelegenheiten ju entscheiben haben. Schon bie Bifchofewahl muß unabhangig von allem weltlichen Ginfluß fein; iebes Urtheil über geiftliche Angelegenheiten auch nur von Beiftlichen gefällt werben. In Bavia aber fei gerabe biefes freie Recht ber Rirche burchaus verfannt; wie in einem feindlichen Seerlager, wie unter einem gegudten Schwerte, burch Schredmittel und Drohungen bie Enticheibung von Furchtfamen erzwungen, von

<sup>1)</sup> S. Epistolae p. 128.

Böswilligen, Arglistigen übereilt." — Aber bennoch burchbringt sich biese Cntrustung über bie ertlittene Gewalthat, über bie Entewürdigung, welcher bie entartete Hierarchie sich seicher Preis gegeben, mit trästigem Troft, wenn er bie ebele Singebung, bie ausopsernbe Liebe betrachtet, welche für Papst Alerander wirssams, bas seine Bartei überhaupt erfüllt. In Milbebrandischen System erfarster strößlicher Glaube fannte wohl eine Hutbigung der Kirche von Seiten des Staates, eine Sanction weltlichen Fürssenthum durch die Hierarchie, — nicht aber eine Herarchie welche sich auf willsturich versammelte Synoben und faiserliche Machgebote stügt.

Diese Stimmung der Erbitterung durchdrang allgemein schon der ernsteren Gemäther sogleich nach Bekanttmachung des faiserlichen Beides. Eine gang andere Bedeutung aber, — einen Lebensvollern Schwung, gewissermaßen eine höhere Weihe erhielt diese gelftige Aufregung, seit Alexander, wie er früher das Geneil nicht anerkannt, so auch jeht nicht gebeugt durch die Gewissheit des augenblicklichen Übergewichts seines Gegners, durch die gewaltsamen Maaßregeln des Kaisers nicht geschreckt, wie er als Hauft der schrecklich geschied wie er war, boch das fühnste Bertrauen zum Siege dieser Freiheit in Rebe und That fund gab.

Merander war vom Concile entsett, von Wictor gebaunt, vom Kasser verfolgt: die Wirren des kirchlichen Streites über die Doppelwahl erklärte man für gelöset. Aber erst seit bieser Erklärung steigern sie sich die Antei, welche man unterbrüden wollte, schwingt sich mit ungebeugtem Heldenmuth um so frastiger empor; statt der gewaltsamen Beruhsgung, welche die politische überlegenheit erwirfen sollte, begann nur ein um so bewegterer Kambs.

Ale Alexander zu Anagni die Rachricht von den Beschüffen des Concils zu Pavla empfing, beantwortete er sie mit einer entschebender Khat. Rach Berathung mit seinen Cardinassen und Bischöfen sprach er über den Gegenwaft, über Katser Kriedrich selbs, den Pfalggraf Otto und alle Gunftlinge berfelben beim heiligen Albendmahl und bem Scheine der Fadeln in Gegenwart von vielenRecritern und Laien den Baunfluch auch enthand im Namen
Gottes und der her Baunfluch auch enthand im Namen
Gottes und der heiligen Apostel Petrus und Paulus frast apostolischer Bollmacht alle Unterthanen des Eides der Ereue, sa verfündigte Sundenvergebung denen, welche sich gegen des Kaifers Exprannel offen empbren würden!).

Diefes Urtheil, wie es Alerander über feine Feinde gesprochen, vermochte er durch feine außere Gewalt in Bollzug zu sehen; nur das seste Dertrauen zu der Wahrheit seiner Gertschaft, zu dem göttlichen Berufe, der ihm geworden, konnte ihm den Mulh geben, auf Ersolg zu hoffen; allein die magische Macht, welche die Sierarafie zu üben vermag, dese Orffung erfüllen.

In bebentsamer Beife brudt fich in biefer gegenfeitigen Bannung die burchaus verschiedene gestitge Richtung ber feinblichen Barteien aus. Bapft Bictor, ein Werfgeug bed Kaifers, bannt Alexander, ber Kaifer ergreift alle Machregeln, biefen Bannfpruch gewaltsam zu vollziehen. Merander, zunächft umdrangt von faifer-lichen hereromaffen, von eigenen Streitfraften entblößi, entset Ben Kaifer felbt mit feinem Gegenpapfte, ohne außerlich nur einen Angriff wagen zu tönnen.

Indeffen war die Wirfung seines Bannspruchs außerordentlich. Aumächst ichon sühste sich seine Partel gesoden, ermuthigt,
gestärtt durch die Enischiecheit, die ungebrochene Kraft seines
Widerstandes. Diefer hebenmuth und diese Seinigen begeispeti, mit
benen er in dem Momente der Gesaft die Seinigen begeispets, erigten zu nacheisernder Selbsenstgaung; — seine Personlichseit
ag die ebessen Gesten, die herrlichsten Talente an; der Schwung,
den das hierarchische Serben überhaupt zu geben vermag, den die
Liebe zu Alexander erhöbete, entsesstellte sie von allen kleinlichen
Ruchsichen, trästigte ihren Sinn zum flandbasten Erdulden igglichen Ungemachs. Auch nach der Bedanntmachung des faiserlichen



<sup>1)</sup> S. Epistola Alexandri ad Salisburgensem episcopum bei Harduin VI. 2. p. 1559.

Ebictes mantte, - fo viel wir wiffen, - Reiner in feiner Singebung an Bapft Alexander. Bielmehr fein treuer Johannes von Calieburn ) bemerft ausbrudlich, bag "alle bem befitlofen Aleranber folgten, lieber ine Eril geben wollten, fern von bem Ungefichte ber Furften, ale beffen Rebenbuhler anhangen und mit ben Fürsten herrschen." "Sier find bie Bischofe, hier bie Presbyter, hier bie Diaconen, hier bie gange Curie; — alle, außer benjes nigen, welche bas Eril fcheuen, find hier. Gie fchredt bie Entscheibung bes Concile ju Pavia nicht; gegen ben Raifer felbft vielmehr und gegen fein 3bol baben fie ben Bannfluch geschleubert." - Die Dacht, welche biefe Stimmung in ben Gemuthern wirfte, mar feine irbifche; es war eine religiofe Inbrunft, beren Gluthen feine Staategewalt bampfen ober auch nur fublen fonnte.

Immer von neuem vielmehr wurden fie angefacht burch bie perfonlichen Ginfluffe, welche von Bapft Alexander ausgingen. Er unterließ es nicht, einzelne bebeutenbe Raturen, bie in ben verschiebenen fürftlichen Reichen feine Intereffen vertraten, burch Bufchriften ju ermuthigen, burch thatfachliche Begengungen feines Danfes in ihrer Unbanglichfeit zu befestigen. Dit einem uubebingten Bertrauen fie beehrenb, öffnete er ihnen fein mit Gorgen erfülltes Berg, um in biefem Erguß ben innigften Eroft, jugleich auch bie Bewißheit fich ju geben, bag er burch biefe Berthichabung feiner Freunde Treue noch fteigern werbe.

Bor allen feinem ftanbhaften Arnulph von Ligieux antwortete er jest2). Bugleich mit ber Bezeugung feines Danfes giebt er Bericht über ben Bergang bei ber Bablhanblung und auf bem Concil zu Bavia, gleichsam um Arnulphe Anhanglichfeit und Liebe gu ihm vor fich felbft gu rechtfertigen, feine Entruftung über bee Raifere unerhorte Gewaltthat bem theilnehmenben Freunde gegenüber offen auszusprechen. Wie er bier fast in jebem Worte, melches er rebet, Urnulph fublen laßt, welche Bebeutung fur ibn feine thatfraftige Sulfe habe, ihm nicht verhehlt, wie fehr er auf fie gu

<sup>1)</sup> Epistolae p. 130.

<sup>2)</sup> Harduin VI. 2, p. 1577.

rechnen habe: so schrieb ) er auch an ben Erzhischof von Rouen und besseu Sussian in ber Absseu, ihnen zu zeigen, wie sehr er sich um die Erhaltung ihrer Treue bemühe. Eben so sandter an Eberhard Erzhischof von Salzburg einen Brief Abhlichen Indie eine Wahrlauber. Dan nech nicht eine Währstander in voraugegangen, welcher Alerander unberdingt vertrauen sonnte. Eine ebese Entschieben in der unberdingt vertrauen sonnte. Eine ebese Entschieden sich und best Schrieben gleich sehr und bes Schrieben gleich sehr auch werden.

Kaum konnte es sehlen, daß solche Mittheilungen, in der vertraulichsten Sprache abgesaßt, mit den ehrenden, auerkennenden Brüdecten durchslochten, dem Papste Liebe und Hulb gewannen. Gerade weil Alexander mit solcher Hingebung zu den Ginzelnen sich heradließ, war das Berhältniß dieser hochgestellten Geistlichen ein rein persönliches, befreundetes: es war uicht allein der Rapst als das Hauf ber Kirche, welches sie wirt wird Weithele der Ehrerbietung erfüllte, vielmehr das eigenthümliche Gepräge seines rein menschlichen, seines friechten Charafters.

Indessen hatte Kaiser Friedrich, durch den Bann, welchen Alexander über ihn ausgesprochen, vielleicht nur noch mehr erhiet, sein schon zu Bavia gegebenes Evict ausse Ernegite in Bollzug sehen lassen. In seinen deutschen wie italienischen Staaten sorderte er mit dem entschiedensten Ernste Anerkennung Victors als Papst, die Berwerfung Alexanders ober das Exil.

Eine allgemeine Erschütterung ber Gemütifer entstand, als man bas Edict ausgussissen begann. Mit Entrüftung mußte ber Kaiser seigen, wie fest, wie unerschütterlich ber Glaube an bie Hierarchie seiz seiches bei hard bie Harte ber Strafe, die ihnen brobete,

¹) ib. — ad haec juxta prudentiae tuae consilium Rotomagensi archiepiscopo ejusque suffragancis et aliis per Northmanniam constitutis exhortationis literas destinamus.

<sup>2)</sup> Harduin VI. 2. p. 1540.

tießen Aleranders Inhanger fich nicht schreden; freudig wanderten fie aus, um auf dieser Wanderung die Liebe zu ihrem herrn mit die fortzultragen. Bischöse wurden vertrieben, Bictorinisch gessimtet einzesetzt ben Gemeinden, die sie verabscheuten, mit Gewalt ausgedrungen: das Ausseinanderstoßen so feindlich Gesinnter, die Klucht der verschieften, die Hauft der neuerwählten Gesistlichen, das seinbestige Berhältnis dieser zu den Gemeinden, deren sirchliche überzaugung in der freien Sierardsie wurzelte, we ie wilde Seidenschaft, welche nur um so sessiellosse fich regte, se hestiger der Druck war dem man versuchte, wenden namentlich in Deutschland eine allegeneine Berwirtung hervor, löste in manchen Stadten die siechtlichen Bande auf.

Auf furchtare Weife brach die Wuth der bem Bictor feindigen Partei in Mainz aus. Der allgemeine Haft erglithete hier an vom Beize bes Widerfpruch, zu dem die eigenthämflichen tirchichen Berhältnisse die Gemüther versührten. Kaum würde die Gelbenschaft so wide, so zügeldes geworden sein, hätte nich feden längt der tische Kreisteissen der Andinger eines Momentes geharrt, wo sie den Druck, den die Herfchaft des durch den Kaiser eigenmächtig ihnen gesehrten Erzbischof diese, abzuschatten vermöchten. Es ist von Jatersse, bestehen Draug in der Reiche der Begebenheiten aufzuschlier.

Seit bem Jahre 1153 waltete in Mainz Erzbischof Arnold von Seelenshoven '). Sier geboren aus ebtem Geschiechet, hatte er auch die Sussensiege geistlicher Würden in der Watershab durch-laufen. Zeboch sind die Nachrichten nicht einig, welche Seellung er vor jeuer seiner Erzbeiung eingenommen. Nach der einen war er zuerst Propsi (D. Petri praepositus) in Mainz, sodann Decan

Yolumen primum Rerum Moguntiacarum. Accurante Georgio Christiano Joannis p. 558 (Serrarius, Rerum Moguntiacarum Lib. V.) Volumen secundum Anonymi libellus de caede Arnoldi p. 80 Conradi Chronicon Moguntinum p. 101.

in Machen'); nach ber anbern 2) Rammerer (Camerarius) in feiner Raterstabt; alle jeboch nennen ihn Rangler.

\* Raifer Briedrich muß ihn wohl sogleich nach seiner Throubesteigung mit dieser Withe besteinte haben; saum ist zu glauben, daß er als Herzog von Schwaben sie ihm zu ertheiten bas Recht hatte. Jene rasche Besörderung war dann wohl gewiß der Lohn für die Treue, welche er gegen Friedrich schon zuvor bewiesen; für die Justunst sollte er ihm als Wertzeug seiner umsassenden Mine bienen.

Arnold war in fehr anerkennender Beife vom Ergbifchof Beinrich (feinem Borganger) auf feiner geiftlichen Laufbahu ge- forbert worben, icheint mit beffen unbedingten Bertrauen beehrt

¹) Anonymi libellus de caede Arnoldi in Christian, Jon. II. 60. Sacis ordinibus cum eset initiates, benefici Henric primum Moguntine ad D. Petri Praepositi consecutus fuit diguitatem; deinde Aquisgrani ad B. M. V. quae magni noninis et Imperialis est collegiata, Deconi capessivit honores. Ilis vero muniis cum fungeretur dici viz potest, quantum vitue probilate suaque erga pauperes beneficientia famam collegerit celebritatemque.

<sup>2)</sup> ciucr urfunblichen Retig gufolge f. Christian, Joan. I. 558.

gewesen ju sein. Ueder Heinrichs Thun und Lebenist faum ein entschiedenes Uttheil zu wagen. Man ist nicht einmal zu vermuthen im Stande, in wie weit er mit Grun de inner schiechen Berwaltung seiner Diöcese angeklagt ward.) Es mag sein, daß diese Beschübligung überwiegend ibren Grund hatte in dem Rachzegefühl seiner Besslächen, welchen er vielleicht gerade durch die Strenge, durch die Hinter der Kirchenjucht verhaßt geworden. Genug, die Anschaft geschieden fanden bei Papit Eugenius III. so williges Gester; Schirtist Stellung selbs warb so bedennlich, daß er seinen Bertrauten Arnold von Seelnhoven zu seiner Rechtsertigung nach Rom zu seinder für gut sand.

Diese Sendung war versubrerisch genung für einen Geststliden, der nur zu reich an ebrgeizigen Winfichen war. 3war ichent es eine gehäffige Ulertreibung, wenn ihm in einem Berichte?) die schniftze Ulertreibung, vom ihm in einem Berichte?) die schnödesse Treulosigsteit, die schamlosste Bestedung zugeschrieben wirde: zwei mächtige Cardinale soll er durch die reichen Geschaufe gewonnen, gegen seinen Hern, ben zu entschulbigen er gesommen, selbst die ärzsten Beschulbigungen haben laut

2) Conradi Chronicon - Christian, Joann. II, p. 107.



<sup>1)</sup> Conradi Chronicon Christian. Joann. 11. 106. Igitur qunm sicut jam supra dictum est, sic pontifices se haberent et clericalis disciplina optime servaretur, ita ut plehs clero, clerus praelatis, obedientiam et reverentiam exhiberent, invicem honorantes, invicem diligentes, praesidente tune quodam llenrico Archiepiscopo, viro utique pacifico et benigno ac multis virtutibus dotato: diabolus, qui hoc ferre non volebat, ipsi venerabili viro, quia veritatis et pacis amator erat, litis et incommoda excitavit. Nam quia semper ei erat cordi, ut clerus honore debito gauderet, populus justitia regeretur, terra pace publica exaltaret, ecce accusatus apud Papam, quod somnolentus et inutilis baberetur. Quod vir bonorabilis ut cognovit, solennes nuntios pro sua excusatione ad summum Pontificem decrevit protinus destinare. Misit ergo omnium suorum secretissimum cognitorem quendam Arnoldum clericum, quem ipse Archiepiscopus ad praeposituram majorem promoverat jam recenter tamquam eum, qui non posset esse immemor beneficii tam noviter consecuti et propterea eidem jam praeposituram S. Petri etiam contulerat, insuper et Camerarium constituit civitatis Moguntinensis. Erat autem idem Arnoldus miri ingenii et facundiae et congestor pecuniae infinitae. Otto Frising. II. 9. (Muratori VI. p. 705) virum pro distractione ecclesiae snae frequenter correptum.

Am Diterseste des Sabres 1153 waren zwei Legaten des Apostolichen Singles, der Cardinal-Presbyter Bernhard und der Cardinal-Diakonus Gregor bei Kaiser Friedrich in Babenberg eingetroffen. Der heilige Bater batte sie gesandt, um einige angeklagte deutsche Geistliche zu richten. Ju diesen gestörte vor ale in Ersbischof Heinich von Mainz. Alls der Kaiser, der nach Worden gegogen, sier sein Solfager biett: forderten die pahstlichen Legaten zienen auf, in Reuhausen,?) einem nachen, durch seine Kirche berühmten Dirte, sich vor ihnen zu stellen. Es ift und nicht vergöunt, zu wissen, were er sich zu rechtfertigen versucht wie wie ihm beier Wersuch geltungen. Seine Richter erstätzten

<sup>1)</sup> Insofern mag Baronins nicht Unrecht haben, wenn er jene zwei Carbinate in Schut niaunt gegen bie in Conrad, Chronic, ihnen vorgeworfene Beftechtichteit. Baronii Annal. Eccles, ed. Mansi XIX. 68, 69.

<sup>2)</sup> G. bie oben ichon angeführte Stelle bes Otto Frising.

ihn für ichulbig und entsehten ihn feines Amtes. An feine Stelle ward darauf, hodht wahricheinlich auf Kaifer Briedrichs Wint, ber Kangler Arnold von Seelenhoven erhoben.

Gewiß waren es nicht bie fittlichen Gigenschaften nur, welche biefen bem Raifer empfohlen. Dag wahr fein, mas feine Lobredner ju berichten wiffen, daß er ichon früher ale faiferlicher Rangler mit ebler Menschenfreundlichfeit und Dilbe bas Glenb bee Bolfes ju linbern fuchte; - bei einer Sungerenoth foll er taglich breihundert Arme gespeifet, Wittwen und BBaifen getroftet, fich felbit burch astetische Strenge ausgezeichnet haben. Rriebrich batte iebenfalls noch eine andere Befinnung in ihm entbedt. Bahricheinlich hatte Arnold ale Rangler bie Soffnungen ichon an erfullen begonnen, welche ber Raifer von feiner Birtfamfeit gefaßt hatte. Durch bie, eben jest bei feiner Beforberung bemiefenen Antforge wollte Friedrich ihn von neuem verpflichten, in feinem Dienfte gu arbeiten, - bas Intereffe an ber romifchen Sierarchie aufzugeben. In ber That entspricht Urnold biefer Erwartung: wie er fortan auf Geiten bee Raifere ftebt: fo bat er auf jebe felbftftanbige bierarchifche Tenbeng und Unschauung Bergicht geleiftet.

Doch beginnen feitdem seine Berhältniffe sich zu verwieseln, wenig feit auch Maing sand er die Boltsstimmung sehr wenig freundlich. Maing war nicht gewohnt, seinen Kirchenschieften von des Kaliere Interesien so abhängig zu sehre, — noch weniger bessen unmittelbared Eingreisen so hart zu empfinden, Englichen stüllen Biele durch die so scheinger Enstehung der Krzischighofs Seinrich sich verletet; zu sehr dragte sich der Berdacht auf, daß Arnold vor allem dag mitgewirft: um selbst erhoeden au werden, mußte er sa erst siehen herrn stürzen. Mit diesem allegeneiner sich verbreienden Urtheil keigerte sich der Hoff gegen ihre möcklicht burch personiche ehrgeizige Wünsche nur noch mehr von ihm entgünder.

Arnold fand nothig, burch eine entschiebene Erflarung bas Gerucht von einem Antheil, welchen er an heinrichs erzwungeuer Entfernung genommen, niederzuschlagen. Allein wie die meisften folder Betheuerungen (fie haben ja nur Berth fur Mugen-

Wahrend ber Kaiser seinen ersten Jug gen Italien nuternommen, benuften einige ihm seindlich gestinnte Große biesem Woment, wo Arnold von seinem machtigen Schubberrn vertassen waz,
zu einem wohl schon langer vordereiteten Angriff. Pfolggraf Hermann am Abein, mit andern Herren und Grasen verbündet, sieein verherend mit Keuer und Schwerdt in Atnolds Gebiet ein.
Der Erzbischof seite sich rasch zur Gegenwehr, einige Große ergriffen für ihn die Wassen und Gegenwehr, einige Große ergriffen für ihn die Kassen, man tämpste von beiden Seiten ohne
Entschwung: da sam die Rachricht, daß Kaiser Kriedrich nach
Deutschung: da sam die Rachricht, daß Kaiser Kriedrich nach

Bald barauf wurden beibe Parteien vor ihn geladen. Es war ja ein altes deutsches Gefeb', welches verbot, bei Aweigneit des Kaisers im Reiche Seide gehde zu erheben. Die Uebertretung biese Berbotes wollte Friedrich jest sehr ernit ahnben. Auch seinen Gunftling Arnold sonnte er nicht gang von der Strose befreien: er verurtheilte die Schuldigen zu dem schimpflichen hundtragen. Pfalggraf hermann mußte sich versönlich biefer Bußung unterziehen: des Erzbischofs Stelle vertraten die mit ihm schuldigen Gra Graß befor Bußung

Wie der Raifer bei biefer Erlaffung ber Strafe eine perfonliche Rudficht nahm, welche nur aus ber eigenthumlichen Werthschapung bes Mannes zu erklaren ift: fo erkannte er auf ber an-

<sup>1)</sup> Anonymi libel, libel, de caede Arnoldi Et Christ, Joann II, p. S. – cum vetus consustudo pro lege apud Frances et Seuvos inolevisset, si quis, rege trans Alpes profecto, pacem publicam fregiuset ac violissed, ni turbarum suarum poenss daret, ad omnium terrorem ponteritatisque uncontam cum inaignes tum ignominiouss, Comes quidam canem, Ministerialis sellam gestando, Palatinum ipse, quamvis magna dignatione potentiape principem decenque quos suitis sociaret consites esadem reddere jussit, acilicet ut quisque gelido isto hiemis tempore, nudus pede et supra indusium thoracetaus canem humeris de loco judicii ad comitatum proximem portaret. Esadem Wilhelmum Comilem (filibergeasem et Henricam, Comitem Lohesmensem, qui cum Arnoldo fecerant, etiam subiro coegit, ne que para immunia maneret.

bern Seite die Bebeutung beffelben in ber ehrenvollen Aufforberung an, welche er an ihn ergeben ließ.

Friedrich bereitete ja eben damals seinen zweiten Zug nach Italien vor. Kräfliger, nachhaltiger, als es das erste Mal geschecht sonnte, sollte der von neuem und unfrüsslesse fich ergende Freiheitessinn der somdardischen Städte gezähmt werden. Schon im Zahre IIS7 sorderte daßer Friedrich die deutlichen Fürsten wir der beabsichtigten glänzenden Feersahrt aus, welche vor allen das diermustiges Mailand zu demittigen bestimmt war. Auch von Erzbischof Arnold von Mainz verlangte er die pflichtmäßige Hecresfolge. Wenn es woch ist, was ein Berichterstatter mittsellt), daße er Arnold noch persön lich den Wansch auch den der kiedlich noch persön lich den Wansch auch den Westender bei sich ju sehen: so war jedensalts die Absicht, durch thn bei einer vielleicht bald bevorstehenden Beränderung in den Berhaltmissen der römischen Herarche auf beren neue Gestaltung einzuwisten.

Erzbichof Arnold, obwohl er ben noch fo unfichern ergbichofinchen Sip wohl ungern verlieft, solgte boch villig ber Aufsferberung feines Herrn. Doch als er von ben Maingern eine Beisteuer zur Ausruftung ber herresabtheilung verlangte, welche er zu fiellen hatte, außerte sich ber Sas, von welchem sie gegen ihn erfüllt waren, gang unwerhoften. Trosig, ohne alle geleich ber Ehrerbietung, schullen in den Borftellung ab. Arnold hatte Grund genug, jede Gewaltischigfeit zu meiben, durch welche er ein Bolf reigen sonnte jaher übernahm er, ohne weitere Schritte zu thun, alle Koften für die Heerfahrt allein. Un der Spife der hundert und sunfzig von ihm gerüsteten Ritter zog er nach Valassen.

Kaum jedoch war der Berhastie entfernt, als die vielleicht burch des Kaisers Amvesenheit in Deutschand noch gurungsphatene Aufregung in Mainz in das wildesse Teriben ausbrach: Arnolds det weitem mächtigere, jest sanatisch erfiste Gegenpartei hatte das Bolf schon zu einem Ausstande zu stimmen gefluch, wel-

<sup>2)</sup> Anonymi libel, de caede Arnoldi Archiepiscopi in Christ, Joann, II, 83.

der seine geiftliche herrschaft brechen sollte. Ein Geistlicher, ber Propli Burchard, und ein tollftügner Nitter Manget, reigen die Maniger forthaftend jun gewassneigen Elberschande: die Untruhen und die Berwirrung stieg bis zu einer höhe, daß Arnold, welcher bei dem Kalfer in dem Lager vor Malland sich beidernd, durch beite Nachfeld geschwert, sich die Erstallnssig zur Rüftler erwirtte. Rald eilte er über die Albern nach Deutschland, nach seiner Residen zur Arfleben gurtla. Iedoch das erbitterte Bolf verschloß dem ridskiehen der Korke.

Da es ihm nicht gelang, mit Gewalt sich bie Aufuahme un erzwingen, biese tiefe Demultsigung einen langeren Ausenbalt in Deutschland ihm nicht wüuscheitwert machte: gling ber tiefgefrante Arnold nach Statien zum Kaiser gurüd. Doch auch diesen versuchte man ihm wenigstens zu entstennen. Bener Burchard, welcher damals das Kirchenregiment in Mainz handhabte, hatte Untläger in Friedrich hereriger geschieft. Allein dieser Schlag gelang nicht: der Kaiser erflärte seinen Gunsting für unschuldig; befahl ihm Gehorsam und Gerechetung zu beweisen; verlangte für die Kosten, welche Arnold auf die Reisen nach Italien und Deutschland, auf den hererstung gegen Mailand verwandt, genügende Entschlang, mit der Drohung seiner laieseitigen Ungnade bei sernerem Widerstaut, entließ er die Gestandten.

Sie fehrten mit biefem Beschiebe nach Maing gurud. Arin seiner troßigen Biberspensischet bessen verstehet man bas Bolt
in seiner troßigen Wiberspensischet bessen verstehen: wirtte boch die
Furcht vor der Rache des Kaisers so schren betre Erzbischof
wemigstens in seine Restdenz wieder einzieden sonnte. Zedoch
vermochte er nur durch den Schus einer bedeutnebe bewassinaten
Begeletung sich zu halten. Als er auf einer Eynode zu Mainz,
wo die höheren Geistlichen seiner Diöcese versammett waren,
bies stiedlich zu stimmen suchte, ihnen gegen eine angemessen
entschädigung vollsommen Amnessie ander bewirter er saum, daß
man auf seinen Worfchag einging: nach längerer Verathung ver-

fprach man, zwei aus ber Mitte ber Berfammelten zu Bermittlern zu mablen.

3cboch ber fortwährend von seinen Feinen angestacheite Bolisbag ließ selbst bas Bert biefer Bermittelung nicht gefingen. Bibglich erhob fich ein witbes Geschender; in biefer Berwirung, in welcher man bie verschiedenen Gegeuben ber Stadt jugleich beschietze, vernahm man Trohworte, welche auf ben Word bes Ergbische beuteten.

Allein biefes All warb er noch glüdlich von ihm abgemeinbet. Das bewaffnete Befolge, welches immer in seiner Nahe geblieben, sammelte sich raich; entschossen ber Greine Magtiff bas Bolf zu zersprengen, ward es nur burch des Ergbischofe Beschi zurusgehalten: es muße ihm einen Wassertliand auf zwöf Zage antragen. Scheinbar nahm ber seine Araft sischende Vobet biesen Autrag an: in der That ward die Zeit bieser augenbildlichen Rube nur benutzt, um bald um so zügellofer ben glüserbern Sog zu befriedigen.

Erzbifchef Arnold hatte faum nach Seeligenftabt sich jurudegegogen, jur Installation eines neu gerählten Geistlichen; bie 
Synode hatte sich aufgelös, — bie Bersammelten tehrten in ihre Heimath jurud, als in Mainz ber kaum unterdrückte Ausstandes Solfes von neuem sich erhobe. Kitchen und Kicher wurden erbrochen, geschändet, verwüstet, ber erzbischöftliche Palast geptündert; Thiren und Fenster zerschlagen; Alles in Berwirrung gebracht: faum enthielt sich die Wuh des Pobels, das Gebäude ganz zu zerkören. Erzbischof Arnold ermahnte und begutigter wenigstens die, welche noch feine Partei ergriffen, suchte er zu bestimmen, zur Berubsgung bes Bolts mitzuwirfen; nur beschwichtigen wollte er, nicht durch harte Bestrasung reizen: da warb er von Knifer Friedrich, der indessen die bebeutungsvolsste Beräuderung in den Berhälmissen der Seierarchse hatte entstehen sechn, nach Italien abgerussen.

Eben bamale mar ja nämlich ber Tob Papft Sabrian IV. erfolgt. Sofort entwidelte fich aus biefer icheinbar allein fleben-

ben Thatsache bie gange Reihe ber Begebenheiten, welche wir in ihrem Zusammenhange, wie nach bem in ihnen wirksamen Getriebe ber Leibenschaften oben barguftellen versuchten.

Wie Kaifer Friedrich vor allen durch die Bersammlung des Concils zu Paria ein durchgreisenbes Gericht üben, durch die Kniche seible sie Entigheimag über die Applitualig geben wollte: so hatte er mit der schaffinnigsten Berechnung sich die Theilnehmer erwählt; um ein ihm gesälliges Urtheil zu erwirfen, hatte er auch dem machtigsten Gestlichen Teutschlande, dem Erzbsichovon Mainz, seinen treuen Armold von Seelenhoven eingeladen. Seine ums übersommen Kamensumerschrift in den Acten der Synode zeigt, doß er im Sinne des Kaisers sur Wieters IV. Andertennung gestimmt hat. Nachdem er so dem Kaiser als Wertzung gestimt, die Erreichung seines großen volltischen Iverket date spekten bei Erreichung seines großen volltischen Iverket des Erzbsichosses und die er des Erzbsichosses und werdes hatte sodern bei Erreichung seines großen volltischen Iverket des Erzbsichosses und dieser des Erzbsichosses des Erzbsichosses und dieser des Erzbsichosses und dieser des Erzbsichosses und dieser des Erzbsichosses des Erzbsichosses des Erzbsichosses des Erzbsichosses des Erzbsichosses des Erzbsichoss

Chon guvor, fogleich nach Arnolde Abrufung nach Stalien, batten beffen Feinbe, ba fie ihres bartgefranften Rirchenfürften Bericht an ben Raifer furchteten, ebenfalls an biefen Gefanbte gefchidt. Zag und Racht waren fie gereif't, um bem Ergbischof auporgufommen. Gludlich hatten fie balb Italiens Boben erreicht: aber bort, jenfeits ber Alpen murben fie von einem gurften aufgefangen, und an Arnold ausgeliefert. Bunachft, ba bebeutenbere, wichtigere Angelegenheiten ben Raifer beschäftigten, ward bas Urtheil über bie Dainger Brrungen bingungeschoben, Doch fogleich nach Beendigung bes Concile ju Bavig enticbieb ber Raifer von neuem ju Gunften bes Ergbischofe: er verlangte volle Entschädigung und unbedingten Gehorfam fur Urnold, Die Mainger Befandten follten burch einen feierlichen Gibichwur bafur Burgichaft leiften, baß bes Raifere Befehle ohne allen Rudhalt in ihrer Baterftabt ausgeführt wurden. Da fie, wir miffen nicht, aus welchem Grunde, aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen waren, mußten fie juvor von Bauft Bictor in biefelbe wieber aufgenommen werben, ehe fie ben Gib leiften fonnten. Darauf murben fie entlaffen.

Doch schiefte Friederich, um ben Maingern ben gangen Ernst feines faifertichen Wertes zu erkennen zu geben, auch von seine Beeite Gesandte. Die scharte ausehrachen, die Ordnung, welche biese im Namen ihres herrn aussprachen, die Ordnung, baß er die hattelte Strase verhängen werde, salls sie bei ihrer Widersesslicht verharten, drach biese endlich; mit verbiffenem Ingrimm beugte fich das Bolf unter das Joch der Gertschaft bes verhaßten Ergbischses.

Die allgemeine Erbitterung gegen ihn, wie sie schon seit Zahren in Nainz geherrscht, war inhessen trop biese scheinbaren augenblidischen Unterwerfung in der That nur noch gestigert worden. Arnold hatte ja in Kavia den freien hierarchischen Sinn verleuguet, in knechtischem Gesporsam gegen den Kaiser gewirk, den von ihm der Kirche aussezumgenen Papit auerkante.

Ungefahr ju berfelben Zeit nun, als ber Erzbischof von bort jurudkehrte, ward auch Friederichst Gotet, welches bie allgemeine Hutbigung Bictors verlangte, in Deutschand bekannt. Wie aber in vielen andern Stadten, so entstand auch in Mainz über biese Beeintrachtigung der firchlichen Freiheit eine bedentliche Berfimmung; dagegen big eroßartige Saltung Alexanders III. deriner Fürfteng unft bedürftig, eben baburch die hierarchische Unabhangigkeit sich bewahrte, zu gewaltig ebelere Gemütter angeg. — Dazu kam noch, bah der Breidiging mit jenem Papste, welcher der Kirch die Staatsgewalt wieder beugen wollte, sich weit mehr befriedigt fühlte; baher aus doppeltem Grunde die sirchliche Uederzugung in Mainz überwiegend für Alexander III. war: in dem Anschigk an ihn sand boppolition gegen den Kaiser immer neut Radrunga

Be mehr fich num bie Stimmung in Mains bem Papfte Mieranber guneigte, um fo empfinblicher mußte fich bas bortige Bolf gereigt fühlen, als Ergbifchof Arnold, jenes Feind, bes Kaifers Gunftling wieder in feiner Mitte erfcien.

Bar manche geiftigen Dachte wirften eben bamale gufam.

men, um biefe Gereigtheit bis ju einem gefahrlichen Puntte gut fteigern.

Ergbifchof Urnold, vom Aufang feiner Erhebung an ben Maingern verhaßt, mar trop bes wieberholten Berfuche ihn auf Die Dauer ju entfernen vor furgem jurudgefehrt: burch ben Schreden, ben bie Drohung bes Raifere verbreitete, hatte er bie Emporung, Die gegen ihn berrichte, gludlich gebampft: feine Gin= fahrt in Maing war ber Moment bes Triumphe, welchen er über bie ftolgen, aufruhrerischen, freiheitoluftigen Burger, feine erbitterten Reinbe feierte. In eine Entruftung baber, Die um fo furchtbarer war, je mehr man fie verbergen mußte, nicht in rubige Ergebung lof'te fich bie frubere Erregtheit auf. Diefe politifche Leibenschaft aber, welche ben Gemuthern einwohnte, berfchmoly fich eben jest mit ber Bereigtheit bes aufftrebenben firchliden Freiheitofinnes; indem man ben Beruf fühlte, fur bie in Alerander unterbrudte leibenbe Rirche, welche Arnold verrathen, ju fampfen, wurden alle geiftigen Rrafte von einem boben Schwunge ergriffen. Dbgleich fcheinbar eine ftarre Bewegungeloflafeit1), eine bumpfe Rube in Maing berrichte, pulfirte bennoch im innerften Lebensgefühle ber immer beißer werbenbe Drang, in ber Rache, die man ubte, jugleich bie firchliche Freiheit ju retten. In biefer Unschauung, bag man burch Ausführung bes ichon reifenben Planes gegen ben Ergbifchof fur bas allgemeine firchliche Intereffe ftreite, fuchte ber Sag ber Mainger fich felbft gu rechtfertigen.



¹) Anonymi libel, de caede Arnoldi Archiepiscopi tel Christ, Joann. II. 88. Caesaris itaque mandata, quanquam animis non adeo aequis ac libentibus, exequebantur et post redium Archiepiscopi breve tempus, quoad tumultuum auctores aberant, tranquille modesteque se gerebant. At post neque in multo perfecerunt, quod tot usque hue machinationibus intenderant, seilicet, ut pium optimumque principem crudeliter ac per immane nefas nocarent.

Alls Arnold von Pavia nach seiner Restong heimgefehrt, sand et, wie er weitigkens glauben mußte, den Trob seiner Uuterthanen gebrochen; seinem Einzuge hatten sie keinen Widerstand
emtgegengeset. Auch seinerhin bewegte sich das öffentliche Leben
außerlich in seinen gewöhnlichen Gleisen.

Miein bald genng begann die Gafrung, die intr gurudgebrangt, nicht gedampft war, von neuen ben firchlichen Boben in Maing aufgurütteln. Junachft fehrten einige Nitter, welche vom Erzbijchof verdannt waren, beimilch in die Stadt gurid. Gottefrieb') von Eppenstein, Reintoth von Bingen schlichen sich wieber ein: personliche Rachfucht flachtlet sie an, die allgemeine Bersimmung ber Einwohner, die sie genugsam fannten, zu einem Ungriff auf Unold's Leben zu benuben.

Im Geheimen ischleichen fie fich unter das Bolf, beben es auf gegen seinen geistlichen Geren, trieben es an, bie Fessein bern Tobe gegen feinen geinbern Geben bem Tob gu geben. Kaum bedurfte es solcher Worte, um das Bolf zu einem Auffande zu reizen, zu welchem vielleicht jeber Einzelne im Sittlesn fich mit Auf einem Kuffande zu reizen, zu welchem vielleicht jeber Einzelne im Sittlesn fich od Man entworsen batte.

Raid hatte biefe ueue Bewegungspartei fich verftartt, vermehrt, - Die eigentliche Bollefrast mit ihren Machinationen ergriffen. Die wilbe Butregung, welche bald bie furchtbarfte Gewaltibat verübte, muß sich schon eine Zeitlang vorher in bebentlichen Zeichen fund gegeben haben.

Da biese faum zu verkennent waren, erinnerte man ben Erzbischof von manchen Seiten, auf seine Sieherheit bedacht zu sein; man machte ihn ausmerssam auf bas Treiben ber ausgewiegesten Bollsmassen. Za die fromme Hibegard, ein gottesslürch-

¹) Anonymi libel, de caede Aruoldi jet Christ, Jonan, II, p. 88, XLM. In his Godofredus ab Eppenatein et Reinbothus Bingensis. Patritiine fuerint an plebeji non liquet. Hi malis agitati geniis, superbiaque clati, sauple sponte nes esciente nec permittente Arnoldo in urbem revertuntur. Nihil perdunt temporis. Plebem de novo concitaut, tantisque Arnoldum criminibus onerant et flagitiis, ut impendio nunc magis quam nate, odium deflecterent in innocentissimum principem.

tiges Weib in Bingen, welches bem Bolte als Bahrsagerin galt, werflindigte jest icon, baß ibm bas Schlimmfte bevorstehe. Ale im Arnold foll alle Warnungen verachtet haben. Denen, welche in diesem Sinn ihn mahnen wollten, hat er, wie man sagt, die Antwort gegeben: "die Walnzer-hunde fönnen nicht beigen; sondern nur durch Bellen schrecken. Muthlose allein mögen sie fliktieben."

Beboch zeigten junadit wenigstens bie Berbindungen, bie er einging, daß er das Gefähl hatte, bewossuten Schupes bedurftig au fein. Den Besuch eines Herzogs von Sachsen'), ber und nicht weiter bezeichnet wirb, benutete Armoth, ihn auf Grund eines Bundniffed, welches er icon früher mit diesem wie mit andern Fürsten geschlossen, jur Hallsteilung ausgusordern; er muß also wenigstens für eine Zeitlang zu einer nachhaltigen gewaltsamen Unterdrückung ber ausgeregten Stimmung in Mainz geneigt gewochen sein.

Die Mainger besorgten nicht ohne Grund, daß durch jenes Bundnig die Aussischung ihres Unternehmens gehindert werben tonnte. Mit erheuchelter Treuherzigseit stellten sie dem Erzbischof vor, wie durchaus friedlich sie gestunt, wie sie jede Widerspenstigteit ausgegeben, wie bereit sie seien, ihre Treue durch Selulung von Geiseln zu verdurgen.

Arnold vertraute biefen Berfprechungen; er entließ fogleich ben Bergog.

Diefe freiwillige Bergichtleiftung auf einen machtigen Beiftanb, welcher ibm gu Theil werben tonnte, gab ibn ber Buth

<sup>1)</sup> Anonymi libell, de caede Arnoldi Archiepiscopi p. 88. Forte et empestato Dux Saxoniae el aderat, Hune consulti auxiliumque poseit. Foedus enim cum eo alitisque compluribus jam olim percusserat, Quam primum vero cives id perceperunt cum utriusque principis nec non procerum religiorum vives nossent, ne quid sibi negoti fiacesserent aut bellam conflarent, nuntios non mediocri dignitate mitunt, per eos denuo veniam petuni, simulant perifice, ad pacem se propensos esse; deposituros aliquando contumaciam, omnia, quae imperaverit Arnoldo modo non supra vires essent, facturos ea de re so velle cavere obsidibus, itaque se gerere, ut conclusa esse possit.

feiner Feinde rettungelos Preis. Ale er von Bingen nach Mains jurudreifte, um bie feierlich verfprochene Burgichaft entgegen au nehmen, fehrte er in bem St. Jafobe-Rlofter ein, welches auf einem Sugel vor ber Ctabt lag. Bu feinem Unglud aber gehorte ber Abt bes Rloftere ju feinen Feinden. Diefer felbft begab fich in bie Stadt, um ben Burgern zu verfundigen, ber Erze bifchof fei in ihrer Gewalt; fein Moment geeigneter, ben langft gefaßten Blan ber Rache auszuführen. Des Rloftere mochten fie nicht ichonen; es vielmehr nieberbrennen, bamit Urnold nur nicht entrinne.

Gerabe am Tage Johannes bes Täufers begab fich ein Musichuß von Burgern in bas Jafobeflofter jum Ergbischof. Ihre Abficht mar fich felbft ju überzeugen, ob Arnold in ber That nicht von bewaffneter Mannichaft begleitet fei. Der Borwand aber mar, bie, wie fie meinten, nothgebrungene Entichulbiqung, baf fie bie versprochenen Beifeln nicht ju ftellen vermochten. Diese Erflarung, wie bie Erinnerung an bie wieberholten Berfprechungen, welche alle unerfullt geblieben, festen ben Ergbifchof in Buth; gornig fuhr er fie an, außerte fich bitter über ihre Treulofigfeit. - Die Burger ftellten fich erschredt, erbaten fich nochmale Bebenfgeit, verließen bas Rlofter. In biefer Bebenfzeit aber berieth man gur letten Enticheibung ben Dorbanfcblag . welcher guegeführt werben follte. 1) Rach einer anbern Rachricht hatte man fchon fruber fich babin vereinigt, bag eine Glode bas Beichen gur allgemeinen Bewaffnung geben follte.2)

Die Glode ertonte, ale es anfing Racht ju werben. Da eutftand eine allgemeine Bewegung in ber Stadt: bie Burger ariffen au ben Baffen, bie Bolfemaffen brangten fich gufammen; unter milbem Gefchrei fturgte man fich burch bas Thor bem 3afobeflofter gu.

<sup>1)</sup> Anonymi libel. de caede Arnoldi Archiepiscopi in Christ. Joann. II. p. 89.

<sup>2)</sup> Couradi Chronicon. ib. p. 112.

Der Erzbischof hatte bier sich schon ber Ruhe überlassen. Sein Bruder Dudo von Seckenhoven und wertige getreue Diene feltiefen neben ihm. Dudo, durch ben Kam rings um das Klosser ausgescheucht, erwachte zuerst. Mengstlich bittet er den Bruder scheumigt zu entslieben. Doch Arnold, wiewohl er erscheret sein mag, beruhigt ibn und sich selbs burch die Bersicherung, daß die Kestläckt des Klosters sie schüben werde.

Bahrend die Brüder sich noch unterreden, beginnt das withende Bolf zu stüttenen: Einige siegen Leitern an, während Andere die Bolf zu stütten der Schener zu derrechen versichen. Judem die Liener des Erzbischoss verwirrt und angstvoll, so gut es geht, die Thüren verrammeln: drängen sich die seindlichen Bolsbansten gerabier zusammen; mahrend sie mit Steinen und Geschoffen alle noch beseichigten Bolswerfe zu zerschmettern suchen, lauern sie zu gleich iedem Klächtling auf, beobachten mit mordgierigen Blüden alle Ausgänge des Riosters, um dem Erzbischof den gewissen Zob aubereiten.

Indessen bie flatten Mostemauern scheinen noch immer ben erhigten aufrührerlichen Böbels abgehalten zu haben. Da rief der Sohn jenes Mangat, welcher Arnolds erbiteterter Keind war, man solle Feuer aulegen, das Alosten niederberennen. Die rasendern Boltshausen derfügen freudig diese Bott ihres Führerd: sie wersen Feuerbrande an wiese Stellen; dat fehrt das alte Bauwert in Flammen. Die bestürzten Wönche in ihrer Verzweislung wehllagen, suchen vergedens nach Schweinitteln. Endlich berfehr der Ehzer oder werden gefrengte die wüthenden Wolfsmassen der Ehzer der werden gerfrengte die wüthenden Wolfsmassen bei meisten der unschweizigen Wönche, ohne zu erwägen, daß sie Vergedender der unschliebungen Wönche, ohne zu erwägen, daß sie Vergedender einder

Während so das Kloster von seinen sanatischen Feinden erobert, zugleich von den glübenden Feuermassen geridder wird, hat sich Arnold in scheuer Flucht, in bekeuder Angst in den hopen Thurm desselben zurüdsezogen. Hier auf der höchsten Jinne des Klosters erblickte ihn die sanatische Menge: schauerlich schien seine Gestalt durch die immure weiter sich ausbreitende

Stamme hindurch. Bei biefem Unblid erhipte fich bie Buth von Reuem: man suchte die Tenermaffe eben hierher zu leiten, damit ber Thurm gusammenfturze.

Arnold hatte die Befahr, welche ihm ben fläglichften Tob brobete, mit immer fich fteigernber Geelenquaft machfen feben, in gräßlicher Gile brangen bie Flammen ihm immer naber. In Diesem Momente ber Bergweiflung mochte er ju entflieben fuchen - nach einer Rachricht war er fcon im Begriff, in ein Monchegewand gehullt, mit anbern Monchen burch bie fest offenen Thuren fich ju retten-ale man ihn erfannte, und nun ber Safi bes Bolfes von Reuem erglubete, Die Buth jur furchterlichen Sohe flieg. Schon hatten bie Rlammen fein Saar ergriffen, ber Ropf, bie übrigen Theile feines Korpers waren fchon angebrannt, ale bie feindlichen Bolfemaffen auf ihn fturgten und ihn gräßlich morbeten. Rachbem Giner ibn querft mit bem Schwerte Durchbohrt, fielen Unbere mit Stangen, Steinen, Degen über ihn ber, riffen ihn gu Boben, gerfleifchten, gerftudelten ihn, raubten, was pon Roftbarfeiten er noch an fich trug; ber ichauberhaft eutstellte Leichnam blieb auf offener Strafe liegen. Sittentofe Beiber, von frechen Luften angeftachelt, mallfahrteten an biefen Drt; Rramerinnen und Bublerinnen gerschlugen ihm bie Bahne, andere ftedten glubenbes Beftrauch, rauchenbe Feuerbranbe ihm in ben Schlund.

An biefer empörenben Gewaltthat, aus bem sanatischen Sas ber Leivelichaft gedoren, beshalb schauerlich sogar für die Erininerung, fühlte fich die Rache ber freiheitslusigen Wainger. Da vor allem biese personliche Stimmung es war, welche gereit durch des Erissisches Balen dau gedrängt ward jene Brecht au begehen, das allgemeine hierarbische Anterses und frei Erick wirte sie glüdslicher Weise nicht trabend auf das Urtheil wiert fet glüdslicher Weise nicht trabend auf das Urtheil wierische Beurgung, die Buth, mit welcher die Vollesauffraufer ihrer ische Beurgung, die Buth, mit welcher die Vollesauffraufe auf den Bertreter der ihr seindlichen liedischen Leberzeugung sich gesturgt, die Sichen biesem großen Papste emfrenden können.

Sold' entischeidende Siege burch die Fauft erkamplt, waren es im Gangen jest noch nicht, welche ber Allerambrinischen Partei bas Übergewicht gaden: Dulben und Leiden vielnehr, Selbsente sagung und aufopfernde Singebung sollten die fort und fort sich flätfenden Kräfte fein, welche Aleranders Herrichaft gründeten und erhielten

In biefem Dulben für bie hierarchie gingen zwei große Monchsorben mit bem Einflusse ibres viel wirfenden Beispiels woran. Die Gistrectinger 1), welche weit verzweigt über Frankreich und Deutschland, schon durch die Menge ihrer Klöster eine gewisse Ilnabhängigleit sich errungen, hatten ben Befehl Kaiser Friedrichs, Bietor als Papft anzuertennen, surchtlos um mit Gleichmuth vernommen.

Mit richtigem Instintt, wenigstene nicht nach langem bebentlichen Abnagen ber Gründe, entschiebe fich der Orden sür Papst Alexander. In diese Buttelaters, wo die Herander. In diese Rüftsezit bes Mittelaters, wo die Hierardie noch wie mit magnetischer Krast die höher strebenden Zalente wie die ernstere edle Abstes an sich siesliete, sühlen diese sich mobssisen, wenn sie diese Bestelung ertrugen. Es sie die Unbesangendeit, die süße Gemütslichseit des mittelattertichen Lebens, welche, die beiden firchlichen Spheme, die Hierarchse und die Abstes der Krast die Verlächen, ja entgagengeset ist, dennoch Jahrhumerte lang mit einander sich verführen, und entwideln lassen. Erst als diese Entwidelung auf der einen Seite auf den höchsten Aumst gesommen, der Katholichemus mit dem Schwung religiöser Leidenschaft alle Organe des firchlichen Lebens ergriffen, durch diesen Keiden aber bessen ergriffen, durch diesen Lebenschaft alle Organe des firchlichen Lebens ergriffen, durch diesen Lebenschaft alle Organe des firchlichen Lebenschaft aber dessen Bergien Freiheit erdrückt

<sup>1) ©.</sup> Helmoldi Chronic. Slavorum ed, studio Schorkelii p. 200. Insuper Cisterciensis Ordo eidem universus accesserat, in quo sunt Archiepiscopi et episcopi quam plures et abbates amplius quam septingenti et monachorum inaestimabilis numerus. — Horum invincibilis sententia vel maximas vires addidit Alexandro.

hatte: erst da lösse die askeiliche Tendeng das Band, das sie mit der Hierarchie verschlungen; ihre polemische Arast wuchs mit wunderbar sich sleigernder Schnelligleit; die schwärmerische Sinz gebung schlug in eine flarr verständige Opposition um.

Damals jedoch war wohl faum bie Ahnung ber Möglichfeit biefes Gegenfanes vorhanden. Die großen Monchsorden vielmehr fühlten viel tiefer, lebhafter ben gegen bas Raiferthum.

Die Ciftercienfer, welche Meranber anerfannt, murben burch Raifer Friedriche Cbict in biefer Anerfennung nicht manfent gemacht. Es widerftrebte ihnen, eine frembe, firchliche Abergenanna fich auforingen zu laffen. Bwar im Gingelnen wiffen wir nicht. wie fie biefes Biberftreben geaußert, ihren Biberftand bethatigt baben. Allein entichieben genug muß er wohl gewesen fein; beun Friedrich fab in ihrem Betragen eine Berlegung bes pflichtmäßigen Behorfame, burch welche er entruftet warb. Durch biefe Opposition, burch bie Gewißheit ber Dacht bes Orbens vielleicht noch mehr gereigt, gab er ben Befehl, entweber Bapft Bictor auquerfennen ober feine Staaten gu verlaffen. Die Giftercienfer. ihrem Glauben getren, fur bie Sierarchie begeiftert, mablten bas Lettere. In gebrangten Schaaren'), fogar gewaltfam vertrieben, floben fie nach Franfreich: burch biefe Uberfiebelung, wie burch bie Theilnahme, welche fie erregte, muß Alexanders Bartei bort bebeutend verftarft worben fein.

Daju fam noch, bag auch bie Carthaufer ihre Kraft ber Muerfennung biese Napftes weiheten. An ihrer Spige ftand bamals ber berühmte Unifelmus, in ber alten Carthaufe gebitet, jest beren Haupt. Bon früher Augend an hatte er bas Leben eines heitigen vor Augen gehabet: als Mochad bes berühmten klofters fuchte er es barguftellen. Das gange Mitterführen? ber

<sup>1)</sup> Helmoldi Chronicon Slavor, p. 201. Quamobrem iratus Caesar proposuit edictum, ut omnes monachi Cisterciensis ordinis, qui consistebant in regno suo aut Victori subscriberent sut regno pellerature, Itaque difficile relatu est, quot patres, quanti monachorum greges relictis sedibus suis, transfugere in Franciam.

<sup>2)</sup> E. Vita S. Anthelmi in Acta S. S. Mens. Jun. Tom. V. p. 229: — ita ut ceteris religiosis praeberet vita ejus exemplum; sed impossibile

Adfefe, Die Gelbenthaten ber Entbehrung und Gelbstentfagung batte er mit ungebrochenem Duthe auf fich genommen; fo ubermenfchlich fchien felbft ben Beitgenoffen biefe vollfommene Uberminbung ber irbifchen Ratur, bag man bie munberbare Kraftigung bes Willens, welcher fie banbigte, nur Gottes Gnabe gufchreiben fonnte. Das Urtheil und bie Erflarung Diefes Mannes, burch welchen Gott felbft ju fprechen ichien, mußten naturlich von entfcheibenber Birfung fein. 216 baber Untbelmus Alexander als rechtmäßigen Bapft anerfannte, murben gewiß Biele, Die biober geschwanft, auf eine Beife, wie fie felbit wunschten, befestigt; fie founten fich jest einer Auctorität unterwerfen, ohne genothigt gu fein, fich felbftanbig ein Urtheil gn bilben. Beboch begnugte Unthelmus fich nicht blos mit biefer perfonlichen Erflarung: er wirfte vereinigt mit einem gemiffen Baufrebus, - ungewiß, ob Monch feines Rloftere ober Abt eines anbern - mit bem großten Gifer fur Alexander. Es ift faum zu berechnen, in wie weit Diefer Birffamfeit bie bald fich fundgebenbe und fich abschließenbe firchliche Stimmung Franfreiche guguichreiben fei.

Abgeschloffen wurde fie freilich erft burch bie öffentliche Gut-

videbatur eis ipsius imitari studia, qui ultra bunianum modum se exercere non desinebat, quod quidem ipse non posset, nisi virtus Dei, patrantis per ipsum, operaretur in ipso.

## Drittes Rapitel.

Diese Entscheidung war bisher jurudgehalten durch den Krieg, welcher von neuem zwischen Ludwig und heinrich von England ausgebrochen. Dieser somme jenem es nicht vergeben, daß die Internehmung gegen Toulouse durch seine Dazwischenfunst verungstidt war. Schon im solgenden Jahre') daher hatte er den Blan gesaft, wegen dieser Bereitelung seiner Hoffungen sich zu rächen: rasch sammelte er von neuem seine Streitstäste; schon sinner ihr seiner ihre Streitstäste; schon sinner ihr seiner aber auch in schimpfischen Benfell migriff wagen, keiner aber auch in schimpfischer Feigheit sich zurächziehen. Dieses bedentliche, schwankende, unentschieden Englich für Mittelsmänner zu heben; noch ein Schwertschas geschehen, war es ihnen gelungen, die beiden Könige wieder zu verföhnen?).

Indessen hatte Kaiser Friedrich, der wohl die Beichluffe bes Raveier Concils durch ben gewalfiamen Widerfland, den man hiere Musstübrung entgegengestellt, angetaftet batte, ihre Auctorität gebrochen wähnen mochte, nach Mittell gesofche, dem siechtlichen

<sup>1)</sup> Guilelm. Neubrig Hist. Angl. auch bei Du Chesne IV. 427.

<sup>2)</sup> a. a. O. Viri ergo pacifici banc heesitationem habentes, ne duorum zelus et superbia hominum strages innoxiorum parerent populorum, pie cauteque sategerent. Et quoniam sub clypeo, ut dici solet, melius plerumque procedit pacis negotium: principibus quod prius ne audire quidem sustinebant, persausum est.

Spftem, bas er anerfannte, bie gewünische hirbigung auf bie Dauer zu erhalten. Witten unter ben ernften friegerischen Bewagungen in Italian, währente ber Belagerung bes von neuem empörten Mailand, verließ ihn dieser Gedante nicht. Es ist dewunderungswürdig, wie blese gedoppette Habitgleit, dern Begenstald und in den den geschene Art, den Anifer nicht gerstreute: während er jene erste, mächtigfte ber sombarbischen Stadte einzuschließen Seglunt; als er noch nicht zu beurtzeilen vermoche, mit verdem Ersig er fünglen were, de re jenen volken Freiseierberang, jene Leidenschaft der Tapferleit zu bandigen bermöge, versoglet er unablässig ben Plan, seiner firchlichen Richtung zu verschafft, "Appl Wictor aufghließich zur Anertennung zu bringen. Es muß ihm nothwendig geschienen haben, durch eine neue entschieden That biese Anertennung au wirften.

Friedrich namlich fab fich wicker veranlaßt, eine Synobe gu versammeln. Diefes gartum flett fest, ohne daß wir vermöchten, es als die Solge der hier zusammenwirfenden Gründe, es als die lehte vielleicht in einer gangen Reihe von Begebenheiten aufzufassen. Es wurde vermessen sein, diese einzelnen historischen umb phychosoglichen Momente durch eine Bermuthung, welche jeder befilmmten Unterlage ermangeln würde, ergängen zu wollen. Freilich nicht ohne Schmerz, aber in bem sich aufprängenden Gestüste einer nothwendigen Beschränfung des Urtheils wird der Geschicksforeter bier nur aubenten dursen.

Bielleicht bestimmte ben Kaiser jur Erneuerung ber Synobe bie Massigier auf bas Gerücht, welches sich über bas gewaltsame Berfahren auf bem Geneil zu Lavis verbreitet hatte. Wenn bald barauf ju Toulouse von den Mitgliedern der Synobe die Art und Weise, wie der dort geschie beschüttig zu Stande gesommen, ohne allen Rüchalt bargelegt und besprochen ward: so werben auch in Ratifeu von Meranders Anfangern, von den Bestiebung in Ratifeu von Meranders Anfangern, von den Bestiedung überhaupt über den Gang ber Versandlungen Klagen erhoen, wird die Etimmung gegen den Kaiser nicht gunftig getvorden sien. Gen so den fein. Gen so febr um biese als um des Urtseil fremder Kirthen

ju andern, die Meining einer vollfommen freien Anerfenning Bictore an verbreiten, fam er mohl auf ben Bedanten, Die Spunde au Bavia ju erneuern. Jedoch bald miffiel ihm bie Babl bed Ortes. Er bestimmte Eremona, endlich bas treue, ber Raiferberrfchaft gang befondere ergebene Lobi fur bas im April 1161 ju versammelnbe Concil'). Um Gefte ber Beiligen Gervaffus und Brotafius begann Die Reier; Bapft Bictor felbft leitete fie. Der Raifer mit bem Gefolge feiner Großen, ber Ronig von Bohmen, Belearin, Batriarch von Aquileja, Guibo, ermahlter Ergbifchof von Ravenna, viele Bifchofe, Brioren, Abte, Bropfte und andere Rlerifer verherrlichten fie. Die Berfammelten hatten nicht erft gu berathen; ber einzige 3wed ber Bereinigung war anzuerfennen und zu beschließen, was Friedrich winischte. Diefer Bunfch war allen wohl befannt: feinem Bapfte Bictor follte eine neue Sulbigung werben. Es ift bier wohl nicht an bem ju zweifeln, mas ber immerhin parteiische Morena berichtet, bag alle Theilnehmer ber Epnobe Bictor von neuem anerfannt haben. Denn ju Lobi waren nicht mehr Barteien, wie fruber gu Pavia: Die Gewaltfamfeit, mit welcher ber Raifer bie Anerfennung Diefer Spnobe erzwingen wollte, hatte die Schwachen, die Uberzeugungelofen ju feiner Bartei übergutreten genothigt ober ju offenem, entschiedenem Biberftanbe gereigt. Cofern nun lettere in ber Gewißheit, auf bem Concile nicht burchbringen ju fonnen, bort auch mahricbeine lich nicht erschienen waren, war bemnach bie Berfammlung pon iebem Element ber Opposition gereinigt, bem Raifer ju jebem Dieufte bereit. Much Unbere, Die nicht gegenwartig waren, follen in fcbriftlichen Mittheilungen eine gleiche Bereitwilligfeit, eine aleiche Gefinnung bezeugt haben. Briefe ber Ronige von Ungarn. Danemart, Rorwegen, Bohmen, ferner von feche Ergbischofen und amangia Bifchofen follen vorgelegt fein, in benen bie Bitte um Entichuldigung ihrer Abmefenheit und bie Beiftimmung ber Babl und Erhebung Bictore, ja auch aller Befchluffe, welche auf bem

<sup>&#</sup>x27;) Otton. Morenae Hist, Laudens, bei Muratori VI. 1089, Harduin VI. 2. p. 1587.

Concile gesaßt werben würden, gleicher Beise ausgesprochen war. Indessen daß Danemart hier wiederum eine Erstärung in diesen Sime sollte gegeden haben, dauf mit Grund bezweisselt, diese Inweisel wohl auch auf Anderes ausgedehnt werden. Bollsommen richtig mag daggen die Nachricht sein, daß dem Anerkennungen der Berbammungen zur Seite gingen. Hubert, Erzbischof von Malamb, die Bischofe von Macenya und Breckia, die Consulun dieser Städet, serner alle diesenigen, welche der Theiluahme an der Ermerdung des Erzbischoss Arnold von Malm verdächtig waren, wie der Erzbischoss Arnold von Malm verdächtig waren, wie der Erzbischoss von Bolgna, wurden ihrer Gesclen sür immer, Andere, wie der Bischof von Addem diese Bestimmungen gegeden und befannt gemach, schos das Concil am heste des heiligen Jacobus, Albhai Sohn, am ersten Mal.

Benben wir uns jest gur Betrachtung ber firchlichen Berhaltniffe Franfreiche gurud.

Raich, wie wir gesehen, hatten sich die beiden Könige von Fraufreich und England versöhnt. Nachdem biese Wersöhnung vollzogen, eilte man von beiden Seiten, bei frichsiche Erteifrage zur Ensicheibung zu bringen. Schon im vorigen Kapitel haben wir angedeutet, daß und die Wermushung nicht ohne Grund zu fein scheine, jene pahstlichen Legaten, welche an Ludwig und heine frin zu gesehet wären, hätten seit Mnsang der neu entstscheiden Schannung zwischen beiden Königen bis zu deren zu erwartender Spiung auf Antwort in Frankreich geharrt. Wir wissen nicht, in wie weit ihre Weitsankeit in das gegenseitige Berhältnis der Könige eingreist: von außerster Dürftigleit überhaupt ist der und übersommene Berich über die Begedenheiten, kaum mehr als im Rotal zul ibe Sabre 1161

<sup>\*)</sup> Robert de Monte in app. ad Sigebert: Henricus rex Anglorum compregavit omnes episcopos Northmanniae et abbates et barones apud Novum mercatum et Ludovieus rex Francorum aduanvit suos Belvaci, et ibi tractatum est de receptione Papae Alexandri et refutatione Victorie: et consenserunt Alexandro, reprobato Victore. Das Chronicon Nicolai Triveti Bri d'Achery Specii. III. 135 bagear festet brie Gentlie in ber Bönet.



veranlagten Ludwig und Beinrich, jeder Die Berfammlung ber Beiftlichfeit feiner Staaten in Franfreich: Lubwig in Beauvais, Beinrich in Reuf Marche in ber Rormanbie. Beibe Conoben fprachen fich nun freilich, vorzüglich burch bie Borftellungen bes Grabifchofe Sugo von Ronen') und feines Reffen Gilo bewogen, gu Gunften Alexandere aus, verweigerten bie Anerfennung Bictore. Mlein biefe Auerfeunung mar, wie wenigftens ber Erfolg bewies, feine entscheidenbe; fo fehr auch die in fich wenig gufammenhangenbe Rachricht bes unten genannten Chroniften biefe Unficht nabe bringen mag. Db an biefer Spnobe Die beiben Bapfte irgendwie Untheil genommen, Diefe ihre Theilnahme bezeugt ober bethätigt wird von ihm nicht angebeutet. Underemo jedoch, in ben Lebensnachrichten bes berühmten Guger über Konig Ludwig2), in einer gang andern Berbindung finden wir die Mittheilung, daß ber Cardinal-Legat Conon, ein Unbanger ber Alexandrinifchen Partei, ju Beauvais anwesend gemefen; - burch ibn nämlich fei bort ein gefährlicher Raubritter, Thomas von Marna, mit bem Anathema belegt. Beboch fo wenig bier und fonft in Betreff feiner Birffamfeit fur ben von bem Concile gefaßten Befcbluß une überliefert ift, fcon aus ber Dotig über feine bamalige Gegenwart bort mochten wir auf irgend welche Theilnahme ichließen fonnen. Und mare Diefer Schluß richtig, fo mare er jugleich ein Beugniß, bag Bapft Alexander ichon bamale bas fubne bierarchifche Gelbstgefühl ermäßigend vor ber Entscheidung eines Concile fich ju beugen begann. --

Richt flarer wird bas eigentliche Getriebe ber Begebenheiten burch ben Erfolg, welchen jene Entscheidung gehabt. 3m Gegen-

Juni bes Jahres 1160. Aber bies Chronicon, befanntlich im I iten Jahrhuns bert geschrieben, fann feine Auctorität fein.

n) Vita S. Thomae a Wilelmo Stephanide conscripta hintr (Sparke) Hist. Anglic. Script. Varii p. 18: — com placaisest tandem eis Alexandri electio, quae justior eis et sanctior non immerito visa est; pro eo quod archiepiscopus Rothomagensis Hugo cam approbavii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sugerii Abbat. S. Dionysii Liber de Vita Grossi bei Du Chesne IV. p. 306.

theil muß man sehr zweiselhaft werben an ber gesetzebenben Gewalt jener beiben Nationalspwoben; ihre Beschilfife scheinen gar nicht von bem Bolle gebilligt zu fein; auch die Rönige selbst muffen sich burch sie keinesweas berriebtat gefühlt baben.

Namentlich von Konig Beinrich von England wird und ein Bug überliefert, welcher ju beweifen icheint, bag bie Auctoritat ber Cynobe ju Reuf Marche von bein Konige feineswege anerfannt warb, jebenfalls, baß feine firchliche Unficht mit beren Entfcheibung nicht jufammenftimmte"). Konig Seinrich befand fich gerabe in feinen Erblauben in Fraufreich, ale er von bem Befchluffe ber Spnobe ju Reuf Marche und bag namentlich burch ben Ergbischof Sugo von Rouen veranlagt, burch beffen Reffen und Archibiaconus Gilo bie Anerfenming Alexanders von Geiten ber Guffragan Bifchofe erwirft fei, nabere Runde erhielt. Beinrich ward baruber ergurnt. Da er aber Bebenfen trug, biefen Born an bem ichon feines Altere wegen verehrten Ergbifchof ausgulaffen, fo tehrte er ihn gegen feinen Archibiaconus. Er gab Befehl, beffen Bohnung niebergureifen. Allein ber gerabe bamale gegenwartige Rangler bes Ronigs, Thomas Bedet, auf ben unfere Darftellung fpaterbin jurudfommt, um bie Ausführung biefes barien Befehles ju binbern, bemerfte, jenes Saus gebore freilich bem Archibigconus Gilo, fei aber auch feine Berberge. Diefe Rudficht und bie noch weitere Schuprebe feines Ranglere mag ben Ronig bewogen haben, jenen Befehl wieber jurudjunehmen, mit bem Ergbifchof von Rouen fich wieder ju verfohnen. 216 er am folgenben Tage borte, baß ber Bifchof pon Gens, jenem Beifpiele bee Ergbifchofe gufolge, ebenfalle Bapft Alexander anerfannt habe, ergrimmte er von neuem und ließ Gewaltthatigfeiten att ihm peruben, bie nur ale Außerung feiner perfonlichen Rachfucht angufeben, ba fie ohne alle gefehliche Unterfuchung geschaben. Bloglich namlich fturgen fich Beinriche Rnechte in Die Berberge bes Bifchofe, jagen feine Bferbe fort, werfen, mas fie an Cachen

<sup>&#</sup>x27;) Vita S. Thomae a Wilelmo Stephanide conscripta hinter (Sparke) Hist, Anglic. Script, Varii p. 18.

finden, auf bie Stragen, plunbern und treiben ben Bifchof auf fchimpfliche Beife von ber foniglichen Refibeng gurud. Schon hatte ber Konig ben fchriftlichen Befehl ausfertigen laffen, bes Bifchofe Saus an Cens niebergureißen. Die gange Beiftlichfeit, por allen aber ber Rangler, waren barnber von Schreden erfüllt. Indes gerabe Thomas Bedet fannte feines herrn Ginnegart ju genau, ale bag er jest fogleich ihm entgegengutreten fur zwedmaßig erachtet hatte. Jeboch ergriff er fogleich Maggregeln, um ienen harten Schlag von bem Saupte bee Bifchofe abaumehren. Den toniglichen gaufern, welche jenen Befehl überbringen follten. icharfte er ein, ben Weg nach Gens moglichft langfam gurudaulegen, fo baf fie erft am vierten Tage bort anlangten. In ber Bwifchengeit hoffte er ben Ronig noch umguftimmen. Muf bee Ranglere Borftellung gingen nun junachft einige Bifchofe gu Beinrich, um bie Burudnahme feines Befehles ju erwirfen. Allein ber Konia war unerbittlich. Es wandten fich andere an ibn: aber auch fie erhielten abschlägliche Untwort. Da ging Thomas Bectet felbft ju feinem Berrn. Den bringenben Bitten biefes feines Freundes und Dieners vermochte er nicht ju wiberfteben; er willigte ein in bie Burudnahme bes Befehles, fürchtete aber. baß er bereits ausgeführt fei. Thomas jeboch fertigte rafch einen Boten jur Uberbringung bes Gegenbefehles ab und mahnte ibn au eben fo großer Gile, ale er jenen gaufern Langfamfeit gur Bflicht gemacht. Der Bote fam gludlicher Beife noch fruh genug an, ebe ber inbeg icon angelangte erfte Befehl ausgeführt war. Co mar bes Bifchofe Saus gerettet.

Diefe Erzählung weiset fehr bestimmt die Stimmung nach, in welcher sich König helmich nach jener Synobe zu Neuf Warche befand und scheint wenigstens zum Theil von dieser Seite zu erklären, wie eine bestimmte sirchliche Entscheidung erst noch angestrebt werben mußte und Ludwig und heinrich sich bewogen sinden fonnten, ein neues Concil zu versammeln. Dennoch hat diese rasche Weiderbaum genug muß ber Grund gewogen eitwas Befremdendes. Bedeutend genug muß ber Grund gewogen sein, welcher zu so schiedler Mulisebung der fo

eben festgesetzten Bestimmungen auch ben Kouig Ludwig von Frankreich brangte.

Bir haben bie Nachricht, bag Raifer Friedrich bie Ronige für feinen Bapft ju geminnen verfucht habe. Auf biefe Beranlaffung follen fie fich jur Erneuerung eines Concile entschloffen, baffelbe ju Touloufe angeordnet haben. Beboch man fieht nicht, wie bie Konige fich genothigt fuhlen fonuten, ihre wie ihrer Bolfer firchliche Ilbergeugung von neuem ju befestigen, wenn auf jenen Synoben über bie zwiftige Papftmahl entschieben, Alexander von ben Bertretern ber Lanbesfirchen anerfannt war. Dan fonnte einwenden, ber Raifer habe eben bamale jene Furften gur Unterwerfung unter bie Befchluffe bes Concile ju Pavia bewegen wollen; um bies au bewirfen, habe er fie ale bie fur alle gultigen Bestimmungen einer öfumenischen Spuode barguftellen versucht. Beboch bliebe auffallend, bag biefer Berfuch nicht fcon fruber, namentlich ju ber Beit gemacht warb, ale jene Rationalconcile au Beauvais und Reuf Marche fich au versammeln im Beariff waren. Inbeffen alle Unbeutinigen und Rachrichten, auch gleich= geitiger Beugen, ftimmen in Betreff ber Unregung bes neuen Concile, bie vom Raifer ausgegangen, in einer Weife überein, bag ein 3weifel um fo weniger erlaubt fcheint, ale wir nicht vermogen, einen anbern Beweggrund auch nur mit einiger Wahrfchein!ichfeit ju erschließen. Comit bleibt nur ubrig ju versuchen, ben 3meifel, fo viel möglich, ju befchwichtigen.

Mue Nachrichten alfo, welche wir erhalten, vereinigen sich barin, ber Kaifer habe sich bemüht, bie Könige von England und Franfreich zu seiner Partei herüberzuziehen, zur Anertennung Bictors zu vermögen. Friedrich, wie er überall mit dem Selbsgeschile eines Kaifers handelnd, so damals nach dem Siege über Erema von einem noch höhren Schwunge ergriffen, won neuen stolen Intentionen durchbrungem war, mochte entschieden gemug seine Forberung des Anschlusses au die Concile zu Pavla und Lod ausgesprochen, schon in der Welfe, wie er sie stellte, das Bewusstein einer Iberlegenheit sehr bestimmt zu ertennen gegeben haben. Alls erster Fürft der Grifter ber Christenheit machte er dernung Anspruch, daß die übrigen

feiner Entscheibung fich unterwurfen. Die Furcht vor ber ungebeuern Ubermacht, wie er fie eben bamale in Italien gegrundet batte. mußte por allem icheinen biefe Unterwerfung erleichtern zu fonnen. Und in ber That wurden Lubwig und Beinrich nach bem Berichte eines gleichzeitigen Beugen') burch bie Forberung bes Raifers von Rurcht ober Liebe fo fehr erfullt, baß fie, fcon mantenb geworben, fich geneigt zeigten, berfelben Rolge ju leiften, beffen bie Beiftlichfeit, wie bie großen Moncheorben, por allen Die Ciftercienfer unter Beter von Tarantafia, ebenfowohl ihrer freien Uberzeugung nach ale aus Rudfichten ber Rirchenpolitif für Alexander gestimmt, icheinen mit aller Rraft wenigftens einer entschiebenen Erffarung ber Ronige entgegengewirft gu haben. Es widerftrebte ihnen, bag ber Unbeständigfeit, ber Muthlofiafeit iener Rurften bie Unabhangigfeit ber beiben Lanbesfirchen follte gum Opfer gebracht werben. Daher ale fie faben, wie wenig jene fich burch bie Beschluffe ber fruberen Concile gebunben fühlten, brangen fie weuigftens auf bie Berfammlung eines neuen. Dit Recht faben fie bies als bas allein geeignete Mittel an, Die Freibeit ber Rirche ju erhalten; benu wie hier auch entschieben werben mochte, in jebem Ralle mar biefe Enticheibung bas Ergebniß einer von aller Auctoritat unabhangigen Berathung.

Aber freilich war es eben bedhalb auch ein sehr zweiselhaftes. Die beiben Könige namich veranlasten eine gang umb Intersuchung ohne alle Rudsticht auf bie erst vor Auszem gesasten Beschülfie: bas Necht ober Umrecht ber Gegenpapste ward in gleicher Weise in Frage gestellt. Die unparteisische Untwort auf biese Frage sollte bie eben bamals sich versammelnbe Synobe zu Toulousse geden.

¹) Fastradi Claraevall. ad Omnibonum Veronens. episcop. epistola. Harduin VI. 2. p. 1885: Igitur post moltas exhortationes, quas fecimus ad reges et principes, qui vel timore vel a more Imperatoris differebant sequi veritatem etc.

So gern Kaiser Friedrich sofort, — ohne alle weitere Berathung, die Erflärung der beiden Fairsen zu Gunften seine Abahtes entgegengenommen, deren Übertritt zu seiner Partic ers zurungen hätte: so war es ihm doch schon endeim gegeben. Denn sogleich sast Urtheil einer neuen Sonode andeim gegeben. Denn sogleich saste er die Hoffmung, diese Urtheil bestimmen zu diennen. Sohon hatte er erreicht, daß einem Papse bewilligt ward, zu seiner Berantwortung und Bertheibigung Gesandte zu schiefte uber Kaiser von seiner Seite. So sonnte er erwarten, daß zu Toulouse die Beschülligt von Pavia einsach aufrachant oder wiederkolt werden würden').

Beboch mochte bie hierarchische Bartei in Franfreich nicht werfaunt haben, Bapft Alexanber früh genug von bem beabsichtigten neuen Concil zu benachtichtigen: ihree bisherigen Berhalt-niffes wegen burften bie Rönige nicht unterlassen, es ihm anzuseigen.

Muf biefe Rachfich beschlofe auch Alexander Legaten abgu-schieden. Er wählte bieselben, welche schon sogleich nach seiner Stuhlbesteigung nach Frantreich gesandt waren, Milssem von Bavia, Heinrich von Pisa, Otto de Tulliano Carcere. Man könnte glauben, daß diese steil eit ihrer ersten Antunst den französen Boden nicht wieder verlässen, deil ich seine schoe heit die siehe, wird ührer Abreise in teiner und übersommenen Rotig erwähnt. Indes der sichen genannte gleichzeitige Zeuge, Kaftrad, Alle von Clairvaur, pritafe?) von einer Berzögerung der Reise sener Legaten, welche selbs dem einer Berzögerung der Reise sener Legaten, welche selbs dem Eremin des Goncils weiter hinausgussen nöchgliche der Rusberuck vor flesten verlanden werden zu können; selbs der Ausbruck des Schrifteklers weiset dann in finnen; selbs der Ausbruck des Schrifteklers weiset darum bin.

Bielleicht irren wir nicht, wenn wir als ben Grund biefer Bergogerung bie lange ichwantenbe Stimmung bes Rapftes felbft

<sup>&#</sup>x27;) G. Fastradi Epistola in Harduin Acta Concil. VI. 2. p. 1585.

<sup>2)</sup> Fastradi Epistol. bei Harduin VI. 2. p. 1585. — post longam dilationem, quae facta est card. H. et W. presbyteris et O. diacono, quos dominus Alexander Papa in Galliam delegaverat.

auschen. Seft uatürlich, daß es ihm sehr schwer werben musike, zur Absendung der Legaten sich zu entschließen. Nur die Gesahr bes Moments, die Erfenntniss der dringenden Nothwendigstet, sich Haber au verschassen, rang seinem flarken Geiste jenen Entschliss als die politische Nücklicht durchbrach die Consequenz seiner liechlichen Nichtung.

Bir fonnen ja nicht leugnen, bag Alexander burch Abfenbung jener Legaten bezeugte, bas Concil ju Touloufe anerfennen ju wollen. Er unterwarf fich alfo einer hoberen Enticheibung: bas Concil follte ibn richten. Damit batte er fur ben Mugenblid bie Tenbeng ber Biergrebie bes Mittelaltere aufgegeben, benn biefe, wie fie ben Glauben an bie gottliche Bestimmung in fich trug, fo fonnte fie auch von einem menfchlichen Gericht nicht erft eine hobere Beglaubigung fuchen. In biefem Ginne, von biefer firchlichen Unfchauung burchbrungen, lehnte Meranber Die faiferliche Ginlabung ab, auf bem Concile gu Bavia ju erscheinen. Geine Lage war feitbem im Befentlichen nicht anbere geworben. Man fann nicht einwenben, Die Synobe gu Touloufe fei in anderer Abficht versammelt; bier habe nicht ein allgemeines firchliches Bericht über bie gwiftige Bauftwahl entfcbeiben, fondern nur bie Anerfennung von Geiten ber frangofi= fchen und englifden Sanbeefirche erwirft werben follen. Allein in ber That war bas Berhaltnis Alexandere au ber Cynobe gu Touloufe gang baffelbe, wie bas zu ber in Bavia. Erfannte er fie an - und biefe Unerfennung bezeugte er burch Genbung von Legaten - fo erflarte er bamit, baf er bem Rechte feiner Babl noch nicht vertraue. - baß fie alfo nicht nach acht hierarchifder Unfchauung, in Folge gottlicher Infpiration vollzogen.

Wie wir nicht glauben tonnen, daß Allerander biese Minchauung aufgegeben ober verloren, so vermögen wir sie doch uicht in biese Sandlungsweise, bieser einzelnen Bastliche wiederzuerfennten. Auch starte Geister werden in einzelnen Momenten gebeugt; in Alleranders Leben sinden sich beren mehrere. Um sich der Hierarchie und sie sich ju erhalten, giebt er an einzelnen Buntten die fartre Folgerichtigiest auf, ohne im Gangen die Zendeng seines Lebens aus ben Augen zu verlieren. Ze entschiedener Kaiser Friedrich sein Beind war, desto weniger konnte er der Anersteung von Seiten Englands und Frantreichs entbestren. Da jener nun sogar bahin ftrebte, selbst diese Gonner ihm zu entzieden, mußte er sich sügen, sich zu dem herablassen, von er früher verschmähte, in Betress seiner Wahl sich zu verantworten.

Dies also die Verantasiung, weshatb Alexander das Concil au Toulouse beschältnisse und Derbigmungen, unter deuen es sich versammelte, dieselben als dei der Naveser Sprode. Zedoch einsacher, offener, ehrlicher waren die Werfandlungen auf senen Aupft Lictor hatte aur Vertreuung feiner Nechte zwei Cardinale, Guido von Erema und Johann de Sancto Martino geschickt. Gie trasen ein zu gleicher Beit mit den Gesanden des Kalsers, mit großem Bomp ging ihr Einzug in die Stadt vor sich.) Sossert ward das Geneil eröffnet.

Man vernahm auf bemfelbeu die Bertreter der beiden Parteten Juesse die Eggaten Lieford. In beredter Nede suchte web eine von Crema das Recht seines derren derzustellen. Diese Darstellung muß eindringend und versührerisch genug gewesen seinherstatung schlieben dars. Zedoch so wiel Eindrust seinderstatung schlieben dars. Zedoch so wiel Eindrust seinherstatung schlieben dars. Zedoch so wiel Eindrust sein Nedergemacht saben mag, er ward voch datd verwischt, gestigt, durch die Widbertsgung von Seiten seiner Keinde. Zeuem nämlich gegenüber ershoß sich Wisselm von Pavia zur Versteitzung Aleranders. Es gedang sim, Guido's Gründe zu ensträssen, die weistlich nachzuweisen, — die Rechtmäßigsteit ver Ersebung Alleranders außer Awsiefel zu sehne. So wemigstens lautet der Allein

<sup>1)</sup> Fastradi Clarac Vallensis abbatis epist. Eti Ilarduin VI. 2. p. 1586 — duo cardinales, quos solos de curia Romano Clevairans secum habebat, venerunt cum Caessrianis in magna pompa et gloria ad diem et locum. Bergl. Guilcl. Neubrig. IV. c. IX. Adermat a parte Octaviani duo principales ejus complices, qui ejus fuerant electores schiomaticique auctoress. Guido eciliect Cremensis et Jonnes de sancto Martino.



ums übrige Bericht ber ber Alexandrinischen Partei günstigen Berichterstatter. Der Kedner, — so wird ums erzässt, — emthütte sowohl das ganze Getriede der Leidenschaften und Intriguen, welche von Seiten Bictors mitgewirft, als er das tadeltose Leden, die von Seiten Bictors mitgewirft, als er das tadeltose Leden, die von Seiten Bictors mitgewirft, als er das tadeltose Leden, die Auflächten Gestatten der Judie von dem Hocht gestatten gerstetzt die Mussemmen mehr zu bersetztelt mitgeneinen mehr zu bersetztelten geschaft; dosser von der Musender seichen fleiner Wantel welche sinden Gestate nach in allem Berichten ist die Verlagen der die von dem Anschlieden Gestate nach in allem Berichten ist einer Partei wieder sinden. Sene Ansicht in nun freilich einseitig, wenn anders die unfrige, wie sie sie filt fin um freilich einseitig, wenn anders die unfrige, wie sie sie fich anf die verzleichende Abwägung der einzelnen Womente der Berichte kühr und wir sie darzusgen versucht, richtig und befriedigend sie. So durchaus schulden wie Alexander selbst von sieh behauptete, waren er und die Eefnigen nicht.

Beboch fonnte es faum anders geschehen, ale bag einem eifrigen und begeifterten Unbanger feiner Bartei, wie Bilbelm von Bavig mar, bas ehrenhafte, von aller fleinlichen Rudficht unabhangige Streben feines Berrn in Bergleich mit ber Bift und Bewalt, welche fein Begner ju gebrauchen fich nicht entblobete, ale ein vollfommen reines ericbien. Es gelang ihm auch, biefe Ueberzeugung auf Die Dehrzahl ber Berfammelten ju übertragen, Allerander warb ale rechtmäßig erwählter Papft von ber Synobe anerfannt, Bictor, ungeachtet bes faiferlichen Schutes, beffen er fogar bier ju Toulouse genoß, mit feinen Forberungen abgewiefen. Man fam gerabe ju bem entgegengefesten Ergebniß, wie Babia: ftatt bag man bort bie gange BBahl, Erhebung, Ginfleibung bes Octavian ale bie allein ordnungemäßige und berechtigte angefeben, nach ben Ausfagen ber Beugen bewiefen batte, fam bagegen bie Spnobe ju Touloufe ju einer Unficht, welche mit iener geraben im Wiberfpruche ftanb: fie bielt bafür und erflarte es fur ungweifelhaft, bag Alerander guerft erwählt mare, nur burch fein eignes Biberftreben Die feierliche Ginfleidung bamale achinbert hatte. Außerbem fam man gu einem Urtheil über bas Pavefer Concil, welches freilich ihm bas Unfeben einer allgemeinen

Synobe, das es sich angemaßt, wieder nehmen mußte. Man verfannte schou damals nicht, daß jeues in der Ahat ohne alle beschiefende Bewacht nur den Willen des Kassers au vollzichen ber flimmt gewesen'): man behauptete, schon ehe es entschieden, habe der Kaiser in aller Form Octavian als Papis anerkannt. Schon zu Toulouse serner entbedte man die trügerische Weise, wie die Atcen des Paveser Concils, namentlich die Unterschriften gestlicht seien; man wollte wissen, daß die zu Pavia Bersammelten sogar dem Kaiser erstäut, fie seien der geringen Angasi wegen zur Entscheidung der Papstwaßt unfahig, vermöchten den vortauss eine nazuerfennen. Durch die Schredmittel des Kaisers sedoch seien sie in ibrem Ensischusse war Kausers zurch der die Saviers sedoch sieden kein ibrem Ensischusse um nicht mitzustimmen, habe er sich mit vier und zwanzig andern Gestillsen ennerent.

Diese lestere Aussage, wie sie allem widerspricht, was wir sonk wie Wer Wilhelm wissen, so kabe ich selbst sie auch nicht in das Gewirr der Berichte einreihen, an irgend einem Aunste meiner Darstellung des Paweier Concils benuhen können. Ich vermag sie nur sür wichtig zu halten als ein bedeutsames Zeichen der Stimmung, welche auf dem Concil zu Toulouse herrschte. Wenn bergleichen in Gegenwart der falserlichen Gesanden ungestraft gesagt werden durste, — so müssen die Verhandlungen sehr frei, ohne alle Rücksich auf Auctoricht gestiogen worden sein. Somit muß das Urthell, welches man hier sich diebete, ums als das Zeugniß und der Ausdruck wahrer überzeugung getten.

Diefes Urtheil hatte fich nun eben babin entschieben, Alexanber von Seiten ber frangofischen Landesfirche als ben allein rechtmäßigen Bapft anzuerkennen. Damit mar gwar nur ber schon



<sup>1)</sup> Fastradi Ep. Harduin VI. 2. p. 1486 Mamífeste probatum est, quod diu ante Papiense Concilium, Octavianum in Papam per nuncios suos et literas auro bullatas susceperat imperator. Quod Papiae vero scripserant CLIII fuisse episcopos, non fuerum taisi XLIV, qui ad Imperatoris vocem—omnes cum W. Papiensi — qui neutri parti adhacerat — diutina deliberatione consilium habuerunt, se neutrum suscepturos eo quod pauci essent de tola ecclesia etc.

gu Beauwais und Reuf Marche gefaßte Beschluß bestätigt; aber biese Bestätigung war in Folge ber mächtigen Einwirfungen bes Kaisers, durch welche er jenen zu erschüttern gewußt, ber Bebeutung nach einem gang neuen gleich zu achten.

Allein während durch biefe Anerkennung in Franfreich und England Alexanders gesistliche Hertschaft erweitert ward, droch ein in Atlaine, in seiner Rashe, immer mehr Beschändung. Seit dem Concile zu Lodi mag die Gewalt, mit welcher Briedrich seinem Papste allgemeine Hubigung erzwang, noch gesteigert worden sein, die Boraubsicht bes siegteichen Ausgangs, die Grobertung Mallands fonnte wost die Gemitter schreden.

Roch einmal aber versuchte Alexander burch bie Ueberlegenbeit feines Beiftes, burch feine unmittelbar perfonliche Erfcheinung jenen Ginbrud fich unschablich ju machen, burch feine reine Billenefraft ben Biberftanb ju brechen. Gewiß in biefer Abficht ruftete er fich, nach Rom gurudgutehren. Buvor aber vollzog er in Anagni, wo er bieber fich aufgehalten, noch eine feierliche Sanblung, burch welche er jugleich feinen Dant fur bie Unerfennung von Ceiten Seinrichs von England abtrug. Seinrich hatte gewunicht, bag ber lette rechtmäßige Ronig aus bem Gads fifchen Regentenhaufe, Chuarb ber Befenner, wie er in ber bantbaren Erinnerung feines Bolles fortlebte, fo biefe Berehrung ausbrudlich anerfannt, jur firchlichen Bflicht gemacht werben mochte burch bie Aufuahme beffelben unter bie Beiligen. Der Papft hatte, um fich ju überzeugen, ob ber Ronig biefe bochfte ber firchlichen Burben verbiene, eine vollftanbige Befchreibung feiner Bunber wirfenben Thatigfeit verlangt. Die fromme Sage hatte ihn fcon feit laugerer Beit in biefen Bunberglang gehüllt; in bem Bewußtsein bes Bolfes lebte er fchon ale ein himmlifch Berflarter. Nachbem Alexander jene Beschreibung gepruft, auch wie er felbft fagt, ben Brief feines Borgangere Innoceng II., von bem man baffelbe mahricheinlich ichon fruber geforbert, gelefen hatte, fprach er bie feierliche Canonisation aus, und befahl ber gangen Chriftenbeit, vor allen feinem Bolfe, ju Chuarb, ale einem Beiligen') der Kirche, fromme Gebete zu richten. Kurze Zeit darauf eilte er von Angui nach Rom, welches er felt seiner Wahl verlassen. Der dortige Empsang entsprach seinen Wünsigen. Atte er im Juni in die Stadt einzog, drängte sich das Bolt um die Geistlichsteit, welche den heiligen Water bei der heiligen Marientirche enwartete. Man begrüßte den Kommenben mit Piolmen, Hymnen, mit freutigem Jubelgeschrei: die Römer, seiner Ferrschergröße sich beugend, schienen in treuer Liebe ihm anzuhaugen. Am Tage nach seinem Einzuge verwaltete Alexander in der Mitte des Bolses und der gesammten Geistlichkeit zum ersten Male in der Laterantirche sein priesterliches Amt; er las eine seiterliche Wessel.

Für ben Angenblick schien die ganze Haltung, die ganze Birflamteit, die Hoheit seines Errebens einen überwältigenden einfluß zu übern. Wom glücker von Begeisterung sin die freie Hierarchie, und Alexander selbst suchte diese Breiheit auch durch alle Mittel der Altusseit, der Politif sich zu erhalten. Wie er wußte, daß persönliche Berührungen und Beziehungen immer bedeutsame Saden in dem Gewebe menschlichter Berhältnisse sind; so sich die eine Anterseit der die Berührungen wiederum Singade au sein Interseie, eine eigenschlichtliche Erresstutisse sich klane zu erweden. Un die großen Erzissischöfe in Italien und außerhalb, an Heinrich, Patriarch von Grado, an Geberhard, Erzbischof von Salzburg, schrieb er Briefe. Die Schliberung der Versahren, welche die Kriebe zu bestehen, der Etütme, welche das Schisstein Veter auszulchten habe, auf der einen Seite; die innige

<sup>3) ©.</sup> Ilardain VI. 2. p. 1532 Epistol. App. III. Ep. XVII. — libro miraculorum inspecto, quue dum in carne mortali vivercet et postquam de praescul aseculo est assumptus, omnipotens Deus per suam misericordiam declaravit, visia etlam librais antecessoris nostri piae recordationia Innoculii papae — corpus ipiasu confessoris ita glorificandum censaimus et debitis praeconiis adornadum in terris, sicut cuadem confessorem Dominus — glorificatovi in caelis.

S. bie Epistola Alex. ad Henric. Gradensem Patriarcham et episcopos Marchiae bei Harduin VI. 2. p. 1542.

Gemüthlichfeit, mit welcher er ebensowohl die Sorgen seines Herzeigen vertraute, als er sie von anderm sich vertrauten lassen welche auf der andern Seite, woren die Kräfte, welche er sier aufpannte, um sich Jubligung zu verschöffen, die True zu erhalten. In dien Briefen prägt sich die hierarchische Aushauung von der Kirche wieder in ungetrübter Reiuhelt, mit der schäftlen Bestimmssicht auch. Dieser Kirche, wie sie in dem Applitzum wurzelt, wird der Staat, wie dem Reiche Gottes die Welt gegenübergestellt; das Berfahren Kaiser Sietebrigd als eine Empörung gegen Gott, geradezu als eine Berfolgung ausgesählt. Diesen seinen feinblichen Maßregsin vergleicht er dagegen die Reiche der Julblyungen, weche ihm von den mächtigken Reichen zu Theil geworden; die siestlichen Zeuffenbeit mit. 19

Es fonnie wohl nicht fehlen, daß diese Betrageu, — der underschenen Buth, mit dem Alterander utter den härtesten Bedragnissen wirte, die Besonnenheit, mit welcher er seine durch die seinen neuen Ausschlie gestellt gartei zusammenhielt, dieser seich einen neuen Ausschlied beseine Macht den Imständen gemäß für den Augendlich deschigte. Alber eine dauernde Beseitzigung durste er nicht bössen. Der glängende Empfang, das freudige Jubelgescheit, die Liebe der Golles fonute den nicht täuschen, welcher den beweglichen, unftäten, treulosen Sinn der Kömer sannte. Und doch hätten sie allein ihm die nöbligen Steitsträfte verleihen sonnen, um sich gegen die faiserliche Gewalltertschaft zu halten. Diese erdrückte aber von Tag zu Tag immer entschieden eide Reinnen, der Wedenandes, eben Drang freier

¹) Ep ad Eberardum Salisburgensem Archiepiscopum fet Ilarduin V1. 2. p. 1543; Orientalis namque ecclesia in concilio Nazareth praesente illustri Jerosolymorum rege solemniter celebrato; Francorum, Angforum, Hispaniaram et tota Occidentalis ecclesia cum regilus, archiepiscopis et toto clero et populo suo praedicum schismalicum – damnarcrunt; nosque in patrem spiritalem et summum pontificem, sicut ex communi fama et transserpitis literis, quas tibi per latorem praesentium destinamus, poteris erdichette cognosocre.

Entwicklung. Schen bamals fonnte der Exfolg der Belagerung von Malland faum zweiselhaft sein; und war es einmal erobert, Kriedrichs herrefhaft in Italien nicht anders als schrankenlos werden. Wie sehr er dieses hossie, wie undedingt seine Zuversicht seit, zeigte er schon damals, als er von Alexanders Rücksch nach Rom gehört.

Der Kaifer tounte biese nur ungern sehen; er urtheilte sehr richtig, wenn er ben Ausenthaltoort bes Papstes nicht sür gleichgitig biett. Schon seine Bestden; in Rom, — wenn auch duserlich seine Mach nicht erhöhet ward, übte gewissemsen nauch äuserlich seine Mach nicht erhöhet ward, übte gewissemsen. De beilige Euch, ward er von ber uralten Seile gerüst, bahin er von ber Geschichte seich geseh war, seine zu wanten. Es giebt ja gewisse Gestalten in ber Geschichte, welche burch bie eigenthamlich Dertlichteit bebeutsam, gleichsam in Robel gertlichen; wenn beise unsere Borfeldung himvegnimmt. So war wenigstens sir einen großen Theil ber Zeitgenossen Micranbers das Papsthum gleichsam an einen Puntt geheftet, der Besth Ronn von aucht geringer Bedeutung für das Uedergewicht des einen oder aubern Papstes.

Der Kaifer, wie er bem fiegreichen Ausgange ber Belagerung näher kam, so ftrebte er immer entschiener nach ber Miteinherrifchaft in Stalien. Bor allen das papftliche Gebiet ließ er vertheeren; eine Stadt nach ber andern fiel in die Jande feiner Truppen; bis auf Civita Becchia, Terracina, Anagni war das gange Patrimonitum Petri, von Ceperano bis Aquapetiente von den Kaiferlichen befest, selbst Nom von ihnen umbrütigt:) wahrscheintlich nach einem im Geheimen gegebenen Beschl Briedrichs unternahmen einige der in Italien gerftreu-

<sup>1)</sup> Vita II. Et quoniam imperialis persecutio adversus ecclesiam circa urbem in tantum exerevit, quod omno patrimonium Petri praeter civitame Urbereti (A et a Vatic. Urbevetama, Terraciama, Anaguiam atque munitionem Castri ab Aquapendente usque ad Ceperanum per Teutonicos et schiamaticos violenter occupatum fuerat — "".



ten Ariegsscharen jene Streistüge scheinbar eigenmächtig. Papft Merander gerieth immer mehr in Bedrängnis, Won allen Wer-bindungen abgeschnitten, welche ibm hülfreich werden sonnten, das surchtbare Schickfal Mailands, ber mächtigken Freundinn voraussschend, sonnte er nicht höffen, durch Gewalt sich gegen bie Gewalt zu schüben; er mußte sürchen, daß der Kaifer das Neußerst, au ihm ju erdrücken, daß der Kaifer das Neußerst, au ihm ju erdrücken. Bon diesem Druck burch eine fuhne Apat sich zu berfreien, war das Dringeubste, was auszussichten war. Kaum sonnte es zweissthoft sein, auf welche Weise.

Der gesstigen Gewalt ber Hierarchie über die Gemüther fonnte Allerander nicht bis zu dem Grade vertrauen, daß er eine tsaftfräfige Alwehr des Angeliss Friederichs von den leicht erregten, aber treulosen Römern erwarten fonnte. Alle Hüft besof er faum noch etwas in Italien. Die Rücksicht auf den Ausenthalt in Rom, der sür sein Berhältnis zu dem Gegenpapste freilich der deutsam und vichtig genug war, sonnte allein ihn nicht bestimmen; dem est gag ihm vor allen daran, daß er sein elsen rettete; an seine Berfönlichseit war ja das Interesse der freien Gierarchie geflush. So blieb seine andere Wahl, als Italien zu verlassen, un entstiehen. Eelbs der Peluch und die Wirtsamsteil des berähmten Peter von Tarantassa hatten sin utder umstimmen können.

Um so unbeforgter fonnte er an biefe Flucht benten, ale bas Biel ibm uicht zwieflogit war. Brantreich, welchese feit bem Concite zu Evuloufe fich unbedingt für ibn erftat hate, bot ibm einen fichern Aufenthalt; war er eeft bort angelangt, toutte er mit bem ibm ergebenen König Ludwig verbandet, entschiedener feine freie Settlung au bem Asifer bedaupten.

Freilich je freier biefe Friedrich gegenüber ju werden schien, beste abhängiger sonnte sie von Konig Ludwig von Frankfreid werden. Die hierarchische Zenbeng, welche Alterander in sein innerstelle Leden aufgenommen, hatte ihre wesentliche Bedeutung umd umd durch biese Bedeutung all' ibre Krast im Gegensche gum Staate, in dem Uebergetvichte über densschen. Die gange Berichiebenheit papftlichen Baltene in Alexandere und Bictore Regierung wurzelt ja in bem verschiebenen Berhaltniffe jum Staate: Bictor fonnte fich nur helfen, indem er ihm biente. Alexander wollte herrichen, indem er ihn fich fnechtete. Allein wie fo oft auch ber ftarffte, fraftigfte Bille burch bie Dacht ber Berhaltniffe gebeugt, wie auch bie entschiebenfte Grundrichtung bes Bemuthe fo haufig in ihrer Scharfe abgeftumpft wird burch bie Barte bes Lebens: fo auch Meranbere firchlich politifches Streben; die Grundfraft, die es tragt und burchbringt, wie fie ftart genug ift, um auch ben größten Bechfel geiftiger Stimmungen gu umfaffen, ohne in fie aufgelofet ju werben, fo muß fie auch in biefer Mannigfaltigfeit und Berfchiebenheit ber Richtungen, Die er ju verfolgen icheint, immerfort von und erfannt werben. Rie hat Meranber ben Glauben an ben Gieg ber Bierarchie aufgegeben; aber mohl in Momenten fich andere entschieben, ale man bei feiner beabsichtigten und offen befannten Richtung ju erwarten berechtigt war.

3cboch find jene Entscheidungen leicht zu erflären aus Grindben, welche ihn meift hinlanglich entschuldigen. Allerander ift nicht elten in so verwidelte Berhaltnisse geralen, doß er von ihnen sich nur losmachen sonnte durch einen Curschluß, der freilich die Consequeuz seines hierarchischen Planes durchbricht. Aber hätte er andere gehandelt, so batte er jene in der Theorie erhalten, um ibn selbs in der That ausgugeben.

Alteranders Flucht nach Frantreich ist gewiß solch Moment in seinem Leben, der nur von dieser Anishaumg richtig ersaßt werben kann. Auch läßt gerade sie noch eine Anishat, u. welche ihn von jeber Schuld sreizusprechen und nöthigen könnte. Wieleleicht mochte er hoffen, den ihm ergebenen König Ludwig durch eine gestigte Uederlegenheit so zu beherrichen, das dieser selbste sich mehr Suldsung zu erweisen, als Schuld zu verleihen schieden. Diese Sossinung erfüllte sich wenigkens theliweise. Wir geried der Geschichte vor, wenn wir soon nier bemerten, das Alexander in der Geschängten Lage, in der er in Frankreich lebte, zum rück-

fichtevollen Berhalten gegen beffen Ronig genothigt, boch nie bie geiftige Gelbstherrichaft verlor, Die ihm giemte. Berabe barin zeigte er bie Deifterichaft ber Rirchenpolitif, bag er ben Ronig niemale merfen ließ, wie febr er ibn berudfichtige. Stete barauf bedacht, Alles ju vermeiben, mas Ludwig reigen, ju einem entscheibenben Schritte gegen ibn verleiten fonnte, mußte er fich bennoch ben Schein ber freieften Gutichließung, bes vollig unabbangigen Sandelne ju erhalten. Ja bie auf einen gemiffen Bunft bewahrte er fich jene Freiheit, jene Unabhangigfeit wirflich; in vielfacher Begiehung mußte Ronig Ludwig, burch bie rudfichte. volle Behandlung in bem eigenen Urtheile irre geworben, Dienen, indem er gu herrichen ichien. - Dies gange Berhattnig brudt fich in gleichsam vorbildlicher Beife in bem Briefe aus. welchen Alexander noch von Anagni aus an ibu gefchrieben'), Man fann nicht ficher barüber entscheiben, ob er bamale ichon ben festen Entschluß ber Blucht gefaßt. Dir ift vielmehr bas Gegentheil mahrscheinlicher. Bedoch eine unbestimmte Uhnung Diefer Art muß bamale ichon in ihm aufgegangen fein: er giebt bier wie im bunflen Borgefühl, bag er in Franfreich Schut und Aufuahme fuchen muffe, ichwantenbe Andeutungen, welche bie nachfte Bufunft icon in bestimmterer Form barftellen follte. Der Brief im Gangen ift eine Lobrebe auf Die Treue ber frangofifchen Ronige gegen ben beiligen Ctubl: auf biefes allgemeine Urtheil folgt erft bie Unerfennung beffen, mas Lubmig felbit bereits gethan. Wie Raifer Friedrich feinem ihm von Gott geworbenen Bernfe ungetreu, Die beil. Rirche verlaffen : fo hange er bagegen in Liebe und Berehrung ihr an. Bu allen Beiten habe ja bie bebraugte Rirche Gulfe und Cous bei Franfreiche Ronigen gefunden: niemale haben biefe fich von Rom getrennt. In bantbarer Unerfennung fei baber auch bie Frangofifche Rirche von Ct.

<sup>1)</sup> Bei Du Chosne, Historiae Francorum scripptt. IV. 585, bafirt Anagniae XVI. Kat. Febr.

Peters Nachfolgern hoch gehalten, unter allen auf ber Erde biefe ihnen die iheuterste. Durch biefe Lob, das Alexander sembet, durch die jartfinnige Wifdung des Dankes und des angeregten Gefühles der Berpflichtung zieht er des Königs Gemüth wirksamer und bauernder an sich, als durch jedes andere Mittel: er bewirtt, daß Ludwigs Wille, ohne daß er die Fessel der Beschänfung sitzte, in freier Hubdyung igm sich beugt.

## Biertes Rapitel.

Bobl balb nach seiner Rücksehr nach Rom 1161 hatte Papst Alexanber fich fur ben Blan ber Flucht entschieden. Die Borbereitungen bagu mußten eben fo raich ale geheim getrieben werben, ba es mahricheinlich mar, bag ber Raifer fie au binbern alle Mittel ber Gewalt anwenden werbe. Diefe Gewaltmittel maren um fo gefahrlicher, ale Alexander felbft, um fich ju retten, ber Gulfe bedurfte, ferne Berbindungen benuben mußte. Jeboch gelang es ihm feinem Bunbner, bem Ronig Wilhelm von Sicilien, Rachricht gu geben') von bem, mas er beabsichtigte. Mit gewohnter Treue fchicfte biefer balb barauf vier trefflich ausgerüftete Galeeren in ben Safen von Terracina, um ben Bapft nach Franfreich ju fluchten. Inbeffen batte biefer alles, mas jur Abreife nothwendig mar, forge faltig geordnet. - Er fonnte fich bas Bebenfliche feiner Abwesenheit von Rom nicht verbergen. Wie er flar genug einfah, welche Bebeutung die papftliche Resibeng in biefer Ctabt fur bie firchliche Unschauung hatte: fo wollte er wenigstens bis auf einen Bunft feine Entfernung von bort fur fich unschablich machen. Er fette baher ale Statthalter ben Bifchof Julius von Branefte ein: mabrend ber Dauer feiner Abmefenheit follte er bas Saupt ber bartbedrangten Alexanbrinifchen Partei in Italien fein, ben firchlichen

<sup>1)</sup> Diefe Benachrichtigung, freilich in ben Quellen nicht andbrudlich ers wahnt, wird boch worausgesetht burch bas, was Vita II. über die Sendung ber Schiffe von Seiten Wilhelms von Siellien mittheilt.

Berhältnissen die nöthige bestimmende Einseit geben. Dieser Auftrag war ber ischweirigste, ber ibm werden sonnte: Justius erhielt ibn in einem Momente, wo er fürchen mußte, von den Kaiser-lichen ehre redruft zu werden, als er ibn aussühren sonnte. Indem er ihn dennoch annahm, gab er den glänzendsen Beweis seines Muthes. Mit ungefrochenre Standhaftigkeit hat er ihn nicht für den Augenblich, sondern immerschert, während der ganzen Zeit dieses seines amstellen Wirtens bewahrt.

Mit guverfichtlichem Bertrauen burfte fomit Bapft Alerander Die Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten feinem Statthalter überlaffen, ale er von Rom im Anfange Darg bee Jahres 1162 abreifte. Bahricheinlich furg guvor erhielt er einen Brief pon feinem treuen Johannes von Galisbury, in welchem Die Trauer über bie eigenen Berhaltniffe gemilbert wird burch bie auversichtliche Erwartung ber balbigen Anfunft bee Bavftes in Franfreich, burch bie Soffnung auf einen balbigen, perfonlichen Befuch. Wie mußte Alexander gerabe in Diefen bebenflichen Mugen= bliden feines Lebens freudig gestimmt und gefraftigt werben burch ein fo vertrauenevolles Befenntniß, wie es g. B. in biefem Briefe fich finbet1). "Bou ber Treue gegen ben romifchen Ctuhl, von bem Behorfam gegen ihn," ruft Johannes aus, "wird uns nicht Befangniß, nicht Schwert, noch fonft welche Berfolgung abwendig machen, jumal wir ben auf ihm figen feben, von bem Eroft fur unfere Schmergen gu erwarten ift." Der Papft begab fich nach Terracina, mo bie fcon bereit liegenden Galeeren bee Ronige Wilhelm feiner warteten. Die Carbinale, feine gefammte Dienerschaft begleiteten ihn. Nachbem Alles geordnet, Die Schiffe belaben maren. ging ber Papft unter Gegel.

Es war ein bebeutsamer Moment in seinem Leben, als er so 3talien verließ. Raum vermögen wir die Etimmung in und nachgubilben, die ibn ergreisen mußte. Die unmittelbare Gegenwart ber Empfindung, bes gestigen Erleben tann bie historische Erinnerung nicht hersbellen. Aur ben Drang ber Berhallniffe,

<sup>1)</sup> Joannes Saresb. Epist. Ep. CII. (Bibl. Lugd. XXIII. 443.)

bie eigenthumliche Lage, bie geschichtliche Bewegung fann fie veran-fchaulichen wollen.

Während Merander mit den Rüftungen zu seiner Mereise beschäftigt, zu deren Beschleunigung durch die Gewalt der Umerande generale gestellt geschleich immer mehr Momente des Sieges geseiert. Durch die Einschließung Mallands war die Roch der Einwohrer bis zu einer so surch die Genschließung deren höhe gestelgent, do her Midrestand, bisher allein durch die leidenschaftliche Gluth des Haften der geschwerte geschleichen, — geschwächt, endlich geber Willestellun, — geschwächt, endlich gebrochen ward. Die ungeschere Gewalt menschlicher Bedrängnis kann auch den mächtigsten Schwung des Gesisten wieder erbrüften. Auch den schilden Freiheitsbrang des siezen Malland hat sie geschlieden Malland hat sie geschlieden.

Um erften Darg legten bie Confuln Mailanbe in ber Stimmung ber innerften Berfuirschung bas Befenntniß ihrer Donmacht por bem flegesftolgen Raifer ab. Dit entblogten Schmertern, mit allen Beichen ber Unterwürfigfeit ericbienen fie gu Lobi im Ballafte bee Raifere, um ohne allen Rudhalt fich und ben Freiftaat feiner Gnabe ju übergeben. Um folgenben Sonntage famen breihunbert Mailanbifche Rrieger in berfelben Abficht: fie trugen gabnen in ben Sanben, überreichten fie bem Raifer. tuften feine Sufe, gaben ihm bie Coluffel ber Ctabt, erfannten ihn an ale ihren unbedingten Berrn. Allein biefe Bebeuatheit, biefe hartefte Demuthigung fonnte Friedrich nicht berfohnen. Rein Gefühl menichlicher Rubrung fam in fein von Chraeis und Rachfucht erfulltes Gemuth. Mur Bernichtung feiner Feindin fonnte es befriedigen. Wenn auch nicht gang in ber Strenge, wie ber erfte Richterfpruch lautete, verfahren murbe. fo war boch, was wirflich geschah, graufam genug. Die meiften Thore wurden ber Buth ber erbitterten Feinde Breis gegeben; Dicfe wie ein Theil ber Mauer wurde niebergeriffen, Um 26. Mary jog ber Raifer mit feinem fiegreichen Beere uber biefe niebergefturaten Mauern in bie Stabt.

Co hatte er bas glangenbfte Biel feines Chrgeiges erreicht;

er konnte ju feiner Selbstbefriedigung, seinem Gelübbe gemäß die Krone sich wieder auf bas Haup (sehr). Ungefähr um bieselbe Beit hatte Papft Alexander seine Staaten verlassen. Alle Rüchtling eilte er umber, um Schuß in fremden Landern zu suchen. Der außerste Contrast menschlichen Schisfals hatte die Gegner zu gleicher Zeit getroffen. Während Briedrich in dem Genuffe seines Gieges, in dem Raussch dieser Briedrich beiter Bentheften gene papfte nichts als fandbaftes Dulben, der Glaube au einen höbern Ausschwaus in der Julunft. Aber die Kraft des Geistes, welche biefer sich erstellt, war doch die größere.

Auf ber Reise selbst hatte er biese zu bewähren wiederum Gelegenheit. Kaum war er unter Segel gegangen, als sich esteilter Sturm erhob. Die Schisse wurden an Fessenriffe geworsen und erschellt. Kaum rettete die Mannschast das Ledon und ihren Besith. Zedoch scheint die Gegenwart des Papstes den Muth gehoben und gesteigert zu haben. Man erholte sich raich, suchte das Zertrümmerte herzustellen, nahm neue Ledensmittel ein; bald war man im Stand, die Keise weiter sortzusepen. Bon dem Vorgebitge Circelio (Circeji) bei Leculo stiefs man wieder in See<sup>8</sup>);

<sup>3)</sup> Acerbi Morense Hist. (Muratori VI. 1107) Proximo vero die fuerunt Papine fere omnes Lombardise potestales et quam plures episcopi et marchiones et comites alique multi sobiles Italiae fuitque Imperatoreo die iucoronatus Papine ad Missam in ecclesiae majori uns cum serentistima Augusta cum magnis solemnitatibus maximaque laettia, quod ipse imperator a tribus aunis retro minime fecerat; proposuerat enim, quod numquam coronam sumeret in capite, donce Medicilanum superaset; post Missam vero fecil Imperator duciesimus invitare ad praudium suum omnes Italiae episcopos, marchiones, comites et civistum consules, qui bia derant, inter quos ego Acerbus filias prædicti Ottonis, qui hunc librum composui, qui tunc eram potestas Lundae comeditque Imperator et Imperativa cum coronis in capite et cum quibusdam episcopis, qui erant in mensa sua a dextrise et a sinistris etc.

<sup>2)</sup> Vita II. — cum validus ventus subilo irruit et mare quietum in validam tempestatem convertit ipsasque naves inter undarum procellas et urbines conquassatas ad assac litoris inpuiti, ubi absque morte hominum et aliarum rerum damuo dissolutae sunt et omnino confractae.

<sup>3)</sup> ib. juxta montem Circejum in faucibus Legnlae,

vollendete bie Sahrt gludlich; am Fefte ber beiligen Manes landete bas Schiff an der norditalifchen Rufte. Erog ber gewaltsamen Maagregelu, welche Raifer Friedrich ergriffen, tros ber Ginfchuchterung, welche beffen brobenbe Stellung leicht hatte bewirfen fonnen, warb ber Bapft in Genua von ber Beiftlichfeit und bem Bolfe aufs Chrenvollfte empfangen. Rur furge Beit verweilte er bier. Doch benutte er fie jur Abfaffung eines Briefee, ber auf bie Begntigung ber aufgeregten Stimmung bes Raifere berechnet mar. Er fchrieb an benfelben, an welchen er fchon furg vor feiner Abreife von Rom einen Brief') gerichtet, an Erabifchof Cberhard von Salaburg. In bem gangen Tone. in ber vertraulichen Sprache brudt fich bie außerorbentliche Sochachtung, Die Anerfenming ber Bebeutung aus, welche er beffen Beiftimmung, beffen Birtfamfeit jufchreibe. Er bittet auf eine Beife, Die jeboch nicht ohne eine gemiffe Berablaffung ift, burch ernfte Mahnreben ben Raifer jur Berfohnung mit ber Rirche gu Diefe Rirche ift ihm feine anbere ale bie romifche; Diefe feine andere ale bie, beren Saupt er felber ift. Durch Die Spaltung ift fomit ber Ratholicismus, mas feiner Ratur wiberfpricht, ju bem Befenntniffe einer Bartei gufammengezogen. Da er bennoch feinen Unfpruch auf ben ausschließlichen Befit driftlicher Babrheit nicht aufgeben will, fo muß er fich felbft ben Umfang feiner Berrichaft beschranten. Diefer Colug, nur nicht in fo flarer, bestimmter Beife, ift gleichsam ber Reim, aus welchem die in ienem Briefe ausgesprochene Grundanschauung entfproffen. Go fann es aufrichtige Aberzeugung fein, wenn Alexander bier in immer beftiger fich fteigernber Rebe in Cberharb bringt, ben Raifer burch feine Bitte um Aufgeben beffen, mas er begonnen, por bem emigen Berberben ju bewahren, welchem Reber, welcher von ber Rirche fich losgeriffen, anheim gegeben fei. Beboch biefe Deinung, fo wahr fie ihm geschienen haben mag, war nicht ohne Beimifchung von Gelbftfucht, wenn anbere gewiß ift, baß jenes hierarchifche Streben, fo grofartig und gewaltig es fei,

<sup>1)</sup> Harduin VI, 2. p. 1544.

bennoch von ihr gefärbt ift. Diese Berwidelung persönlicher Interessen und ber allgemein firchlichen, biese Durchbringung vielnunsassen, weitgreisenber Tenbengan gur Febrerung bes göttlichen Reiches zugleich von politischen Planen ift in jenem nicht zu trennen; alle Fäben in biesem Doppelleben, so sehr man sie auch zu schieben such, freuzen sich boch immer wieber, ese man sie entwirte.

Bon Genua septe ber Papst bald feine Reise fort. Die Kahrt war eine Zeitlang glüdlich. Sie erreichten eine Ileine Ansel im Ligurischen Weere; gerade am Palmfountage ftiegen sie and Land. Es war ein gunstiger Woment, ben sie gewählt; benn bald barauf entstade in neuer Sturm, welcher zum längeren Bleisen nölbigte. Acht Tage wurden die Reisenden zurückgehalten, das heilige Olersest sognammen wiester sie auf biefer einsamen Aufel seienn. Dann konnten sie ihre Kahrt weiter sortsepen; am 11. April') (1162) famen sie nach Magadone. Hier weichte Acrander in der Kirche einen Altar. Allein da zu seinem Empfang nicht bier, sondern an der eutgegengeseten Kuste bei Wontpellier eine außerore bentliche Menge Geistlicher seiner wartete, sein Gesolge hier auch weit freier sich außereiten und entwideln konnte: so stiege er eben bort an das Land.

Ein ungeheures Gewähl entftand sofort, als der Rapft Frankreichs Boben betreten. Das Ungewohnte des Andlich, Reugeierde und Abeilnahme zugleich regten die Gemüther mächtig auf; man drängte sich den Fürsten der Kirche zu sehn. In weißem Gewaude, mit den Insignien der papstlichen Wurde, bestieg Alexander im Gedränge des Bolkes das Ros, und der geleitende Jug seht sich Bewegung. Der herr der Etadt, Graf (?) Rilbetm<sup>3</sup>, war ihm mit seinen Großen und einer Kriegerichaar eutgegengegangen. Chrerbietig suhrte er eine lange Errede des

<sup>3)</sup> Occurento igitur sibi W. domino ipsius villae cum baronibus et decora militia et officium stratoris per milliarium exhibente etc.



<sup>1)</sup> Vita II. p. 451 B. Sequente vero quarta feria,

<sup>2)</sup> Vita II, p. 452.

Bapftes Pferd am Bugel. Daneben wogten bie Boltsmaffen fortwahrend ringe umber; mit ungeftumer Saft brangte man fich barnach, nur ben Saum feines Rleibes, wie bas eince Sciligen ju berubren; wem es gelang, ber bunfte fich gludlich.

Bahrend ber Papft in bie Ctabt eingog, foll unter benen, welche ihn ju feben und ju begrußen wunschten, auch ein faracenifcher Rurft mit Gefolge ehrfurchtevoll fich ibm genabert haben. Er fußte ihm bie Suge, beugte Die Rniee; mit gefenttem Saupte fchien er ben Bauft ale ben leiblichen Gott ber Chriften angubeten. 3m Ramen bes Gultane foll er ihn in feiner auslandischen Sprache angerebet haben; ein Dollmetich beutete Diese Unrebe ine Lateinische um. Meranber antwortete mobimolleub, mit freundlicher Berablaffung, - bebielt ibn in feiner nachften Umgebung jurud. - Beboch bie gange Scene hat ein fehr legenbenartiges Geprage; faum tonnen wir une bes Einbrude erwehren, melchen eine fpatere fagenhafte Übertreibung au machen pflegt. Dit biefem Urtheile mochte gufammenftimmen, was berfelbe Bericht von bem Ausbruch bes Erftaunens ergablt, von welchem bie Bufchauer uber biefes Bufammentreffen bes Caracenen mit bem Bapfte ergriffen murben. Singeriffen von biefem munberbaren Anblid, follen fie fich au bas prophetische Wort erinnert haben: "Und alle Ronige ber Erbe merben ihn anbeten, alle Bolfer ihm dienen." -

Um nachften Countage icon begab fich Alexander in bie Rathebrale ber Ctabt, um bier eine feierliche Deffe gu lefen. Das Bolf fam in bichten Schaaren, ihr beigumohnen; benn bem finnlichen Glauben bes Mittelaltere gemäß mußte bie Gegenwart Des Papftes bem Gotteebienfte eine eigenthumliche Beihe geben. Reboch auch fur Alexander felbft follte biefer Moment von Bebeutung fein. Diefe religiofe Aufregung, biefe fromme Devotion ber Berfammelten benutte er fofort als Dittel gu feiner ferneren firchlichen Erhebung; Die Dacht ber Sierarchie fonnte er allein fich fichern burch bie unfichtbare Gewalt, mit welcher er in ben Bemuthern wirfte. Be rudfichtelofer bie fromme Singebung bee Bolfes, befto entichichener bes Papftes Überlegenheit. -

Diefer Gedante mag Alleranders Seele erfüllt hoben, als er nach Bollendung ber gottebbienstlichen Functionen vortrat und eine feireifige Anrede an die Albachtigen sielt, in welcher er die Geschichte seiner Wahl vortrug und das Recht seiner Erhebung entwicktlet. Diefes Seichsgrühl, dieses Bewußssein seiner Serechtigung sonnte freilich nicht sein ohn die Anrestenung des Unrechts seines Gegners. Daher benuthe er zugleich diesen Moment, um nach einmal dem Bannfluch gegen Papft Bittor, seine Anhabung, auch gegen seinen Beschüber, Kaifer Friedrich, auszuhrechen. Ze mehr er feit seiner Landung auf fraugössichen Boden fich geschen. De mehr er feit seiner Landung auf fraugössichen Boden sich geschältnis zu demsenzie und werteugenen, welcher nach seinbliche Berhältnis zu demsenigen verleugnen, welcher nach seinbliche Berhältnis zu demsenigen verleugnen, welcher nach seinbliche Wischauung die freie Kirche knechten wollte.

Be ferner er eine Bereinigung mit Kriedrich sah, die nur möglich schien, wenn biefer sich völlig unterworfen: desto mehr mußte er König Ludwig auf die Dauer zu seffeln sich bemühen. Deffen frühere Anertennung seiner pahpstichen Würde fonnte ihn nicht beruhigen; denn nur zu sehr plegte Ludwig politische Rudssichten als machgedend für sein handeln anzuschen. Entschieden-heit und Kestigtet der Überzeugung, Anhänglichteit an seine Sache fonnte er daher nur dann erwirten, wenn er ihre beiberseitigen Interesse, au verslechten wußte.

Sogleich nach seiner Antunft in Montpellier hatte er an Ludwig geschrieben. Der Brief') seht, was den psychologischen Schaffbitd seines Berfassers beweist, die wohlwollende Gestinung weit mehr voraus, als er sie erst erzeugen will; ja mit zarisminger Urbanität erzählt er in dontbarer Anertennung, was alles in Ludwigs Staten ihm schon geworden. Er erwähnt seines beremossen Emplangs in Montpellier in einem Zone, daß es zweiselshaft wird, ob er nicht dem Könige, auf dessen, deren vorauszuszusen schein, alle biese Keierlichkeiten angeordnet, perfonlich danten wolle. Freilich hat der Brief noch einen andern Montpellier unsen, das der Weiter worauszuszusen, das danzu unverhült ansansa unsendusten.

<sup>1)</sup> Harduin, Acta Concil. VI. 2. p. 1492,

wirb. Er melbet vorläufig, bag bemnachft ju naberer Berftanbigung, bamit ber Konig bie bermaligen firchlichen Berbaltniffe genauer fennen lerne, Gefandte an ihn abgehen wurben. - Roch in bemfelben Monat fchrieb Alexander auch an bie Ronigin. Bie er bie Dacht bes Ginfluffes zu berechnen verftanb, welchen ber tägliche Umgang ausuben fann: fo fuchte er burch biefen Brief bie Ronigin fich ju gewinnen, um befto ficherer ihren Gemabl in gunftiger Stimmung fich ju erhalten. Much bier erfennt er weit mehr an bas, mas fie ichon gethan, als er bie Abficht geigt, fie fich ju verbinben; in bantbarer Erinnerung beffen, mas burch fie fcon fur Die Rirche gefchehen, bittet er nur Diefe Befinnung ju bewahren und ju beweifen burch Furfprache bei ihrem Gemahl, burch bie Corge fur feiner Geele Geligkeit, bie er nur finbe in frommer Devotion gegen ben beiligen Betrus. Bugleich giebt er auch ihr Radricht von ber bevorftehenden Gefaubtichaft. Bunachft, fcbreibt er, babe er zwei feiner Carbinale, ben Bifchof von Borto und ben Carbinal Diaconus St. Mariae in Cosmydyn bierau beftimmt. Beboch auf ben Bericht bes Carbinal-Diaconus sanct. Nicolai in Carcere Tulliano habe er biefe Bestimmung geanbert: er werbe vielmehr ben Ergbischof Beinrich von Rheims, ben Bifchof pon gangres und auch ben Mbt von Granbis-Sulpa (episcopum Silvanectensem) fenben'). Er hofft auf ber Ronigin einflußreiche Bermittelung, ihnen einen ehrenvollen Empfang ju ermirfen. Gine Dabnung gleiches Ginnes, gleicher Abficht richtete er an ben Bifchof von Coiffons'). Ja faft ju berfelben Beit fcbrieb er noch ein Dal au Konig Lubwig. Dan muß fast glauben, Alexander habe vorausgefest, fein erfter Brief fei noch nicht angelangt. Wenigftens wird man es mit Recht fur auffallend halten, bag in biefem zweiten noch einmal feine Unfunft

<sup>3)</sup> Die Vin II. 452 A. läßt bie gueft Genannten wirflich abreisen. Satten wir biesen Brief Meranbere nicht, so wurden wir, da wir ohne alle Beweise mittel wären, jener Nachricht burchans Glauben ichenten muffen. Gin Wint für bie tritigie Benupung ber Vina.

<sup>2)</sup> Harduin VI. 2. p. 1489.

in Wontpellier gemelbet, feines derenvollen Empfanged bort wiederum erwähnt wird. Der Brief, seinem Inhalte nach, sollte man meinen, müßte geschrieben sein sogleich nach den ersten Zagen, wo er Fraufreichs Boden betreten. Aber das Datum des Briefes einigt sich mit biefer Unnahme nicht und die Rotig über die Gesandeschaft, wie sie mit der in dem Briefe an die Königin gegebenen wörtlich simmet, so bestätigt sie auch die siedtere Absassiung.

Indessen scheinen jene Gesandte des Papftes an König Ludwig abgegangen zu sein, doch dauerte es lange, est Antwort erfolgte, — und diese siehst bas Berhältnis Beider bennoch nicht zum Abichtusse. Denn obwohl Alexander, wie er selbst bemertt, einen sehr freundlichen Brief vom Könige erhielt: erachtete er es boch sur notwentig, die Sendung zu wiederholen: am 10. Juli erst serigte er eine neue Juschrift aus, in welcher er die Gesandten, welche er von neuem schieften worde'), vorläufig anmelbete. Durch diese werde der König, schreibt der Papft, die sirchschem Justadue wie seinen Willen wolfskandiger sennen Erichstager fennen lernen. Dagegen hosst er auf der andern Seite, auch des Königs Entschließ in Betreff seines Verfalltnisse zur Kirche zu erfahren.

Beboch man fann nicht leugnen, daß diese Wiederholung der Besandtschaften, wie der langere Aufentschaft des Kapftes in Montellier etwas Seltsames hat. War König Ludwig wirflich so geneigt, so wohlwollend gefinnt gegen Alerandert, als deffen Briefe vorauszusehen scheinen: so muß man sich wundern, wie eine erste Jusammenkunf beider Fürsten, welche boch den Werhaltniffen gemaß das Nachste sein mußte, so viele Schwierigkeiten unachen fonnte. Man sieht nicht, worhalb es so vieler him. und herr



¹) Harduin VI. 2. p. 1495. Literas igitur, quas per dilectos filios nosteos J. abbatem sancil Germani et B. familiarem clericum tuum, viros quidem industrios et discretos et tuae celsiudini devolissimos, regia nobia seremitas destinavit, debita benignitato recepimus, et inde tam nos, quam frates nostri ingenit sumus hilitriste gavisi.

<sup>2)</sup> Paramus etiam in continenti duos de fratribus nostris, quos inter alios fratres nostros caros satis et acceptos habemus ad praesentiam tuae celsitudinis destinare.

fendungen bedurfte, um eine Bereinigung herzustellen: biefe wieberholten Reisen ber Legaten in einer, wie es fcheint, so wenig verwickelten Angelegenseit find taum erklarbar.

Inbeffen man irrt wohl nicht, wenn man annimmt, bag bie Schwierigfeit entstanden eben burch bie erft fpater fichtbar geworbenen, fest aber ichon fich gestaltenben Berhaltniffe Lubwige ju Raifer Friedrich. Bas bemnachft fo offen, fo entichieben, fo energifch von biefem betrieben, ben Ronig ber Sache Alexandere ju entfremben, ihn ju bestimmen, ber Anerfennung Bictore fich anguichließen, bas muß auch bamale ichon versucht fein. Lubmig war wohl bamale noch nicht zu einem bestimmten Entschluß gefommen, wie er fich ferner ju Raifer Friedrich ftellen follte: beffen Antrage und Alexandere Gefandtichaften, wie fie vielleicht gleich. geitig bei ihm eintrafen, fo festen fie ihn eben in jene fchwierige, bebenfliche Lage, in welcher ihm eine Bergogerung ber Enticheibung noch am ertraglichften fcbien. Babrent fein bieberiges Berbaltnif ju Mlerander, namentlich wie es fich nach ber ganbes. Synobe ju Toulouse gestaltet, ben freundlichsten Empfang erheischte: nußte boch bie Rudficht auf bes Raifers Bestrebungen bas entschiebene Birfen fur Die Intereffen fenes ermäßigen. Diefe Dagigung zeigte fich nun, - fo vermuthen wir - in abfichtlicher Berjogerung einer Bufammenfunft mit Papft Alexander. Allem Unscheine nach mußte bas Berhaliniß ju biefem ein freundliches fein; aber ichon aus ben wiederholten Bitten, Die er an ihn und feine Bemablin richtet, - ihm treu gu bleiben, fonnen wir fcbließen, baß alle Beifen ber Annaberung, burch welche er feine freundliche Gefinnung bezeugte, boch immer nicht ohne eine gewiffe Burüdhaltung waren,

Bietleicht sogleich nach des Papsies Abreise von Italien, voll Entrüfung, daß er ihm entsommen, mag Friedrich Unterhandlumsen mit Ludwig angefnüpst haben. Aber erst nach und nach, — so scheicht es, machten die immer dringenderen Borstellungen Eindruck: ohne Friedrich sich sod von entschied ich sod von der Adnig doch das auterfaliessische Internet en Mierandere Siege verloren. Allein fern war ihm der Gedanke, diesen selbe unter delt auflugeden,

mit ihm ju brechen; felbft bie Rudficht auf feiner Gemablin Bruber, ben Bergog Beinrich von Champagne, welcher, wie er von Anfang an auf Bictore und Friedriche Geite ftanb, fo fpaterbin bie Unterhandlungen leitete, icheint ben Ronig bamale noch nicht zu einer Underung feiner firchlich politischen Deinung bewogen ju haben. Allein ba trat ein Umftand ein, welcher ihn wenigstens zu bergleichen geneigt machte. Submig hatte, mir wiffen nicht, in welcher Ungelegenheit, eine Gefanbtichaft an Bapft Alexander geschickt; biefe mar aber, wie wenigstens Jener meinte, nicht mobl aufgenommen. Da wir bie Bunfte nicht fennen, über welche fie bamale unterhandelten, vermogen wir nicht Grund ober Ungrund biefes Empfangs ju beurtheilen. Ale eine Bermuthung magen wir nur angubeuten, Alexander habe vielleicht von ben geheimen Untragen bes Raifere Runbe erhalten, bas fo erregte Diftrauen ein weit entschiedneres Entgegenfommen von Seiten bes Ronige vorausgesett, ale er in ber That bewies, - und er fei fo in eine Berftimmung gerathen, welche fich in jener ublen Aufnahme ber Befanbten ausbrudte. Wie bem auch fei, in jebem Falle trat in Folge berfelben, mag fie fo ober anbere begrundet fein, in bas Berhaltniß bes Ronige ju Meranber eine gewiffe Entfrembung ein. Diefe Entfrembung, Diefen Unmuth außerte ber Ronig namentlich in einem Briefe, welchen er burch ben Bifchof Manaffe von Orleans an ben Grafen Beinrich von Champagne fchreiben ließ. Wir wiffen nicht, mas biefer Brief im Gingelnen enthielt; ob eben nur bie verfonliche Stimmung bes Unwillens fich barin fund gab, ohne jeben weiteren Auftrag, mit dem Raifer in Unterhandlung ju treten, ober ob er mehr ober minber auch hierzu bevollmachtigt warb. Db es gleich gewiß ift, baß Beinrich mehr that, als ihm aufgetragen war, und baruber in Streit mit bem Ronig gerieth, fo ift es boch unwahrscheinlich, baß er ohne jebe Ermachtigung fenen Schritt follte gewagt haben, Schon baß ber Ronig im Allgemeinen ben Forberungen bes Bertrage entsprach, ben Beinrich abgeschloffen hatte, beweif't, bag biefer boch bis auf einen gewiffen Bunft im Ginverftanbniß mit jenem banbelte.

Beinrich eilt jest nach Italien jum Raifer'). Er befriedigte augleich burch biefe Reife ein perfonliches Intereffe. Bie er namlich im Bergen Bictor ichon lange anerfannte, mochte es ibm Beburfniß fein, biefe Unerfennung in einer öffentlichen Sulbigung auszubruden. Go nahte er eben bamale bem faiferlichen Bapfte mit allen außeren Beichen ber Chrerbietung und ber Berehrung?). aber auch in ber Abficht, einen wichtigen Schritt gu thun, um feine allgemeine Unerfeunung zu beschleunigen. Gofort begann er feine Unterhandlungen mit bem Raifer: fie eifrig ju betreiben, bewog ihn ja nicht ein außerlicher Befehl; vielmehr ber 3wed feiner Diffion mar mit feinen innigften Bunichen verwachfen. Gewiß hatte er wohl nur ben Auftrag, Friedrich bie Beneigtheit bes Ronige ju einer gemeinfamen Berathung ju erfennen ju geben; aber feine leibenschaftliche Ungebuld, fein perfonliches Intereffe verführte ihn, einen weit bestimmteren Bertrag abguschließen, feine eignen Buniche in entschiedenen Berfprechungen auszuhruden. Friedrich fah burch fie feine schonfte Soffnung fcon erfullt; burfte er ben Borten bes eifrigen Unterhandlere trauen, fo follte bie beabsichtigte Bufammentunft taum fur ben einen ober aubern Bapft entscheiben, fonbern nur ein Mittel fein jur allgemeinen Anerfennung bes feinigen. Da auf beiben Seiten ein gleiches Intereffe war und mit gleichem Gifer verfolgt ward: einigte man fich rafch. Gine foleune Bufammenfunft bes Raifere und bes Ronige Lub-

<sup>1)</sup> Hist, Vizel. Do Chesso IV. 424 — et (Ludovicus) scripsit per Manassem episcopum Aurelianensem super hoc verbo Comiti Henrici Trocensi, qui eo tempore ad Germanicum Imperatorem properabat. Vill Legterem wich nicht ausbrüdflich gefagt, daß Schintis auf Veranslung jenes Verleier eft nach 3/16m geganges, vielmeit fedett des Gegentfiell wahrscheinlicher, daß er ohnebtes dem Plan gefaßt halte, deutschie zu teilen. Da wir und also nicht für die eine oder andere Abschaf aus schießte entscheinen, so den wir in der Darkhiltung einen ubeschiemten Ausbera genebilt.

<sup>3)</sup> Diefe Machrich findel fic freilich in einem Beiefe Anifer Ariere A

wig, so septe man seft, solle bemnächt auf ber Gränze ber Reiche beiber, ju Launes an ber Saone in Burgund Statt sinden: beibe Rähfte, Victor und Alexanber, die Großen ber Kriche und bes Reiche bier erscheinen, um eine neue, leste Entscheidung zu geben. Allein die Art bieser Entscheidung — meinte Graf Hentich — tonne nicht zweiseslasse im man werde Bictor als Papst anertennen?). Der personliche Wunsch und die Stimmung Henrichs verleiteten ibn, leivenschaftlich, wie er war, sest zu versprechen, was ihm seiner sirchlichen Richtung nach das Liebste sein mußte. Bon den Gesübsen ritterlicher Ehre ergriffen, leistete er ben Esh, wenn der König die Bedingungen des Bertrags, den er mit ihm eingegangen, nicht erfülle, so werde er sich mit seinem Bestigthum dem Bafallendienste des Kaisers übergeben?). Der Kaiser aber griff mit Lebhaftigleit auf, was auf diese Bestie ihm angetragen ward. Sossert schrieb er den die Weisstlichsteit seine

<sup>1)</sup> Luch bies finbet fich nur ale Behauptung in Briefen Raifer Friedriche f. Harduin VI. 2. 1482. 1483: - in quo rex Francorum dilectus consanguineus noster cum omnibus archiepiscopis suis episcopis et cum omnibus regni sui principibus et tota Gallicana ecclesia reverendum patrem postrum dominum papam, sicut per sacramenta et firmissimas securitates praeordinatum est, in Apostolicum et universalem sanctae Dei ecclesiae pontificem recipiet et debitam reverentiam exhibebit. Der bier porfommenbe Ausbrud per sacramenta et firmissimas securitates ift freilich etwas flart, Daf Beinrich fogar gefcmoren haben foll, bie Rirche Franfreiche werbe Bictor anertennen, fcheint boch faft ein gn großer Leichtfinn. Um bies and nur mit einiger Bahricheinlichfeit voraussegen gn fonnen, hatte er boch Beweife weit ents fchiebenerer Geneigtheit von Seiten Ronig Lubwige haben muffen, wenn wir and annehmen - welche Unnahme aber vielmehr Gewifibeit ift, bag ber Bertrag überhaupt theilweise eigenmachtig von ihm abgefchloffen warb. Wir halten baber wenigstene jenen Ausbrud fur eine willfürliche übertreibung bee Raifere, - um fo mehr, ba in bem im Text erwahnten Briefe ebenbefielben eine weit unbeftimmtere Augerung in Betreff beffelben Gegenstanbes fich finbet. Bergl. auch bie Borte bes Bertrage in ber Vita II. 452b.

<sup>2)</sup> Se fagt étairdé fifêt fydtréja şa fatwig: At vero si tan majestas nolecrit nec praedicis pactionibus acquiescere nec arbitrio judicam assensum praebere: ego jurejurando juravi, quod ad partes illius transibo et quidqui de fisco regis in fendum habco, Imperatori tradens, ab illo deinceps teuebo.

<sup>3)</sup> Siehe bie ber fo eben angeführten vorhergebenbe Stelle bei Harduin

beutischen und italientischen Reiches, lind fie ein zu jener Jusammentunft, machte fie mit beren Zweck befannt, seize biefen aber in nichts Anderers als in den Übertritt des Königse Ubwig auch feiner Kirche auf die Seite des Papftes Bietor. In einem Tone gestiegerten Selbsgesübles und des Triumphes bereitet er seinen Klerus auf jien feierliche Julibigung vor, welche dem von ihm anersannten Fürsten der Kirche und damit ihm selbst zu Theit werden sollte. Dagsgen ift auflätend, daß Fiederich in dem Briefe an herzog Matthaus von Costingen weniger sicher und bestimmt sich ausbruckt'); während er dort behauptet, zu Launes sollte Vietora auflant werden, deute er hier nur seine Hoffnung an, daß die deischen werde.

Durch die Bestimmtheit und Entischebeneit, mit welcher Friedrich in seinem Einfadungsschreiben an die höhere Beststlichseit seiner Reiche, an and is Kranfreichs seibst bie Anertennung Bictors als den unzweiseltsig gewissen Bertolg jener beregten Jusammenstunst bingestellt, war auch König Ludwigs Bruder, Erzbischof Heinrich von Rheims überrafigt. Da auch an ihn ber Kaiser, wir wissen nicht, mit welchem Rechte, geschrieben, so schiede er ben Brief selbst an seinen finialidien Bruder mit dem Ausbruck bes Erstaumens?) über finialidien Bruder mit dem Ausbruck be Erstaumens?) über

VI. 2. 1482. Du Chesne script. rer. Franc. IV. 580. Pro illa siquidem controversia, quae inter nos et regem Francorum pro schismate Romanae ecclesiae jam diu agitabatur, aspirante spiritus saucti gratia, quae facit habitare unanimes in dome domini, mediantibus hic inde Legatis, tandem pari voluntate et unanini consensa inter nos convenit. Quod nos videlicet cum Archiepiscopia, Episcopia et Patribus orthodoxia ac viris religiosis, Baronibus et universis utriusque regni principibus IV. Kalend, Septemb, in die videlicet Decollationis sancti Joannis Baptistae, super flavium Saonis in Episcopatu Bisunatio conclino pariter generale celebraturi samus.

<sup>1)</sup> Du Chesne IV. 582. — concilium celebrare statuimns: in quo asperamus apiritu sancto, qui facit unanimes habitare in domo Domini, aperamus int Ecclesiasticae pacis et unitatis status reformetur et dominus Papa Victor apostolicae sedis gubernacula debeat obtinere.

<sup>2)</sup> S. Du Chesne IV. 575. Ep. XXXVIII. Vehementer ammiranuur et vehementius perturbamur in his, quae significata sunt nobis Comitem scilicet Henricum sacramenta firmissimasque securitates ex parte vestra,

bie Bebingungen, welche Graf heinrich in seinem Namen abgeschlossen habe. Der Brief ist leiber ohne Datum; daher wissen wir nicht, ob er noch frühre an Andvig gelangte, che er selbt bie Entbedung machte, daß Graf heinrich durch ein ganz eigermadhische Berfahren ihn getäuscht habe. Indessen bied sie wohl nicht wahrscheinlich; denn dann wurde wohl die Entdauschung burch Ludwig selbst, inde burch des Grafen eigene Mittheitungen späterhin herbeigeführt sein. — Erzbischof heinrich war entschledenen Berehrer und Anhänger Aleranders, wie die auf ums gerommenen Briefe beiber bezugen, und wohl schreiben wir mit Recht dem Einsusse der Grunt zu, welche beier Bapfte Alerander troß augenblicklicher Studer dau, welche beiser dem Aapste Alerander troß augenblicklicher Schwausungen dennoch im Ganzen sortwährend bewied.

Indeffen war Graf heinrich von Champague nach Frankreich guntägekehrt. Ohne dem Könige Ludwig Adheres mitguthellen über den Inhalt des Bertrages und das, was er eigenmächtig versprochen, gas er, wie wir vermuthen, blos Nachricht, der Kaifer si zu einer Jusammentunft im strehlichem Interesse bereit, habe sich mit ihm in der Wahl des Ortes, — Launes in Burgund — vereinigt, werde der im Kapst Beitor und den höchen Geistlichen seiner Reiche erschieden; in der Hoffmung, daß auch Ludwig sommen, den Bapst Allerander zur Theistnahme an dieser sirchlichen Berhandlung bewegen werde, trage man zugleich die Juverschied, daß die Krecklichen Interschieden würden.

So, — in biefer Unbestimmtsfeit — mochte ber König sich en Vorschaug gefallen lassen. Nach jenen Kinsterungen Heinrichs war er so allgemeiner Ratur, daß Ludwig, dessen Annetenutz überhaupt sich nicht gern durch allzu Bestes binden ließ, nach immer einen sehr berfalebenen Entschus siehen siehen Leub vorschafte und der Vorschaft und der Vorschaft der V

sicut dicitur, Imperatori dedisse: Quod illum Octavianum generaliter cum Ecclesia Gallicana in Apostolicum debeatis recipere.



Bapft Alexander um feine Gegenwart ju bitten; ja er erkannte ausbrudlich ben Bertrag biefes Inhaltes an'1).

Inbeffen begannen von beiben Geiten bie Borbereitungen gu jenem firchlichen Convente: benn ichon auf ben 27. Muguft (1162) batte man ibn angefest. Allein mahrend manche Gemuther bon ben beften Soffnungen auf eine friedliche Ausgleichung bes firchlichen Streite erfullt wurden, hatte Bapft Alexander fcon bic erfte Runde von ber Unnaherung ber beiben Fürften mit Umvillen vernommen. Ale er von bem ichon abgeschloffenen Bertrage borte, und daß er felbft einem neuen firchlichen Gerichte fich ftellen follte, ba gogerte er nicht langer, ben entschiebenften Broteft bagegen einzulegen. Sofort ichidte er ben Carbinal-Bifchof Bernhard von Porto und ben Carbinal Diaconne Spacinth ale Legaten an Ronig Ludwig, um biefen um ein pertrauliches Gefprach ju bitten2). Ludwig gemahrte ihm biefe Bitte. In Gilviniacum3), einem Dorfe mit einem Cluniacenfer - Rlofter, famen beibe gufammen. Gewiß in burchaus freundlicher, unbefangener Beife forberte ber Ronig Alexander auf, bei bem verabredeten Gefprache gegenwartig ju fein; wenn er von Raifer Friedrich Gewalt furchte, fo folle er wenigstene bie in bie Rabe bee Ortes ber beabfichtigten Bufammentunft tommen, in bas fefte Schlof Bergy (Vergiacum) fich werfen. Indeffen ber Bapft lebnte biefen Untrag ab. Da gab ihm Ludwig feir, ionigliches Bort, fur feine Gicherheit Burge fein, ihn eben fo unverleit von Launes gurudführen gu wollen,

<sup>1)</sup> Bur wenn man aminunt, beğ nigit meğr alö biçir aliğuncin çinalt bem Königi befannat geneven, lann biliretife jiri, mos tire anb biçirt. Rüdfüğl auf @tunb ber Worte ber Vin II.: El quoninn bonus visus est sermo iste de reformanda pace ecclesise praedicto regi — in bona simplicitate san comensul persussionibus comitis, promitiens ei, ut ex parte sua imperatori securitatem praestaret super iis, quae sibi suggesserat — in ben Zett alignemunte.

<sup>2)</sup> Hist. Vizel, in Du Chesne IV. 425. Rach biefer auch bas Folgenbe.

<sup>3)</sup> Vita II. — et Alexandrum ponificem apud Silvanum habult obvium. In quo loco sese ad invicem honorantes, ut simul ad colloquium ipsum proficiscerentur, per biduum tractaverunt.

wie sich selbst. Allein auch jest weigerte sich noch Alexander. Da tonnte Ludwig, ohne sich durch den Wiberstand gereit zu subch sonderienes gutmutibigen Scherzes sich nicht enthalten. "Es ist doch sonderbar, sagte er ibm, daß der, welcher seines guten Rechets sich so flar beiwust ift, bennoch das offene Zeugnis dieser sich so fleier Unschuld scheut." — Schon aus dieser Alutwort, deren Aufrichtigseit durch das ganze spätere Betragen des Königs bewiesen wird, möchte es klar werden, daß dieser, so sehr er auch den allgemeinen Kirchenfrieden wünsche, und augenblidlich in ditterm Unnmute dem Kaifer sich zugeneigt hatte, dennoch Alexander in der That auszugeben, eine etwaige Entscheidung gegen ihn anzunehmen nie die ernstiliche Abssach abst.

Bene Beigerung Alexanders felbft aber war nicht ein willfürlicher Entichluß, fonbern ein in ber Confequeng bee bierarchis fchen Spfteme nothwendig begrunbeter. Wenn er auch bie Starrheit biefer Confequeng, biefe fich felbft ftete flare Gleichbeit ber Richtung in gar manchen einzelnen Momenten feines Lebens verließ, - wie wir bergleichen fcon bemerft: fo waren bies nur Ausnahmen im Berhaltniß jur Regel und immer im Dienfte berfelben. Schon indem er auf ber Synobe ju Touloufe fich burch Gefandte vertreten ließ, hatte er bie Freiheit feines firchlichen Urtheils geopfert; benn er fuchte Unerfennung von einem Inftitut, meldes im Biberipruche mit ber Sierarchie fteht. Bier aber batte er noch die Buverficht, die ber Gewißheit nabe fam, baß Die Entscheidung eine gunftige fein werbe. Dagegen von ber beporftehenben Busammenfunft, bei welcher ber Raifer felbft gegenmartig fein wollte, bie eben jest ausgeschrieben war gu einer Beit, wo ber Ronig verftimmt mar, fonnte er feineswege Gleiches erwarten; bie tieffte Demuthigung fchien ihm mahricheinlicher als bie Anerfennung.

Dieses Gesühl mag auch die Carbinale Aleranders geleitet haben, als sie ihrem Herrn entschieden abriethen, von den Bestimmungen dieses Conventes seine papstitche Wudre von neuem abhängig zu machen. Nicht er selbst möchte persönlich dort erschieden, sondern nur Legaten und zwar mit dem ausbrücklichen

Aufrage, nicht etwa auf eine Unterfuchung der beiderfeitigen Anpprüche der Röpfte einzugesten, sondern die Wahl Allerandere als die einzig derechtigte, seine Ethsbung als die allein gestymäßige nachzweisen. In diesem Iwese wurden abgesandt der Cardinals-Nicht von Porto') mit vier andern Cardiniasen, steile Preche tern theiss Diaconen, an den von den Jürsten bestimmten Oxt.

Inbeffen war auch Kouig Ludwig, als er ben Papft nicht gu überreben vermocht, borthin geeilt, — während biefer in Begleitung feiner Carbinale in bas Alofter Dole sich zurückzegegen, gleich sehr in ber Absicht, bem Orte bes Gespräches näher und ielbs ficher zu fein.

Allein eben jenes Gespräch, jene Jusammentunst zu Launes, welche ben Borbertilungen nach, die gentacht, den Erwartungen nach, die gestacht, den Erwartungen nach, die gestacht verben zu sollen schien, fam nicht zu Stande. In dieser Aussign stimmen alle Berichte, welche den Thatbestand erzählen, zusammen; ader in der Dartegung der Gründe, in der eigentlichen Antwickelung des historischen Jusammenhangs gehen sie weit auseinander. Wir haben, indem wir darauf Berzicht leisten, alle einzelnen und mitgetheilten Puntte an geeigneter Stelle einzusügen, mit Entschiedungelt nur dahin zu firben, im Großen und Gangen zu begründen, wie der Plan, den der Kaiser und Graf Heinrich von Champagne geschis hatten, zerflört word.

Wir erinnern uns, daß heinrich bem Kaifer bei seinen Berhandlungen außerorbentliche Bersprechungen gemacht, daß er Bebingungen mit ihm eingegangen war, zu benen er selbst weber bevollmächigt gewesen, noch bie er bisber bem Könige mitgetheite.

Erft damals, als Ludwig nach feinem Gespräche mit Papft Alexander allein uach Launes sich begeben wollte, als beide in er Räse von Dijon (ad castrum Divionem) jusammentrasen, erössinete er ihm erst vollständig, wie er ben Bettrag mit Frie-

<sup>1)</sup> Vita II. p. 453a. Acta Vatic. Die Ramen find nicht gang ausgeschrieben: B. Portuensis episcopus, Hg. titulo sanctae crucis, J. titulo sanctae Anastasiae presbyteri, J. sanctae Mariae in Cosmedin et A. titulo sancti Theodori, disconi cardinales.

brich abgefchloffen 1). Der Ronig und ber Raifer, - fagte er, fo lauteten Die Borte beffelben, follten mit ihrer Beiftlichfeit und ben Großen ihrer Reiche jusammenfommen, jeber ben von ihm bieber anerfannten Papft jur Stelle ichaffen. Dann follte von beiben Geiten eine Augahl Manner geiftlichen und weltlichen Standes gewählt werben, welche bie Rechte ber beiben Gegner au untersuchen hatten. Burbe nun erwiefen, bag bie Bahl Rolande berechtigter (sanior) fei, fo folle ber Raifer fich ihm unterwerfen. Burbe bagegen Bictor anerfannt, fo murbe ber Ronig biefem Bapfte ju bulbigen haben. Erfcheine aber Mleranber bei jener Bufammenfunft nicht perfonlich, fo folle er fchon eben beshalb ale entfest betrachtet merben, ber Ronig ben Bictor anerfennen. - Bolle aber ber Ronig biefe Bebingungen nicht eingehen, fo werbe er, Graf Beinrich, wie er eiblich verfprochen2), feine Befigungen bem Raifer übergeben, in beffen Dienfte treten, fortan bie Rechte und bie Bflichten eines beutschen Bafallen erhalten.

Ludwig verhehlte fein Erstaunen nicht, daß der Graf so eigenmächtig Verspechungen gegeben und Bödingungen gestellt hade, die er se sehl bei der in Ambessen ist gantliche Leugenung jeder Kenntniß in dieser Augemeinheit ift jedensalls selbst Enterfiellung der Wahrscheit; nur wie weit diese Kenntniß seichte, darüber ann Ertei sein. Eine sichere Entscheidung darüber ist numöglich. Zedoch vielleicht irreu wir nicht, wenn wir annehmen, namentlich jener Punst in Betress der Murckennung Wictore von seiner Seite, in dem Kalle, daß Pahpf Allerander nicht zu Kaunes erscheinen werde, — habe den König entrüstet. So eben hate ja Ludwig aus dem Gespräche mit bemselben ersahren, daß er in einem Kalle jener Jusammentunst beizuwohneu gesonnen sei. Sollten also die eingegangenen Bedingungen anersannt und ge-

<sup>1)</sup> Histor. Vizel. bei Du Chesne, Sc. R. F. p. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ego jurejurando juravi, quod ad partes illius transibo et quidquid de fisco regis in feodum habeo, imperatori tradens, ab illo deinceps tenebo.

halten werben, fo mar auf biefe Beife Ludwig ichon gebunden, ohne bag ihm weitere Freiheit gestattet ware; ohne bie Hoffnung ju haben, bag auch Friedrich fich fugen werbe.

Eben biefe Reflerion mar es wohl, welche ben Ronig am meiften verftimmte. Bon Unwillen erfullt über ben 3mang, ber gerabe ibm allein angethan werben follte, mochte er munichen, ber Bertrag fei überhaupt gar nicht geschloffen. Ja biefer Bunfch verführte ibu, alle mit bem Raifer gepflogenen Berhandlungen bem eigenmachtigen Berfahren bee Grafen jugufchreiben; in bitterftem Unmuth fam er auf ben Bebanfen, biefen allein fur Alles perantwortlich machen ju wollen, jeben Auftrag, ben er gegeben, überhaupt ju leugnen. Er außerte fich in biefer Begiehung gegen ben Grafen felbft, Allein Beinrich berief fich, um wenigftens im Milgemeinen ben jum 3med ber Unnaberung ber beiben firchlichen Barteien geschloffenen Bertrag ju rechtfertigen, auf bie Bollmacht, welche er ihm burch Bifchof Manaffe von Orleans gegeben. Manaffe, baruber befragt, merfte, mas ber Ronig munichte: aus Furcht vor biefem wollte er allein jest bie gange Berantwortlichfeit beffen, mas bem Grafen überhaupt mitgetheilt war, auf fich nehmen; er ftellte bie gange Cache ale feine eigene Dachination bar'). Da aber jog ber Graf Ludwige Brief hervor: biefer melbete - wohl in herben Musbruden - ben ublen Empfang feiner Gefandten bei bem Bapfte Alexander und gab Beinrich Befehl, mit bem Raifer über eine Busammenfunft ju unterhanbeln, in ber Borausfegung, bag ber Ronig Alles bestätigen werbe.

Es muß zweifelhaft bleiben, ob ber Konig wirflich fo geschrieben. Aber wie bem auch fei, es reute ihn, jeben Befehl ber Art ertheilt zu haben: er war entichlosien, um nicht burch

<sup>&#</sup>x27;) Hist, Vizel, Du Chesne IV. 425. Interrogatus super hoc Episcopus timor regis dissimulare coeph occulsus machinationes, quabus Henricum dhoc adducerat. Tunc Henricus proluit Epischelam, qua continebatur, quod nuntii regis repulsi fuissent ab Alexandro. Oh quam rem indignatus rex mandabat Henrico: qualennas licenter proceret et colloquium utriora que audieniae iniret: certus quod rex per onmia consilio illius staret,



die feierlich beschworenen Bebingungen gehalten zu sein, — zu ienem Convente es giberbaubt aar nicht kommen zu lassen.

In biefer Abficht fann er auf Mittel, fich ben Schein gu geben, bie eingegangene Berpflichtung gu erfullen, ohne boch burch biefe scheinbare Erfullung genothigt gu werben, mit bem Raifer, ber Berabredung gemaß, wirflich aufammen gu fommen. Schon freueten fich Lubwig und bie Franten'), ale fie borten, auch Bauft Bictor fei nicht beim Raifer. Allein ale bie Deutichen mertten, bag man bon Seiten ber Franten biefe Abmefenbeit bes Bapftes jun Bormand nehmen wollte, Die beabfichtigte Bufammentunft überhaupt aufzugeben: ichafften fie ben Bictor fchnell berbei. Allein ju feinem Erftaunen erfuhr biefer, bag fein Beind Alerauber feineswege jugegen 2) fei, um fich richten gu laffen. Darüber führte er bie beftigften Befchwerben bei bem Raifer, ber auch in ber Auerkennung Diefer Ungerechtigfeit ihm beiftimmte. Empfindlich gefranft - icheint auch Kriedrich jest fcon bagu geneigt gworben ju fein, burch einen taufchenben Schein fich von ber Berbinblichfeit lodgumachen, welche er in bem Bertrage mit bem Grafen Beinrich von Champagne auf fich genommen. In biefer Abficht faßte er faft benfelben Blan, welchen wir fogleich auch Ronig Lubwig ausführen feben werben. brachte feinen Bapft Bictor IV., ohne fich um bie verabrebete Beit ju fummern, auf bie Brude von Launes. Da er naturlich Ronig Lubwig nicht traf, fehrte er rafch um, in ber Deinung, er habe bie Bedingungen bes Bertrage erfullt.")

Muf gang abnliche Weife fuchte Lubwig ben Schein ju ge-

<sup>1)</sup> Histor. Vizel. Du Chesne IV. 425. Et cognoverunt Franci quod schismaticus Victor nou esset cum Imperatore: et lactati sunt super illius absentia. Quo cognito Theutonici sive Germani currentes, adduxerunt eum cum festinatione maxima codem die.

Vita II. p. 452.

<sup>3)</sup> Hist, Vizel. bei Du Chesne IV. 425. Quem assumptum Imperator adduxit cum supra pontis medium: statimque quasi pactionibus satisfecisset, recessit.

winnen, wie wir isom bemerken, sein königliches Wort in Betreff ber Jusammentunst gelöfet zu haben, während er in der That sie zu versiudern die Absschied hatte. Zu diesem Jwecke schälte er den Josius, Erzbischof von Tours, Moris, Bischof von Paris, Wilhelm, Abt von Bezelah mit andern weltlichen Berosen als Bevollmächtigte an die zu Launes schon wortenden Gesandten des Kaliers. Auch Graf zeinrich von Champagne war zugegen. Iem batten von Seiten König Ludwigs den war zugegen. Iem batten von Seiten König Ludwigs den verschoben werde. Denn erst gestem habe ihr "Herr von dem Grasen herrich die Bedingungen ersahren, welche dieser — ohne sein Wissen — mit dem Kalier abgeschlossen. Dermalen sei es also unmöglich, über einen so großen Gegenstand, wie das sirchliche Schisma, eine Eusscheidung zu geden.

Indeffen war aber König Ludwig zu berfelben Zeit, als biefe Berhandlungen gepflogen wurden, — wöhrende er durch eine Gesandte auf die Bertegung des Termins antragen ließ, eine Wesfandte auf die Bertegung des Termins antragen ließ, ebennoch an dem ursprünglich bestimmten Tage auf einem Unwege an den veradredeten Ort geeilt. Er jagte nämlich in dem nachen Walder), sam so, scheindar ohne alle weltere Vhischt alse Milde nachzuspüren, an jene Stelle, welche zu dem Congresse ausgewählt war, samd natürlich weder den Kaiser noch irgend welchen Stellvertreter, glaubte selbst aber seiner Werpflichtung nachzelommen zu sein und kehrte, da auch seine Bevollmätigen die denntragte Bertegung des Termine nicht hatten dewirten fönnen, in dem Glauben, das Schuldige geleistet zu haben, nach Tissen auch eine Verlächen der Verlächen zur Wertretung seines Rechtes bei der Jusammenfunst abgeordnet hatte.

Aber fchon am anbern Morgen erfchien Graf Geinrich. Er hatte nicht allein mit ben Gefanbten bes Raifers, fonbern mit

<sup>2)</sup> Hist. Vizel. a. q. D. Rex autem Ludovicus quasi venaium pergens, transiit per nemus ad locum colloquii. — Cumque imperatoris Friderici proloculores petitas inducias negarent reversus est Rex apud Devionem.

biefem felbit Rudfprache genommen wegen ber Berfchichung bes Termins. Dies alles fam bem Ronige unerwartet; er hatte gehofft, burch ienen abenteuerlichen Jagbbefuch Alles geleiftet ju haben, wozu ihn jener Bertrag irgend verpflichten fonnte. Allein Graf Beinrich rebete ibm ernftlich ins Gemiffen; febr entichieben leugnete er, bag er bie gestellten Bebingungen wirflich erfüllt babe. Burbe bies nicht in aufrichtiger Beife geschehen, fo murbe er, - brobete er - burch fein gegebenes Ritterwort gebunden, ju Raifer Friedrich übergeben, Diefem feinen ganberbefit übergeben, um ale Bafall ibn gurndguerhalten. Diefe Drohung bes Abfalls febredte ben Ronig. In biefer Stimmung fügte er fich leicht in bas, was Beinrich ihm vorschlug. Diefer hatte nämlich in ber That vom Raifer erwirft, mas bie Bevollmachtigten bes Ronige vergeblich beantragt, Die Bertagung bes Convente. Unter ber Bedingung, bag ber Konig Geifeln ftelle, welche ihm bie Burgichaft ber Erfullung bes Beriprechens leifteten, bag er fommen und Papft Alexander mitbringen werde, fei Friedrich bereit,

fagte er — nach brei Bochen einen neuen Termin anzuseten. Bequeme aber ber König fich nicht hierzu, fo werbe er wenigstens seinem Bersprechen getreu bem Kaifer sich ausliefern').

Auf Ludwig wirtte biese wiederholte Drohung nur zu sehr. Er versprach sofort, was heinrich verlangte, stellte, um die Bedingungen zu ersüllen, als Geisseln den Herzog von Burgund, den Graf von Flandern und Wilfelm, Graf von Rivers. So gehalten, mußte er schon ernstich versuchen, Alexander seibst an Ort und Stelle zu sohassen? Der chafter von Erscher er fichon ernstich versuchen, Alexander seibst an Alexander mit dem Besch, ihm zu sagen, er möge schleunigst zu ihm eiten, wenn er nicht der Gesangene des Kaifers werden wollte. Diese Rachricht erfüllte des Papstes Seele mit banger

t

<sup>)</sup> Hist. Vizel. a. a.  $\Sigma$ , aut certe se ipsum tradere vinctum imperatori apud Chrysopolim, quae est urbs nobilis Bisuntinorum.

<sup>2)</sup> Go fchließen wir ben allerbinge in anderem Busammenhange ftebenben Bericht ber Vita II. an.

Sorge; benn bie Bahl war furchtbar veinigenb: wofur er fich auch enticheiben mochte, in jebem Kalle bufte er feine Gelbftanbigfeit und Unabhangigfeit ein. Und biefe Entscheidung war um fo fchwieriger, ba fie fo bringenb war, fo balb gegeben werben mußte. Coon war Ronig Ludwig nach bem verabrebeten Drt, St. Jean be Laone gereift'). Die Carbinale, Die gange in bie hierarchifden Intereffen verflochtene Beiftlichfeit Franfreiche fab mit Befummerniß bie Gefahren machfen, welche Alexandere Freiheit, bie fich ju erhalten er bieber bas Außerfte gewagt, vernich. ten fonnten. Es verbreiteten fich beunruhigenbe Beruchte über bie ungeheure Rriegemacht, welche ber Raifer auf frangofischem Boben vereinigt; Ronig Seinrich von England erregte in Lubwind Seele ernftliche Bebenfen. Bielleicht mochte er fcon an Ruftungen benten, als bes Raifers eigene Lage fie unnothig Eben iene ungebeure Menichenmenge namlich?), bier auf geringem Raume jufammengebrangt, ericopfte balb bie Lebensmittel ber gangen Gegenb: balb entftand eine furchtbare Sungerenoth; Die Breife fliegen fo boch, bag g. B. ein Brob nur fur eine Marf Gilber gefauft merben fonnte. Diefe Bebrangniß war gewaltiger, ale bee Raifere herrischer Ginn: ber Drang ber Lebenderhaltung überwältigte alle anderen Rudfichten; nur ein Mittel war ju biefem 3med ju mablen, namlich ben Aufbruch von bort ju beschleunigen. Diefe Ginficht nothigte ben Raifer, ben gangen Blan einer gemeinschaftlichen Befprechung, ber Bufammentunft mit Lubwig aufzugeben; nur mußte er einen paffenben Bormand fuchen, ber hinderte, bag man bie Schulb ber vollzogenen Ginigung ihm allein aufburbete, Rafch erfann er ein Mittel, - welches biefem 3mede, auch Ronig Lubwig por beu Mugen ber Belt als fculbig barguftellen, entsprechend au fein ichien. Er ichidte namlich, - ftatt feinem Berfprechen gemäß gu St. Jean be Laone gu erfcheinen, - feinen Rangler Raynalb,



<sup>1)</sup> Histor. Vizel, a. a. D. ad praedictum locum Lovigennae.

<sup>2)</sup> Vita II. 453.

Ergbischof von Coln borthin. Ihn traf ber Konig schon, ale er anlangte.

Es begann fofort ein Gefprach, welches uns leiber nur fragmentarifch mitgetheilt ift. Ronig Ludwig erinnerte junachft an Die Bebingungen, welche beibe Furften fich gegenseitig im Bertrage geftellt hatten, namentlich an bie gleiche Berechtigung jur Enticheibung über bie Bapftmahl, welche ben Beiftlichen beiber Reiche augeftanben fei. Der Rangler leugnete biefe gleiche Berechtigung entschieben; vielmehr nur bie Beiftlichen bes romifchen Reiches, - behauptete er, - feien ju jenem Gerichte über bie Rirche befugt. Der Ronig, bem inbeffen biefer Unlag bes Streites nur erwunscht mar, - entgegnete barauf, - bann fei bie Bertrageformel verfalfcht, außerbem ja Die erfte Bedingung nicht erfüllt, ba Raifer Friedrich nicht gegenwartig fei. Außerbem aber batte fene Anmagung bes Ranglers, fener ausschließlich fur bie beutschen und italienischen Geiftlichen geltenb gemachte Unspruch auf bas Stimmrecht bei ber beabfichtigten Entscheibung ben Ronig gereigt. Sohnifch lachelnb erwiberte er auf jenes Bort Rapnalbe: "3ch wundere mich, daß ein fo fluger Mann fo fabelhafte Dinge fpricht. Dber weiß er nicht, bag unfer Berr Jefus Chriftus bem beiligen Betrus und feinen Rachfolgern feine Schaafe zu weiben anvertraut bat? Sat er nicht gebort, bag im Evangelio von bemfelben Gobne Gottes bem Rurften ber Apoftel gefagt ift: "Wenn Du mich liebft, Betrus, fo weibe meine Schaafe! Gind bie Rouige ber Franfen ober einige Pralaten berfelben bavon ausgenommen? Dber find bie Bischofe meines Reiches nicht von ben Schaafen, welche ber Sohn Gottes bem heiligen Betrus anvertraut bat?" Done Antwort ju erwarten 1), rief er ben Grafen Beinrich und bie übrigen Anwesenben ju Beugen auf, bag er feiner Berpflichtung nachgefommen, fragte ob er nicht von jeber Berbindlichfeit frei mare, erhielt (einem Bericht gufolge, nachbem er fich jum Beichen feiner Unschuld bie Sanbe im Aluffe gema-

<sup>1)</sup> Dies ift in ben Quellen nicht ergablt, wir feben es, - wie wir ansbrudlich bemerten - nur voraus, um die beiberfeitigen Berichte in Vita II. und Hist, Vizel, an einander schließen an tonnen.

fchen') eine bejahende Antwort\*): als er fle erhalten, fehrte er rais mu und herngte mit verhängten Jügelin, gleich als wenn er einer großen Gefahr entriumen wollte, davon\*). Dann gab er soften Befehl zur Sicherung ber Grängen feines Reiches.

Die Legaten bes Papftes aber tehrten freudig erregt über ben Ausgang bes Conventes, — Die beabsichtigte, febr mögliche Demülfigung Allerandere war gludlich abgewender worden, — zu biefem zurud, erzählten, was gescheben und ausgerichtet, und vereinigten sich mit ben ilbrigen zum Oanke gegen ben Herrn ber Kirche, ber sie aus so großer Gesahr errettet.

Damit war die ganze Angelegenheit, welche — aus ben Borbereitungen und Umftanden zu schließen, die vorangingen, so bedeutsam zu werden schien, abaethan, ohne bas über die wichtige



<sup>1)</sup> Vita II. p. 459b.: — et iis dictis veriti habenas in eorum contemptu et statim ad arma cum baronibus et reliqua militia consurgens debiliora regni sni loca communivit et tamquam vir prudens et fortis ad sedem suam cum gloria et honore, propitiante Domino rediit.

<sup>2)</sup> Hist. Vizel. Du Chesne p. 426: Abiit ergo Rex sd praedictum locum Lovigennae, ubi regi dehebat occurrere Imperator Henricum misitque praecipuum fautorem schismatis Raynaldum Cancellarium suum, Coloniensis Ecclesiae Archiepiscopum. Cumque coram eo replicarentur pactiones, quas Comes Henricus ex ore Imperatoris proposuerat Regi: subito divina virtus astitit Ecclesiae suae et piae simplicitati Regiae majestatis. Respondit enim Raynaldus profani erroris fautor, nequaqaum Imperatorem talia dixisse: scilicet, quod cuiquam permitteret consortium judicandi Romanam Ecclesiam, quao proprie sni juris existebat. Tunc repletus gaudio Rex quaesivit ab Henrico comite, utrum se haberent pactiones secundum formam ab eo propositam. Et ille: habent. Et Rex, ecce, ait, quod Imperator, qui juxta verbum tuum adesse debuit, abest. Ecce etiam, quod Missi illius formsm pacti te praesente, te teste commutant. Verum est inquit Comes Henricus. Et ait Rex: Nonne ego absolutus sum ab omni pacto, Absolutus, ait Heuricus. Et dixit Rex Ludovicus cunctis Optimatibus suis et Episcopis atque Abbatibus, qui praesentes aderant: Andistis et vidistis, qualiter ego ipse gratis perfecerim omnia, quae ad me pertinent. Edicite, utrum liber ab his pactionique videar. Dicunt omnes Liberasti verbum tuum. Statimque Rex velocissimum equum, cui insidebat, reducens protinus ire perrexit, etc.

<sup>3)</sup> Helmoldi Chronic, Slav. I. 91.

Streifrage, um welde es fich handelte, irgendwie entischeben ware. Die gange Reihe ber Berhandlungen, Berträge, Julammenfunfte, welche bie Serftellung bes Rirchenfriedens bewirfen sollten, ift einem Schausbiele abnlicher als einer factifchen Geschichte: bei biefer wie in jenem ift es immer nur der Schein, in welchen die Begebenheiten sich fleiden; die aufrichtige Abschit und eigentlich treibende gestigte Richtung ftellt sich in den hervorragendhen That sachen nicht dusdruch der eigensten iberzeugung der Einzelnen; mich Ausdruch der eigensten liberzeugung der Einzelnen; beie verbirgt sich unter den Intriguen und Leidenschaften, den Sebeln der Begebenheiten.

## Bweites Buch.

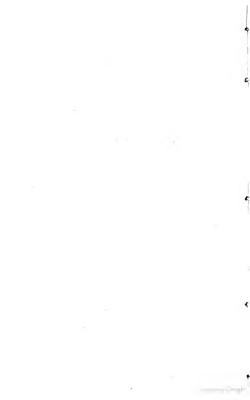

## Erftes Rapitel.

Raifer Friedrich war von Launes noch nicht aufgebrochen, als heinrich II. einen Besuch bei seinem Lehnscherrn, bem Könige Ludwig machtet'). Wohl verschiedene Gründe bewogen ihn hierzu. Bielleicht treffen wir das Richtige, wenn wir als einen berselben betrachten die Abschie, Papst Alexandern personlich fennen zu lermen. Dieser schein auch nach Jurustunst der Legaten im Rloster Dole sich eine Zeitlang aufgehalten zu haben. Wenigstent traf ihn ber König heinrich. Jum Zeichen seiner Amertennung und personlichen Berechung siel er ihm zu Kösen und füßte diese. Der Papst richtete ihn auf, ließ ihn zum Mundtuß zu<sup>2</sup>); bot ihm

<sup>1)</sup> Dies schließen wir aus ben beiten Settlen ber Viss II. p. 4838. Exclavit esim spiritum gloriosi regis Anglorum, ut auxilium et subventionem domini sui Francorum regis cum maxima multidudine virilium pugnatorum adversus eundem imperatorem — seitnaret. — In diebus illis practicus rex Anglorum dominum Alexandrum papam apud Dolease monasterium corporali prensentia visitavit. Ee ergieki fich similik aus biefen Scheru dager in Leanuet hatte berüte in Frantiech angetemmen, als Siederin auch sie het Deter Lager in Leanuet hatt. Duß er nun, ebe er mit Micranber justumentraf, bereils sich an ben Geß im Barle begeben, biefes anzunehmen, bürste bech eine Bermus ihma sich, ibe ter Gwelßeit siehe file filt.

<sup>3)</sup> Via II. p. 453b. Sed post oseale pedum aureis oblatis muneribus ad osenla ejusdem ponificis est receptau. Der Tert ber mit ber Vita II. correspondirenten Acta Vatic. bereigt bie Gene in bad monasterium Bobiense, wohrscheid web eine Rehler bes Abschert, nicht eine untprünge ische Bariante.

einen Seffel an. Allein Heinrich fchlug bies aus: er zog es vor bemütisig zu bem Küßen bes Papftes zu sigen. — Drei vergnügte Sage verledte bier ber König und genog Merandres Umgang; brach bann auf und bezeugte die Stimmung, in welcher er schied, durch die reichen Geschenke, bie er spendete. Indessen gund den Papts selbst verließ bald bas Kloster, nachdem er dasstellt einen Allar geweißt halte. Er machte sich auf den Weg nach Zoure; am Feste des heisigen Wichael traf er bort ein, seierte Weispnachzen und scheint bis zum Ende des Jahres 1162 baselbst verweilt zu sich haben.

Dagsgen hatte Napft Bictor feit der felfamen Auflösium des Genvenies zu Laumes sich mit dem Kaiser nach Italien zurückgezogen; als einzeln stehene Thassach wird und berichtet, daß er bei seiner Amwesenheit in Lodi am 2. November den Körper des Confessos Bassach, eine heitige Keisquie, von der alten in die neue Stadt in feierlicher Novessiss und decht habe. I

Inbessen hatte sich in eben biesem Jahre, in einer andern Gegend ber Kirche, in England ein Todessall ereignet, welcher in seinen Folgen sur bie Hierarchie von der größten Bedeutung werben sollte. Theodold, Erzbischof von Canterbury war gestorben. Meiner Stelle Wiederbesehung war dem Könige und der Kirche zugleich wichtiger. Die Gestimmung und Tenden, des Erzbischofs, als Primas von England, bestimmte großentheils den Umsang des Einstusses, den der König auf die Gestaltung

<sup>1)</sup> Vita II. p. 454a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Acerb. Morena, Hist. Pat. (Graevii Thes. III, 1003.) Villanovae: Hist. Laudis Pompeji (ib. p. 877).

<sup>3) ©</sup> Epistolae et Vita Divi Thomae Opera et studio Christiani Lupi p. 10. Saepe nominatus Cantariorum Antistes Pater Theobaldus, vir omni sancitate et religione perspicuos, qui Thomae curva exsistierat et auriga, cnm Cantuariensem ecclesiam per annos viginti duos strenue et prudenter rexised, senex jame tjenus dierum decretam universae carari viam ingreditur, Berg J, Joannis Sarresbrians. Epistol. LVIV.

ber firchlichen Berhaltniffe haben fonute: ber eigentliche Bebalt ber Rraft ber Sierarchie in England, murgelte in feiner Ber-Beachtet man, wie fehr bie Lanbesfirche in ihren Rechten mit fraftiger Entschiebenheit vertreten, Die Ronigoberrfchaft beschranten fonnte, wie vielfache Reibungen, Irrungen, Conflitte aller Art faft taglich entftehen mußten, wenn ber Brimas eiferfüchtig und hartnadig bie ihm guftebenbe Bewalt gu gebrauchen versuchte, fo wird man nicht befrembet werben burch bie Rudfich. ten, welche ber Ronig auf feine Intereffen bei ber Erhebung eines Geiftlichen ju jener hochften Burbe nahm. Bwar Beinrich war gewaltthatig, rudfichtelos gegen ftarrfinnige, auf ihre Rechte fich fteifenbe Unterthanen, ja biefen gegenüber um fo eiferfüchtiger bedacht bie feinigen gu mahren. Allein bis auf einen gewiffen Buntt hatten boch bie firchlichen Berhaltniffe fich ju einem abgeschloffenen Bangen befeftigt, Diefes tonnte fich mit einer Gelbitftanbigfeit bewegen, bag bie Rraft bes foniglichen Regiments in gar mancher Sinficht gebrochen warb. Und wie vermochte eine gefinnungevolle, von ber bierarchifden Unichauung burchbrungene Berfonlichfeit burch die Entschiedenheit ihres eigenthumlichen Birfene ben Billen bes Konige auf eine Beife gu befchranten, bie gar nicht zu berechnen war! -

So wird diefer Moment der Wiederbeseigung des erzbischoftlichen Stuhle von Canterbury einer ber wichtigsten und bedeut umgevollften in der Geschichte ber hierarche beier Zeit. Denn ehen siene als möglich gesehte Kall, daß die hierarche ber englischen Landeslirche, wenn auch überhaupt icon von selbsständige Wedeutung durch das berfonliche Taleut des neuen Brimas außerobentlich geträftigt werben tonne, traf ein auf eine Irt, daß bie allgemeine firchliche Stimmung der Zeit einen mächtigen Gehoung daburch erbielt.

Die Gefdichte bes neuen Erzbifchofs ift gugleich bie ber Gierarchie best gaugem Zeitalters. Seine Geftalt tritt neben bie Mieranbers seibi und wohl fann man sagen: bie Gefahren, Schwierigfeiten, Bebraugniffe, in welche Zener gerieth, obwohl theilweise anderer Natur, find bennoch wie fie fur biefelbe Stee für gleiche Jujereffen übernommen werben, so auch von berselben Bebeutung. —

Wir haben hier in unserer Darstellung einen Punft erreicht, wo sie eine Reise ber interessantlein Berwischungen und Kampfe, Ormppen höchst eigenthunlicher Berbuidelungen und Kampfe, Orntpen höcht eigenthunlicher Beinblicher Meinungen vorzusähren hat. Diese gesamnte Bewegung geschichtlicher Mächte, die von ber gangen Leibenschaft der politischen oder tirchlichen Klnischer Machte, die von ber gangen Leibenschaft der politischen oder tirchlichen Klnischer und eine Personlichkeit, die durch abei ber die Kanpfe entbranut sind, kreist um Eine Personlichkeit, die durch abstantung, durch Schafale, Leben, durch die Berschloffenheit des Charasters, das Geseimmisches für der der der eingelischen Grundwurgel, der all' ihr Shun anteinnt, durch ihre Wirffankeit im Jusummenschan geder Geschlichte der engtischen Landestirche einen eigenthümslichen Reig übt, — durch biese außererdeutliche Schwierissteit der richtigen allssigen Aussalien ihrer Erscheinung, die Forschung um so notwerder macht.

Diefe Perfonlichfeit ift ber neuernannte Erzbischof von Canterbury, Thomas Bedet.')

Diese in ben Kreis unserer Darstellung hereinguziehen, dagu bestimmt und keineswegs etwa ber biographische Reig, ber und versührte mit eine gowissen Gewaltsamkeit den einfachen Fortichritt ver geschichtlichen Entwisselung zu durchbrechen. Bielmehr würde unserer Geschicht bes großen Kirchenstüften eine gange, sehr wesentliche Seite sehlen, sie nicht einmal für außertich vollständig

<sup>1)</sup> Der Beiname Bedet sinde i fich feellich bet feinem ber gleichzeitigen Schriftletter. Dies ist auch mir aufgefallen. 80, Millimans in der Ner, über Bataille, Vie politique et einem Becket in Schmidt, Zeitschritt für Geschichtswissenschaft, 183. Am mert, gründet daran ist Wennuffung, das bei beiter Manne erst eine phietere Erfahung ist. Indefien ist weachten, das jene gleichzeitigen Zeugen ben Thomas meist immer als Archiepiscopus Cantuarensis auffüllen, baser der Weinamen in derstelben Weise ungelässen, wie bei Gilbertus (Policioth Episcopus Londienniss, Schreffalls weich. — möchte ich glauben, deser Hunflichten gleich gebracht werben finner.

zu erachten fein, wenn Thomas Bedet als eine ber bebeutenbften Krafte in bem Zusammenhange bes firchlichen Lebens gener Zeit aufzuzeigen ihr nicht gelange.

Seboch es ift von Interesse junachst, abgesehen von feiner firchengeschichtlichen Bebeutung, die eigentiftuntlichen Berhaltnisse ausgufaffen, in benen Thomas geboren, gebilbet, fich entwickelt hat.

Schon über feine leibliche Abftammung, sowie über feine Geburt wird und Setlfamed berichtet. 3wei fehr verfdiedene Boffetigmtidzeitein, die fähne, aber doch rusige Natur ber Normannen und bie glüheube Leidenschaftlichfeit ber Saracenen sollen sich vereinigt haben, einen Wann, wie Thomad Becfet, in den beide vereinigt haben, einen Wann, wie Thomad Becfet, in den beide verschwolzen schienen, zu erzugen. Sein Batte Gilfert, war ein Normanne, i seine Mutter Mathilbe, Tochter eines saracenschefer, war ein Normanne, i seine Mutter Mathilbe, Tochter eines saracensches better Mutter Mathilbe, Tochter eines saracenschen Krt, wie die beiden Gatten sich sollen und aben. Der Bericht, den und ein Spronist?) darüber mittheit, in alle Barben mittesaterlicher Nomantif getaucht und nur willtährlich von dieser Karbung zu reinigen, sann zunächft nur wiedergegeben werben, wie er lautet.

Thomas Bater Gilbert Bedet, so wird und ergählt hatte in bitterer Reue') über seine Schuld eine Arenglahrt nach
Zerusalem gelobt, um jene abgubssen. Er bewog einen Berwandben, mit Ramen Richard, daran Theil zu nehmen: nur von
biesem ließ er sich begleiten zu seinem Dienst. So gogen beibe in das hellige Land, Gilbert wohl eben so sehr um seinen ritter ichem Erzgetz zu beriedigen, als in jenem kirchlichen Zutersse. Ichoch floß zu Beide in der schönen Gemüthlichteit des mittel-

<sup>&#</sup>x27;) Viia a Willelm. Stephanide conscript. hinter (Sparke) Hist. Anglic. Script. p. 10. — ut ille (Theobaldus Archiepiscopus) ortu Normannus et circa Thiorrici villam de equestri ordino, natu vicinus.

<sup>2)</sup> Joannis Brompton, Chronic. in (Twysdon et Saldon) Hist. Anglic. Script. X. Tom I. p. 1052.

<sup>3)</sup> a. a. D. — aetato juvonis crucem Dominicam causa poenitentiae votivae arripuit Jorosolimam iturus, quendam do familia sua Richardum nomine secum assumens, ipso solo pro servionto contentus.

alterlichen Lebens zusammen, in biefer fortwährenden Berschmelzung wurzelt gerabe seine Kraft, die sich an so manchen Buntten zur berrlichen Blutbe entwicklt bat.

Die beiben Rreugfahrer waren gludlich in Palaftina angelangt. Gie wallfahrteten ju ben heiligen Statten, um fie in anbachtiger Erinnerung ju befchauen. Allein eben bier wurden fie mit anbern gefangen genommen, in Retten gelegt, in bas Gefananiß eines gewiffen Abmiralbus, eines faracenischen Fürften, geworfen. Inbeg in biefer Gefangenichaft gewann Gilbert bie Gunft feines Berrn. Dbwohl gefeffelt warb er boch an feinen Tifch gezogen: ber Furft borchte aufmertfam auf feine Reben und Ergablungen über Gitten und Buftanbe ber ihm unbefannten Lanber. Diefen Mittheilungen wohnte auch wohl bes Abmiralbus Tochter bei. Das Entjuden, bas fie barüber empfanb, erregte bie Liebe ju bem Fremben in ihrem Bergen, Balb gelang es ihr, mit ihm allein fich ju unterhalten, ba fragte fie nach feiner Beimath, feinem Glauben, welche Soffnungen, welchen lobn er biete. Gilbert antwortete, er fomme aus England, fei aus London geburtig, theilte ihr bann bie Grundfage feines Glaubens mit. Ueberrascht fragte ihn bas Dabden, ob er in ber That fur ben Glauben, ben er befenne, ben Tob erleiben wolle. 218 Gilbert fogleich feine Bercitwilligfeit zeigte, ichien fie gang veranbert; fie geftant, feinetwegen ju bem Glauben ber Chriften übertreten au wollen, wenn er nur verspreche, fie jum Beibe ju nehmen Gilbert fchwieg ohne fogleich einzuwilligen; benn er fürchtete, ber gange Untrag fei nur eine Lift bes Dabdens. Er verschob bie Antwort von Tag ju Tag, ohne burch ihre Bitten fich rubren ju laffen. Das Madchen marb immer trauriger, burch bie Bergogerung immer angfilicher. In Gilbert aber entftanb ber Gebante an bie Flucht, er befprach fich mit feinen Mitgefangenen, und gemeinschaftlich in einer Racht gerbrachen fie gludlich Die Retten, entfamen ihrer Saft, floben bis jur driftlichen Grenge : fo murben fie gerettet.

Als bie Tochter bes Furften in ihren Erwartungen betrogen, biefe Flucht ihres Geliebten erfuhr, faßte fie einen Gutfcluß, wel-

cher ein Zeugniß ihrer nur ber glübendfen Liebe möglichen, um bedingten Selbstverleugnung war. Ihre gange Rache sollte barin beschen, des Gilbert Terulosigieti burch gerngenlose Terue gu beschähnen. Sie bachte bann ihrem Geliebten nachzusolgen. Diese Borstellung verließ sie weder Tag noch Racht. Und in einer Racht als alle schliefen, machte sie sich scheunigst auf ben Weg umr mit dem Wenigen verschorn, was unbedingt notstwendig war zur Reise. Thalfachisch entsagte sie danit allen Ansprücken auf das reiche Erbe, auf den Glanz und den Reichthum, den sie schon verfeien.

In biefer Ceclenftimmung, in biefem burftigen Aufguge foll bas Matchen Balafting und Sprien burchreift, mit rudfehrenben Raufleuten nach England fich eingeschifft haben. Alle Gefahren ber Seereife - fo wird une ergablt, bestand fie gludlich, langte in England an, mußte fich bier von ihren bieberigen Begleitern trennen, und reifte allein im Lande umber, ohne ein anderes Wort ber bier beimifchen Sprache ju fennen ale gonbon und Gilbert. In jener von ihr erfehnten Ctabt fam fie auch enblich an, irrte wie eine Unfinnige') auf ber Strafe umber, blidte forfchend alle an, benen fie begegnete, warb aber noch mehr von Diefen felbft augeftaunt: Die Stragenbuben verhöhnten fie, trieben ihren Spott mit ihr; ber gange Angug, Die auslandische Sprache war ihnen gu befrembenb. Inbeffen foll bas Mabchen, - ohne fragen ju fonnen - burch einen gludlichen Bufall in die Rabe bes Saufes gefommen fein, wo Gilbert wohnte. Die Mud- und Eingehenden, betroffen burch bie feltsame Erscheinung, verbreiteten biefe Runde, ein junges ausländisches Beib schweife, ben Rindern jum Befpott, in ben Strafen umber. Davon horte auch jener Richard, Des Gilbert einziger Diener, ber ihn auf feiner Rreugfahrt geleitete. Er lief berbei, um bas Dabden genau ju befichtigen, erfannte bald in ihr bie verlaffene Tochter bes faracenischen Fürften und brachte biefe Rachricht feinem Berrn, ber, von Be-

<sup>1)</sup> Quasi bestia erratica.

wunderung erfullt, fie nicht glauben wollte. Kaum bag bie eidliche Betheurung Richards ihn wenigstens bagu geneigt machte.

Die Ursache ihres Kommens tonnte Gilbert leicht errathen. Seiner berechnenden Alugheit gemäß ergriff er baber sogleich seine Magiregeln. Er wollte sie noch nicht sehen. Sein Bertrauter, Richard, ersielt baher Befes, biefelb gu einer benachbarten Wittwe zu führen, welche sie wie ihre Tochter beobachten und beschüben sollte. Mo sie einen Richard erblidte, siel sie wie eine Tochte nieder, geriets dann ploglich in einen erflatischen Justand. Mis sie sich vorblie, warb sie von Richard in bas hand ber genannten Wittwe gebracht.

Indessen dachte Gilbert Bedet über das Schickfal der Fremben, wie er gegen sie verschren was er thun, was er lassen sollte, hin und her, ohne sechs zum Entschieß zu Gelangen. Gerade damale waren in Lendon sechs Bissofie in der Paulostirche versammelt, um über wichtige fürchliche Angelegenheiten zu berathen. In seiner Bertegentheit ging er zu diesen, erzählte sein ademtheuerzliches Justommetressen mit der Fremden, seine und ihre Reissen und fragte um der Wisches Weinung, wie am zwedmäßigsten unter diesen Berhältnissen zu handeln sei. Da untseitte der Bischo von Cicestre (episcopus Cicestrensis) dies sei nicht ein menschlicher Auf, sondern ein Rus Gesters siehe sein großes Wert daburch geschen, zum heil der gauzen Kirche. Dieser Ausfahr plisieten auch die übrigen Wishosse in und alle riethen dem Gilbert, das Mädehen nachdem es getaust, ohne Bedenten zu heirathen.

Gilbert Bedet willigte ein. An einem beftimmten Tage ward seine Braut in Gegenwart ber genannten Bischöfe in die Raulstirche gesubst, um die Tause zu empfangen. Zener Richard derenahm bei diesem feierlichen Alte das Amt eines Dollmetscheres. Als er sie befragte ob sie getauft werden wolle, antwortete sie, gerade in dieser Abschiede sie ist einem fernen Lande hiertzer

<sup>1) -</sup> mox quasi mortun cecidit, jacens in extasi resupina, Beibe Momente werben als anfeinauber folgenb gu benten fein.

gesommen; sie sei damit wohl gufrieden, wenn unr Gilbert ihr seine Sand reichen wolle. Herauf ward sie als eine Pringessin ib beswere Felerlückselt von ienen sechs Bischösen getauft, in dem christlichen Glaubon unterwiesen und dam dem Gilbert als Espegmadh idergeben. Die Frindst bieser Ese war Khouna dereite Aufter noch ehe er geboren ward, hatte sein Bater eine zweite Bufschaft noch dem heiligen Lande unternommen. Er hatte seine Gattin unter dem Schube seines Bertrauten Richard unter dem Schube seinen halben Lahre heimsehte, fand er einen sich ver und einem halben Lahre heimsehte, sand er einen sich unter Son, den er noch nicht gefannt hatte.

Diefe Ergahlung, foviel fie bes Unwahrscheinlichen, namentlich in manchen Einzelnheiten enthalt, fann boch nicht auf bas. was und bas einfach Sifterifche buntt, gurudgeführt werben, ohne in bie Gefahren fogenannter naturlicher Erflarungen gu gerathen. Und auf ber anbern Seite barf bas Abentheuerliche mancher Buge auch nicht verführen, über bas Unbiftorifche berfelben entschieben abzusprechen: bas von fo manchen Banben und gewöhnlicher Berhaltniffe entfeffelte, in ber Tiefe geiftigen und finnlichen Lebens aufgeregte Mittelalter, Die excentrifche Bewegung ber Rreugfahrten, ber burch fie genahrte Ginn fur bas Geltfame, für bie gewaltsame Berichmelnung volfothumlicher Gegenfate bat Bieles auch in ber Gefchichte hervorgebracht, was une beren Grenge ju überfchreiten fcheint. Freilich bas wesentliche Intereffe, welches biefer Ergabling jum Grunde liegt, welches bie Mitwelt an beren Inhalt nahm, brudt ber Chronift') aus, wenn er fagt, bie Gefchichte ber Bermablung ber Eltern bes Thomas Bedet theile er mit, auf bag man erfenne, mit welcher Corgfamfeit und Bartlichfeit bie wunderwirfende Borberbestimmung bes Erlofers, Die nach Geburt und Stand fo Berichiebenen, burd ben Raum urfprunglich foweit Getrenuten, vom Aufgange ber Soune bis gu ihrem Niebergange einander nahe gebracht und vereinigt babe." In einem gleichen Intereffe, in ber Abficht auch auf außerliche

<sup>&#</sup>x27;) Joannis Brompton Chronic, a. a. D. I. p. 1052.

Beise das Außerordentliche des Mannes hervortreten zu laffen, sind die Erzihlungen über die Träume, Bistonen gebildet, welche der Chronist in die Geschichte der Geburt des Thomas einwobt. Bie fast überall das thatstädlich hildrisses in der Ledensent-wisklung der großen Personlichseiten des Mittelalters durch die übertreibende Sage, oft in poetisch schopferficher Weise umgestaltet oder doch deren erster Ansang wunderbar verfallt ist: so finden wir Achniches auch an einzelnen Stellen der Ledensandrichten über Thomas Verdet.

Much fein getreuer Wilhelm Stephanibes, von bem Beiligenbilbe fcon geblenbet, ale welches er nach feinem Martyrertobe erschien, ergablt une, feine Mutter habe in ber Beit ihrer Schmangerschaft einen Traum gehabt, in bem fie geglaubt, Die gange Rathebrale von Canterbury in ihrem Schoofe ju tragen. 218 bas Rind geboren, foll bie Bebamme es auf ihren Sanden in bie Sohe gehoben und ausgerufen haben: ich habe einen Erabifchof emporgehoben! 216 bas Rind in ber Biege lag, fcbien es feiner Mutter, ale riefe es feiner Barterin flagend, es babe feine Dede Begutigend fprach Die Frau, ihre Berrin babe bergleichen auf's Befte. Auf bas Beheiß ber letteren, wird ergablt, babe fie benn eine Dede berbeigeholt; aber es habe fich gefunden, baf fie ju groß fei, um im Bimmer aufgerollt ju merben. Thomas Mutter befahl ihr in ben Sof ju geben. Aber auch hier vermochte fie es nicht, Die Dede ju entwideln. Boll Bermunterung rieth fie jest, baffelbe auf bem gerabe leeren Marftplate au perfuchen. Aber auch hier gelang es nicht. Die Dede ift fo groß. fprach bie Barterin, bag ich bas Enbe nicht finben fann. Es scheint, ale wenn fie gang England verhullen, ja noch weiter ausgefpannt merben fann.

Ein in ber spatern Boltsfage gebildetes Traumgeficht, toelche bas Grofpartige, Außerordentliche, bas die Grengen bes Gewöhnlichen Überschreitende in der Bersonlichseit Thomas Bedets und beren Entwick elung in einer vordedeutenben außeren

<sup>1)</sup> Wilelm, Stephanid, p. 10.

Thatsache jusammenschaute, welche fie an ber Wiege bes Rinbes vorgeben ließ.

Bon Jugend auf, heißi's dann weiter,') lernte Thomas von seiner Mutter Gottesfurcht, ward eingesührt in den Dienst der Maria, als ihrer Kührerin und Schuhpatronin. Nächst dem Heisam beilte sie die Frie sin, die er anrief in seinen Gebeten. So verschlang sich sein, die er anrief in seinen Gebeten. So verschlang sich sein junges Leben schon früh mit dem großen kirchlichen, verwachsen mit ihren Berhaltnissen, musste in diesen Boden sein Talent sich entwideln. Seine reiche Begadung soll er schon früh zu erkennen gegeben, sich danals durch ein umgewöhnliches Gedachtnis und Geistebschäfe sich ausgezeichnet haben.) Diese seine Bildung und Entwicktung überwachten Schule und Haus gleich sehr; in diesem var er nach dem frühen Tode seiner Mutter allein dem Bater übertalsen.

Seine Erziehung, über die im Ginzelnen uns nichts weiter berichtet ift, wird bem Stand und ber außern Zage seiner Elten angennessen gewesen sein. Seie waren nicht unbemittelt. Die Rachricht\*) von bem übergroßen Glanz und Reichthum, in welchem sie lebten, durste nur ein Nachtlang ber Erinnerung an die ur sprungliche Lage der Fürstentochter sein: ihre späteren Berahltmiss scheinen biefer nicht zu enthrechen.

Der junge Thomas, welcher nach bem frühen Tobe feiner Mutter allein bem Bater feine Erziehung verdantte, erhielt in Schule und haus feine weitere Bilbung, ging dann in reiferem Junglings-

<sup>1)</sup> Joannes Saresbriensis in Vita quadrip. p. 5.

<sup>2)</sup> Joannes Saresbr. a. a. D. Tanto itaque orationis vigebat acumine, ut pradonter inauditas et difficiles solveret questiones coque felici gaudebat memoria, ut quod semel in sententiis aut verbis didicorat, fere quoties volebat posset sine difficultate proferre. Biglific étende bei Bromputon Chronic. (Twysden et Salden) Hist. Anglic, Script. X. Tom I. p. 1057.

a) Brompton Chronic, in (Twysden et Salden) Histor, Anglie. Seript, X. p. 1052, — ambo generie et divitiarum splendore suis nequaquam concivius inferiores, differtifig trust getibi Wilhelm, Stephanli, faiter (Sporke) Hist. Anglie. Seript. varii o Codd. manusc. editi p. 10 — patre Gilberto, qui et vicecomes fuit, matre Mathilda, civibus Londoniae mediastinis nouc foenerantibus, sed de redditibus honorifice viventibus.

alter nach Paris und ischeint bier die weltmännische Bilbung erhalten zu haben, welche ihn späterhin zur Übernahme bes hohen Staatsamtes, mit welchem ihn bas Bertrauen seines Königs beehrte, besähigt hat. Über seine wissenschaftlich Entwicklung, über bie lirchlich vollisses Richtung, zu ber er hier ben Anfroß erhaltten halte, wirdt und nichts berichtet.

Nach seiner Heimsche in's Gaterland erhielt er ein flädtisches Amt in Loubon. Außerdem verrichtete er den firchlichen Deinst uns gräftlichen Schöffern.') In biesen Berhältnissen hatte er Getegenheit auch serner seine weltliche Biddung zu verwollsommen. Die Kähigleit, die Berwisselungen ves gefüllschaftlichen umd kaatlichen Lebens richtig zu beurheiten, die vielsachen Berzweigungen des politischen Interesses in deur zu zuglassen. Bestweigungen des politischen Interesses führt zu beiter aufglung en, mag Thomas gerade hier zu bitden am meisten veraulaßt worden sein. Schon in dieser noch untergeordneten Seiflung zog er durch sein Saskent, durch ein Kalent, durch is geschieden führt, wie er die bester entsprechend Pflichten erstülle, die Aussichen unter ficht, die Aussichen der ficht. Diese mag im Allgemeinen bereits erregt sein, es zwei sieher Erstülle, der Archiblacenus Baldewyn umd der Magister Enstach die genauere Bestannlichaft mit Theodalb, Erzhössof von Cauterbury vermittlestelten.

Das Muschen, bessen biese Vertrauten bes Erzbischoph bei letterem genossen, sicherte ihm, bem also Empsoblenen ben freundlichsten Empsong. Theobald bemerke dab bie außerordeutlichen Gaben seines jungen Breundes, nahm ihn unter die Gesclischaftseiner nachsen Ilmgebung auf. Wie beise Gunft ihm ein unächtiger Antrieb sein mußte, die hoben Erwartungen, welche der Erzbischof von ihm begle, zu erfüllen, biefe Setreben der Befriedigung bes eigenen Chroeises diente: so mußte der nothwendige Wetteiser mit so manchen aubern jungern Talenten, welche Theobald um sich versammelt, jene Befriedigung die er suchte, ihm erschweren, diese Schweitigteit ibn anslacheln, die eigene Kraft nur noch gewaltiger anzuspannen. Giner seiner Biographen giebt selbs zu, daß er an wissenischaftlicher Bibung zur Annahem hier

<sup>1)</sup> Wilelm, Stephanid, vicecometum clericus et rationalis effectus.

am erzbischösilichen Hofe nachgestanden habe. In den denen, welche der Bischof seines innigsten Bertrauens würdigte, umd die höterfie falle mit hoben friedlichen Ebernstellen bedocht wurden, gehörten außer Thomas vor allen Noger (Rogerus Neutenensis) und Johann (Joannes Cantuarensis), der erstere nachmale Bischof von York.) Kaum sehlte Einer von diesen dei irgend einem Geschift, welches Theodolt zu verrichten hatte. Interest der Reich in diesen einem Geschift, welches Theodolt zu verrichten franz der Reich, die Missumt ein. Geben siener Noger soll mehre Wale versichten haben, den Andonas Beckt de ben Erzbissche zu verrödigtigen, von dessen Dock zu entstennen. Allein durch Vermitter lung seines treiem Freundes Wolfer, damals Archidiaconus von Eanterburt, gelang es unsern Thomas sich zu halten: die kaum entzgegen Gunft wurde ihm wieder zu Theil.)

Beweise bafür waren die wiederholten Sendungen an den heiligen Sinfil, mit benen Theobald ihn in der ehremolissen Weise beaustrugte. Diese Austräge, mit großer Gewanttheit von ihm ausgerichtet, brachten ihn in ein sehr nahes Werhaltniß zur römischen Kirche: man lernte ihn hier tennen und schäben; am papstlichen Hose war er wohl gelitten.

Rur zu bestagen ist's, daß über biefen seinen Ausensfatt in mus nichts befannt geworden. In wie ennachertei Beziehung mag er für Thomas von Wickfigseit gewesen sein! Nicht blod sein schon entwiskeltes biplomatisches Talent vollsommen durchzubliben hatte er Gesegnsseit; auch die Herrarchie, ibre gefammte gestige Richtung, ihre Absisten im Einzelmen, die Wittel, beren sie sich bebiente, das Leben und die Gessmung der italischen

<sup>1)</sup> Witelm. Stephanid. p. 11.

 <sup>2)</sup> Vita quadripart. p. 6. Itaque primas pauca agebat, quibus omnes vel unus ex istis non interesset.
 3) Witelm, Stephanid. p. 12.

Witelm. Stephanid. a. a. D. Intellecta mox ipsius industria, mittehat eum archiepiscopus atiquoties Romam pro negotiis ecclesiae Anglorum, ubi, Domino favente, sapienter se gerens in plutimam suamorum ponificum et sanctae Romae ecclesiae gratiam receptus est.

Beistichseit, namentlich ber tömischen, lennte er aus eigener Anschaumg kennen. In die se Jei seines Ausenthaltes in Italien
ift auch wost bie Beischiftigung mit ber Rechtswissenschaft zu
leben, welcher er ein Jahrlang in Bologna oblag, wie Wilhelm
Stephanibes erzählt.) Daß baburch seine lirchlich Überzeugung
bestellt sein missen wir freilich sehr bezweisen. Er gehörte sa nicht
ju jenen gemuthvollen Auturen, in beren innerstem Leben
ble Kirche bes Mittelalters wurzelte, welche mit ber gangen Inbenunft bes Glaubens barin Befriedigung suchen und sinden.
So wenig bieser fehlte, war boch das Borwiegende in ihm die
Strenge bes persönlichen Charasters, die Schärse ber Berstandesausch, — biese so ju saget die schöplerische Bormgebung, welche
bie inhaltweile überzeugung gestaltere.

Rur von biefer Ceite fcheint bas Rathfel feines Lebens gu lofen, in ben Banbelungen und bem Bechfel bie Ginfeit gu er-

halten möglich.

Thomas Bedet burchläuft faft alle Rreife ber menfchlichen Gefellichaft. In jebem icheint er feine Ratur vollfommen gu entfalten. Die entgegengesetten fich feindlichen Intereffen ergreift er mit icheinbar unverfennbarer Befriedigung. Er tritt frub ein in ben geiftlichen Ctanb: mit einem Gifer, ber ihm bas Bertrauen feiner Oberen gewinnt, erfüllt er feine Bflichten; er wird balb burch Beweise hoher Unerfennung geehrt. Go fcheint in ben firchlichen Tenbengen bie Aufgabe feines Lebens geloft. Aber ploBlich wird er wieder mitten in bas Getriebe bes weltlichen Lebens verfest: Die feineren finnlichen Benuffe, Die Uppigfeit Der boberen Gefellichaft, Die Freuden, Die Jutrignen bes Bofes, Die felbstfuchtig berechnenben Plane ber foniglichen Berrichaft fullen feine Geele. Es fcheint fchwer ju entscheiben, ob bie Freundfchaft fur ben Ronig ober bie Befriedigung rein perfonlichen Intereffes ber 3med feines Strebens fei. Die politifche Runft weiß inbeffen Beibes ju einigen, wenn in ihr bes Denfchen gange Kraft aufgeht. Aber gerabe in bem Moment, wo er in

<sup>1)</sup> Wilelm, Stephanid. p. 12.

biefer seiner Stellung des Lebens höchste Wunsche erreicht zu haben, zu deren Besestigung sein ganges Talent entwickelt zu woch en schein, die der wieder berausgeriss aus die ein gegent, wird er wieder berausgeriss aus die magnen Kreise von Berhältnissen: er kehrt in den Dienst der Kirche, in deren höchsten guruf; sein Esein ninmt plösslich eine adsectische Kardung aus eine Scheinden gewolfsme Erschütlicht erfeit die von ben innersten Schwingungen mit dem Staate; er flüsst sich von den mersten Schwingungen der Sierarchie ergissen, die Kanigsberrschaft ist eine wie dieser, so ihm selbs seinen Karaft seine Volleins Gried wen dem Mampsemit dieser geweißt is; wie er in ihm den Tod erdustet, diesen zuterste, welches er zuleht ergreiss, sich operet: so schwinke die bie ursprüngliche Bestimmung seines Leben erreicht zu haben.

Beboch war dies seine Ausgabe, so scheint es kaum möglich ben eigentlichen Schwerpunft der Personläckeit, den innersten Kern, aus dem ihre ganze Zendenz und Bildung erwachsen, richtig zu ersossen. Denn wie ist in vieser Neihe von Metamorphosen, in deren seber er seine Überzeugung auszudrücken scheint, die bildende Seele des sich selbst gleichen Charatters erkennbar? —

Số sit gerade das Rathselvolle, das eigenthumlich Bebeutsame seines Lebens, daß er jeder der Tendengen, von der er durchvenungen, ohne allen Ruchdott, in gang unbesangener Besses hie gegeben scheint; jede die Wurzel einer neuen Überzeugung wird, — und doch zu wiel Ubsicht, zu wiel scharssing Berechung in einem Handel ist, als daß nan glauben fönnte, sein Urtheil sei seite fo schwantend, in so steter Ausschung derriffen gewesen.

Thomas Becket gehört sebensalls zu seinen überwachen Naturen, in welchen jeder Moment erschie ist won der in dem Getriebe des innern Lesbens waltenden Planmäßigsket. Sede Knichtließung, jede Gesindsverregung, ja alle Leibenschaft möchte man sagen, ift nicht die unmittelbare Etiamung seines Lesbens, soddern fanstlich gestüdete Produkt. Was hingabe scheint, ist in ber Ahat dies nie; in keinem Augenblick wird ihm das, was er mit seinem Willen ergreift, mächtiger als diese seigen wird er wird er won einem Beaenstand überwälligt, soheren er überwälligt ibn.

Diese Überstülle verftandiger Kraft verzehrt fich nie. Beber Arcid von Berbalinissen, in ben er versett wird, scheint sein Zalent gu erschöhnen, — und boch ift's nur eine Seite bessellen, die in senem sich entwidelt; seben scheint er mit bem Schwinge seines innersten Lebens gu erfassen, und boch sift's nur die Gewald bes Billens, wechte für ben Moment uur ihn allein seinhost.

Richt bie ernfte, gebiegene, in fich abgeschloffene Uberzeugung, bie alle Umftanbe, alle Begegniffe, alle Berhaltniffe nur ale Stoff betrachtet, ben fie ju gestalten, in ben fie fich einzubilben babe, bie unveranderlich und ohne Schwanfung, aber in fortwährenbem Rampfe von Unfang an nur fich felber burchzuseben fucht, nicht biefer begeifterte Drang bes Gemuthes ift ber Impule, ber fein Leben bestimmt. Conbern, wie er ftrebte, mas er fein follte, bas gang au fein: fo war boch ber Behalt feiner lebergeugung ein von außen überfommener. Dem Umte, bas er verwaltete, ben Berhaltniffen, in bie er geftellt mar, ben Gegenfagen, bie innerhalb biefer felbft entstanden waren, fchmiegte fie fich an; aber biefe Schmiegfanteit war zugleich bie Schwungfraft einer um fo umfaffenberen Berrichaft. Der Tenbeng gemäß, welche fein Umt ibm amveist, geftaltet er fein Leben, aber innerhalb ber Schranten feines Berufe maltet er bann mit um fo gewaltigerer Rraft. Co ift er Beiftlicher - in bierarchifche Interreffen verwidelt; Rangler. - bes bespotifchen Ronigs gefügiges Berfgeng, -Rurft ber Rirche Englande, - ein Feind jeber weltlichen Dacht.

Micht als wenn ein leichtsinniger Wechsel ber Überzeugung ihm and dem Streben nach schöndem Wertell entsprungen ware. Er mochte glauben, es sei Phicht, bem Amte, das ihm anvertraut, ganz zu leben. Doch das, was eigentlich sein Leben beherrschte, war das Gesähl ber Nothwentssseit, sich siehtl, sien eine Mantiche Entschiedung Consequenz zu gemigen und überall die männliche Entschiedenheit zu zeigen, welche ein Aufralde, die durch die Aufralde, die durch die Aufralde, die durch die ihm vertlieben Steiltung gesseht schiedung berührt, nicht in der Aufle beensfrastiger Thaten, die er in jeden Kreise von Berhältnissen entwickle, souten in dem Trange, it allen Melanorphosen, darin entwickle, souten in dem Trange, it allen Melanorphosen, darin

seine Natur gehült scheint, die Herrschaft geistiger Uberlegenheit zu iben: in biesm Grunffe bes Selfiggeinhies, bes perssonlichen bei Billend erschöpfie sich siehe höchte Kraft, — barin wurzelt die Consquary seines Thund und Strebend. Dabei kann man zugeben, daß der Gedanke an den Primat der englischen Krieche schon früh in ihm sich regte, daß er inntwirfte bis auf einem gewissen Grad auch bei seinen früheren Eusschliegungen. Wer dennech war er in seiner Stellung als Kanzler ganz und gar in die Juterssien sienen Grade ein aufrichtiger gewesen seinem Grade ein aufrichtiger Berte wirfte, desto mehr das Vertrauen des Königs wachsen werde, desto schneller seine Westerung zu sener höchsen liedischen Webrenung zu sener höchsen liedischen Webre zu erwarten sei, strebt er schon nach dieser auf zuschen schien.

Um jenen Benuß eigenmachtigen Baltene fich zu erwirten, ift er gegen fich rudfichtelos, ber ichmerglichften Aufopferung fabig. Gine gabe, unbeugfame Ratur wie er ift, fucht er allen Widerftand gu brechen, Die jum Theil fturmifche feindliche Bewegung burch eine volle fommene leibeufchaftelofe Ruhe ju erbruden. Bo es gilt fur bas ju wirfen, mas er mit allen Rraften feines Befens ergriffen, ba ift er bereit, jegliche Leiben ju ertragen, jeglichen Schmerz ju erbulben: mit jenem verftanbigen Fauatismus, ber ftete bas flarfte Bewußtfein über fich felbft hat, mit jener an ben Sarten bee lebens nur um fo munberbarer erftarfenben Billenefraft beherricht er felbit bie fcwierigften, verwideltften Berhaltniffe mehr, ale baß er von ihnen erbrudt wirb. Die wird fein Bille gebrochen. wenn er auch fur ben Moment außerer Gewalt unterliegt; nie bie flare Blanmagigfeit feines Lebens getrubt burch ein Gefühl ber Furcht ober Bewunderung; nie ift er jener Begeifterung voll, bie nicht von Besonnenheit burchbrungen, nie von jenem Drange ber Liebe erfullt ober überfüllt, welcher ben verftanbigen Entichluß mit fich fortreißt; nie von jenem Rausche firchlicher Unbacht erariffen, ber ben flaren Ginn ibm perbunfelte: er ift eine fich felb ft gang burchfichtige Ratur.

Der erste Schritt zu seiner spatrerm hohen Siedlung, ben er that, ber erste seine State beforerung zum Archiblacomus von Seiten bed Erzhischofs Theobald von Canterbury. Diese Würde, die nächste nach ber ber Bischhe und Kote, trug ihm jährlich hundert Nart Silber ein. Und, abgesehn von bieser vortheithaften äußern Lage, scheint der Archiblacomat wie einst im ber alten Kirche, wo er ber Nangordnung nach seineswegs zu ben höheren geistlichen Würden gehörte, bennoch sowohl durch den Gelfästlisferie selbst, als burch bie, welche sich in bemselben bewegten, in England bedeutend und einstüpferich gewesen zu sein. "

Rur furge Beit follte auch Thomas Bedet in biefer untergeordneten Stellung verbleiben. Gin zweifaches, ja entgegengefentes Intereffe follte gufammenwirfen, feine Beforberung auf außerorbentliche Beife ju beschleunigen. Geiner gangen geiftigen Ratur nach, beren Gigenthumlichfeit wir fo eben angebeutet, hatte Thomas in feinen bisherigen Berhaltniffen gum Ergbifchof fich ale einen treuen Diener und Erager ber achten Sierarchie ermiefen. Run warb es biefer ja in feinem Lanbe fchwieriger bem anmagenben Konigthum gegenüber fich ju behaupten, ale eben in England, Der berrifche Ginn Seinriche II. fonnte, marb er nicht balb gezügelt, in berfelben Beife, wie bie milben normannifden Ronige, Die Schranfen gerbrechen, melde feiner Gewaltherrichaft bieber gezogen maren. Diefe Rudficht mußte es baber munichenswerth machen, ibm in feiner nachften Umgebung einen Dann gur Geite gu ftellen, welcher burch fein Umt befähigt mar, bee Ronige Sinnen und Streben ju übermachen, etwaige Plane jum Rachtheile ber Rirche, wo moglich

<sup>1)</sup> Joannes in Vita quadrip, p. 6. Et ut per experientiam rerum facilius dispensationis ecclesiasticae usum consequeretur, a praefato Archiepiscopo sanctae Cantuarensis ecclesiae, a cujus uberibus coaluerat, Archidiacoms constitutus est. Wilelmus Steph. a. a. D. p. 12.

<sup>2)</sup> Wilelm. Steph: a. a. D. post episcopos et abbatcs, in ecclesia Anglorum hic primus et dignior personatus et ei valebat centum libras arzenti.

im Reime zu erbruden. Heinrich bagegen wünichte bas hohe Kangleramt, welcher bamals erledigt war, gerade bemjenigen zu übertragen, welcher in die Interessen friniglicher Alleinherrafchaft sich verstochen fühlte, baher von dem Streben erfüllt war bie mancherlei Freiheiten und Rechte der Kirche aufguschen, die ebenso wiele Beschichtungen des Königthums waren. Kein Iweisel aber sonnte darüber sein, daß dies Erreben bemienigen am besten gelang, welcher die Berhältnisse der Kirche, der Geistlichseit in England aus eigener Ersahrung fennen gesent.

Beide, König Heinrich sowohl, als Erzbischof Theobald glaubten baher scher sein Interesse zu verfolgen, als der lettere ben Archibiacomus Thomas Becket vorschung' verfolgen, als der lettere ben König diesen Bortschlag seiner Beachtung werth hielt. Mochte aber Heinrich ben Archibiaconus Ichon kennen, in seiner bisherigen Wirflmsteit beobachtet haben: es war doch weit mehr vertrauenderbille Auverschie, als Gewissehie, in der er handelte, als er in seinem Mittersse sienen wirflich jum Kanzler ernannte. Diese Besterung war eine außerordentliche; das Kanzler-Amt gad ihm eine höcht ansehnliche und bedeutende Seldung im Weiche. war neben dem Erbischof von Canterdury der zweite nach dem Könige, hatte die Pflicht, das Königliche Siegel zu bewahren, die Verwaltung der Königlichen Kapelle, der erledigten Erzbischumer, Wisthümer, Abetein, Baronien, deren Cinfussie im der

<sup>1)</sup> Vita quadrip. c. III, p. 7. Succedente liquue post modicum Henrico, Duce Nortmaniae et Aquitaniao Stephano Anglorum Regi in Regnum, elaboratum est ab ante dicto Archi — Episcopo, suspectam habente novi regis adolescentiam, quam pravorum hominum consilia pervertere molicabantur, ut Archi-Diaconus suus efficeretur Regis Collateralis ct Cancellarius, cujus ope et opera novi regis, ne saeviret in ecclesism, impetum cohiberet et consilii sui temperaret malitiam et reprimeret andaciam officialium, qui sub obtentu publicae potestatis et praetextu juris tam ecclesiae quam provincialium facultatos deripere conspiraverant. — Unde et talem auda diguam et aulae gratum futurum nec immerito arbitrabatur, sperans exinde — inter Regnum et sacerdotum deinceps pacis gratiam et unitatai vinculum framisu observari.

<sup>2)</sup> Guilelm. Neubrig. Hist. Lib. II. c. XVI, (ed. Th. Hearne T. I. 156.) Breuter, Gefchichte Alexanders III. 20

Allen geheimen Berathungen besselben wohnte er bei, hatte freien Zutritt, auch ohne gerufen zu werben. Außerbem fonnte ber Kanzler mit einiger Gewissheit barauf hossen, späterhin, wenn er wünschte, jum Erzbischof ernannt zu werben, in bieser höchsten geistlichen Wurde seine Zunschaft zu beschließen. )

Doch junachft mar vielmehr bas Beltliche bas Element, in bem Thomas Bedet fich bewegte. Seitbem er fich ju ber bochften Staatswurde erhoben, burch fein Umt im eigentlichen Ginne gum Dienfte bes Ronige verpflichtet fab, loste er alle Feffeln, von welchen er bieber gehalten, um allein bem Roniglichen Intereffe ju leben. Erzbifchof Theobald mußte balb erfennen, daß er in feinem Bunftling, in ben Erwartungen, Die er von ihm begte, fich bitter getäufcht habe. Durch nichts verrieth Thomas feine frubere geiftliche Burbe, - bag er ftrebe, fein bermaliges weltliches Umt burch bie Erinnerung an ben Glang ber Bierarchie, in beren Berband er fruber gelebt, erft noch ju weiben. Bielmehr, wie er mit burchbringenbem Scharfblid jebes Berhaltniß auffaßte, in bas er geftellt mar, beffen Eigenthumlichfeit mit ganger Geele ju ergreifen, in ber fo befchranften Birffamfeit feine ungetheilte Rraft aufzugeben fcbien, fo zeigte er in biefem neuen Amte allein bie biefem entsprechenben Eigenschaften, feine weltmannifche Bilbung, ben nur fur irbifchen Glang, fur ben Genug bee Mugenblide empfanglichen Ginn, jene Giaatoflugheit, welche in ber Erweiterung ber Koniglichen Berrichaft Die eigene Berrichfucht ju befriedigen fucht. Diefe Berrichfucht war nicht die hierarchische; feit bem Doment vielmehr, wo er bas Rangler-Umt erhalten, mar er, wie ber Koula, ber Bierarchie feinb. Go gefinnt ftreifte er mit Abficht Alles in feiner Lebensart ab, mas an feinen bisberis gen Stand hatte erinnern fonnen. Satte bie Beiftlichfeit nach hierarchifcher Unficht nur ber noch nicht vollfommenen Berrichaft ber Rirche wegen Die Welt noch zu berühren, in ftagtliche Inte-

Wilelm. Stephanid. etc. O. p. 13: item ut, suffragantibus ei per Dei gratiam vilue meritis, non moriatur, nisi archiepiscopus aut episcopus, si volucrit.

reffen fich ju verwideln: fo ichien feines Lebens Biel vielmehr, fortan bie Welt ju lieben um ber Welt willen,

Diefes weltlichen Lebens hochfte Spige war nun aber ber Ronigliche Sof. Dit bewunderungewürdiger Leichtigfeit mußte Thomas Bedet fich in beffen funftliches Getriebe ju fugen; ber Luftbarfeiten und foniglichen Feften wohnte er nicht etwa mit Gelbitverleugnung, fondern mit vollfommener Singebung bei ; Diefe finnliche Berftreuung ichien ihn ebenfofebr gu befriedigen, wie einft Die astetische Comtemplation und Die Anbachteubungen. Freilich follen diefe in feinem fpatern Leben auch nicht gang gefehlt baben. ') Bilhelm Stephanibes ergablt une, baß er auch ale Rangter baufig fich einer freiwilligen Bugung unterzogen : wenn er in ber Rabe von Condon fich aufhielt, von bem Brior Rubolph. wenn in ber Rabe von Canterbury, von dem Breebvier Thomas ließ er fich geißeln. Gine feltfame Difchung von weltlichem und geiftlichem Sochmuthe, Die fcon in Diefem Moment fein Leben erariffen, mare bas Ergablte mahr. Aber felbft bes Thomas treuefter, mahrheiteliebender Freund, Johannes von Caliebury. weiß ihn nicht freigusprechen von einem allgu weltlichen Leben. einer ju großen Geschmeibigfeit hinfichtlich ber Launen und ber Reigungen feines toniglichen Berrn. Allein Diefer feiner Rich. tung, ber Birffamfeit in Diefem Ginne fchreibt er ben außerorbentlichen Ginfluß bes Ranglere auf ben Ronig ju.2)

<sup>1)</sup> Wilelm, Steph. p. 15.

<sup>5) ©.</sup> frint Epistola ad Bartholomaeum Exoniessem in Thomae Cantuarean. Epistol. p. 414. Certe dum magnificus erat augutor in curia, dum Legis contemptor videbatur et cleri carus et acceptus erat omaibus et solus dignissimus summo pontificio ab universis conclamabatur et singulis. Bergl, in rittem arbern Evirfe p. 222: Sed diceta tilguis: Quoniam hace indictio ceasus et Ecclesiarum veratio in Cancellarium ejus, qui nuue aut Archiepiscopatr, ut credo, aut Archiepiscopatr contendit, ut aemuli mentiscenturpenitus retorquenda est, qui Regem tunc ad omnia pro arbitrio impellebat et hoc sicut multa alia maia induxis. Brzd. Nie Ğrilbernag in bem alificanglifichu Schifdi iber Zhomae Sedtif's Zebm, bit Le Roux de Lincy in ber Bibliothèquo de l'Ecole des Chartres IV, p. 221: De chevaiers vasads grant messies tenei!

Et duns et livraisuns richement lur duneit

<sup>20\*</sup> 

Ja in seinem Hause und bessen Ordnungen stellt er ein Nachbit de Hoes dose dar. Sein Pallast schimmerte von Aleinoben und

fostdaren Gefässen von God und Sissen. Eine absteriche Dienerschaft, ein glängendes Gesolge besand sich in seiner Umgebung.

Seine Pferde schmädte silbernes Geschirt. Er selbst lebte prädytig und verschwenderisch, wenn auch weusigkenst nach dem Berichte sinner Berefrer — sür seine Person mäßg. 1) Jast täglich

tasselt er mit Grassen und Baronen, die er an Glanz und Reichthum weit übertras. Die selwssen spessen und Getränte kauste

auf; keine Höhe der schwende schieden und Betränte kauste

men und Dürftigen sanden täglich offene Tassel bei ihm. Außer

ber Mahszeit liedte Thomas besonders die Lagde de ich weiser

Mahszeit liedte Adonas dessenders die Lagde 2) schon beshalb

fühlte der König Heinrich sich ihm zugeneige.

Aber freilich biefe Zuneigung entsprang nicht aus ber Anertennung jener einzelnen Gigenischit. Thomas Bedeils Streben im Gangen, die Planmäßigfeit feines Hanbelns, die Entsfebetubeit, mit welcher er sogleich feit feiner Gebeung jum Annzier alle

> Kotereus et archers et sergans reteneit Forferre les menout et grantment mesfeseit Les enemis le rei mult durement grevoit. Pas assaut prist chasteurs moter et fermetez. Et burs et vils arst et assuilli citez Sur le destre esteit del boen haubert armez, Taunt kül en fu sovent mult durement grevez. Pur sajeter le fat kei in fe fret nafrez.

1) Wilclm. Stephanid. p. 14. Summe tamen sobrius crat in his, ut ed divite mensa dives colligeretur eleemosyna. Et quod a confessionis ejua auditore Roberto Venerabili canonico de Meritona audiri, ex quo caucellarius factus, nulla eum pollui luxuña. Zagegut [ógint aber bed] ber Eshafrétel gemilièr, tead Sobamet en Califerur Thomac Cant. Episiol. Cp. LXIII, p. 414 milifeiti, ba es êra Ginbrard ciner aus êrm Etên getriffener Gilberrung mostê: Certe dum megaliticas erai nugator in Curia, dum legis contemptor videbatur et Cleri, dum scurriles cum potentioribus sectabatur incplisa maguna shebelatur, caras erat et-acceptus omnibas et obatus dignissimus summo pontifici ob universis conclambatur et singulis.

2) Vita quadrip. p. 8: pariter nugis vel seriis intendere, pariter venari et idem prandendi dormiendique tempus observare satagebat. Braŋi. Chronic. Brompt. in Twysden et Selden, Histor. Anglic. Script, X. p. 10, 58.

perfontichen Intereffen mit ben Koniglichen verflochten, wie bieß alles Beweis genug ju fein fchien, baß Beinrich bei ber Bahl fich nicht geirrt, fo hatte es ibm beffen unbebingte Bunft gewonnen. Diefe Gunft war nicht etwa ber Ausbrud ber Bufriebenheit bes herrn mit bem Diener, fonbern fie bezeugte fich in bem balb entftehenben Berhaltniß gegenseitiger Bertraulichfeit.1) Der Konia und ber Rangler lebten meift gusammen: nicht nur in ben Sigungen, in ben Berathungen über Staatsangelegenheiten maren fie bei einander; fonbern wie Rinber ichergten und fvielten fie auch.2) Die Grengen ber Rangordnung wurden gehoben ober menigftens erweicht burch bie Stimmung ber Liebe und bes Bertrauens, bie beibe erfüllte. Der Ronig befuchte feinen Rangler; bei biesem feinen Unterthan schamte er fich nicht zu effen, fich bewirthen gu laffen; er fuchte Unterhaltung ebenfowohl ale Befriebigung ber Reugierbe; ben Glang und bie Pracht bee Ballaftes feines Ranglers, von bem er fo viel gehort, wollte er felbft feben.3) Er liebte es, feinen Gunftling burch bergleichen Befuche au uberrafchen. Buweilen fam er jur Beit, wo Thomas Bedet gerabe ju Tifche faß. Buweilen erfchien er mit bem Pfeile in ber Banb, wenn er von ber Sagb gurudgefehrt, ober wenn er in ben Balb gehen wollte. Buweilen trant er bort, und wenn ber Rangler erfchien, jog er fich jurud. Buweilen fprang er in feiner Ausgelaffenheit über ben Tifch, feste fich bann und nahm an ber Dahlgeit Theil.4)

Durch biefe ausgezeichneten Beweife foniglichen Wohlwollens und verfonlicher Bertraulichfeit, burch bie gehäuften Genuffe

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid. Magis unanimes et amici numquam duo alii fuerunt temporibus Christianis.

<sup>2)</sup> Wilelm, Steph. a. a. O. p. 18. Pertractatis seriis colludebant rex et ipse tanquam coaetanei pueruli in aula, in ecclesia, in consessu, in equitando.

<sup>3)</sup> Wilelm. Stephanid. a, a. p. 17.

<sup>3)</sup> Wilclm. Stephanid. p. 17: aliquando bibebat et viso Cancellario recedebat (?); aliquando saliens supra mensem ossidebat et comedebat. Die lehteren beiben Jüge haben etwas Auffallenbes.

weltlicher Freuden ließ fich inbeg Thomas Bedet nicht verführen, irgeubwie Befchafte feines Amtes ju verfaumen. Dit größter Entichiebenheit, mit außerfter Sarte verlangte er ebenfowohl von fich felbit Erfullung ber Pflicht, wie von ben Untergebenen. Die erlebigten Biothumer und Abteien murben auf feinen Borfchlag vom Ronige nur Tuchtigen und Burbigen gegeben; Diefer felbft ließ fie nicht, wie fonft, langer ale nothig unbefest, um beren Ginfunfte feinem Biefus ju erhalten. Englander, Die von ber Roth bebrangt, in Franfreich lebten, Monche und Belehrte, maren fie ausgezeichnet burch Frommigfeit ober miffenschaftliche Renutniß und Bilbung, rief ber Ronig, auf bes Thomas Beranlaffung jurud und gab ihnen eine ehrenvolle Stellung. 1) Co Robert von Melbun bas Biethum Berford, bem Monch Wilhelm bie Abtei Ramefe. Much fonft hatte er Belegenheit genug, ju zeigen, wie viel er über feinen Ronig vermoge. Der Archibiaconus Rifolaus von London 2) fiel bei Beinrich in Ungnabe. Diefer befahl, ihn und feine Familie aus feinem Saufe ju vertreiben; es marb verfchloffen und follte jum Berfaufe ausgeboten werben. Der Rangler borte nicht auf zu bitten, bis er bie Ausfohnung bes Archibiaconus mit bem Ronige erwirft hatte, jenem fein Befishum wieber augefichert mar.

Bielleicht irren wir nicht, wenn wir bei Thomas als ben eigenthumlichen Beweggrund bieser und anderer Berusungen vorzugsdweise bie Absicht ansehen, ebensowohl ber soniglichen Regie-Blanz zu verleihen burch die Pflege der wissensschlichen Bitbung, als sich seicht bestimmbare, zur willenlosen Ausführung seiner Iweck geeignete Werkzuge zu gewinnen.

Bas er war, bas war Thomas, wie wir fcon bemerften,



¹) Wilelm. Stephanid, p. 16. Hem Cancellario Thoma suggerente pauperes Angligenss moranies in Galliis, quos fama celebrabat bonos, vel monachmm in religione, vel magistrum in studio, rex revocabat et altaes in regno suo plantabat personas, ut magistrum Robertum de Meliduno in episcopali ecclesia Herefordiae; Willelmum monachum sanet. Martini de Campis in abbathia Ramesecae.

<sup>2)</sup> Wilelm. Steph. p. 18.

mit ungesheilter Kraft. Diefe hatte er also jest seinem Kangteramt geweiset. Aber bennoch durfen wir diese, von ber Sonfstnuighen Berechnung burchrungene Ratur nicht ofen die Rüdsicht auf die Jufunst benten. Seine Kraft gehrte sich auf in dem energischen Ergreisen bes Woments, aber so, daß der Erfolg, ben er brachte, auf sein zufahrliges Antersse wirfte, wieder der Grund solgenreicher Entwickelungen wurde. So arbeitete er am zwedmäßigsten für die Jufunft, während seine Wirflamseit sich gang in der Gegenwart zu erfechben feine.

In biefer Unichauung werben wir bie Erflarung feiner Thatigfeit ale Rangler, auch in ber gulebt ermabnten Begiehung finden. Dag bie Soffnung, in ben geiftlichen Stand gurudgutreten, ale Brimas von England über beffen gange Rirche gu walten, - au welcher Jeber, ber mit jenem boben Umt befleibet, berechtigt war, - auch Thomas erfüllte, ift mohl nur gu laugnen, wenn man jede unbefangen fcheinenbe Meußerung von feiner Seite ale gange Bahrheit, in jedem Bort, bas er fpricht, ein absichtliches Bervortreten feiner Uebergeugung, nicht überall bie verftanbigfte Circumfpection fiebt. Someit fein Rangleramt bamale in bie firchlichen Berhaltniffe eingriff, mag es auch in biefer Sinficht von ihm mit größter Gewiffenhaftigfeit verwaltet fein; foweit bie foniglichen Intereffen nicht baburch gefahrbet murben, war er ber Sierarchie gefällig, g. B. in ber rafchen Bieberbefegung geiftlicher Stellen, in ber Berufung bebeutenber Danner. Allein inbem er fo fraftige Beifter fich verpflichtete, bereitete er fcon im Berborgenen bie Berrichaft por, welche er bereinft in unbeschranttem Dagfe ju üben gebachte.

Aber Reiner vielleicht durchdrang dies Geheimnis seines Lebens außer ihm selbs. König heinrig glaubte ibn mit seinen Intersein für mer verstockten. Und wenn er schon früh die Richtsche gleit, ihn so zu erseben, wie er späterhin gethan, so sonnte er beren Ersäulung nur sich worstellen zugleich mit der seiner hochsliegendsen Hossmungen. Gewis wußte Thomas sie zu nähreren, und bis auf einen gewissen Austr tann ja biese schomas wie der Gestimmung und Wahrtel arweit feln. Selbs bieser Muntt aber

wurde verrudt, und ju burchfichtiger Marbeit feine Ratur fich enthullt haben, wenn bas, was Wilhelm Stephanibes fagt,') uns für hinlänglich beglaubigt gelten fonute.

Der Rangler foll einft frant ju Rouen gelegen haben. Geine beiben foniglichen Freunde besuchten ihn bort. 216 er fich wieber erholt, ju genesen begann, fam auch Michetinus, Prior von Leghceftre, ju ihm, von bem Soflager bee Ronige gurudfehrenb. Er trat bei ihm ein gerabe als er beim Spiel fag, eingehüllt in ein Gewand mit langen Mermeln. Scherzend foll er ihm Borwurfe wegen feines Unguges gemacht haben. Wie fommt es, bag 3hr folch' Rleib tragt? fprach er ju ihm, bies paßt beffer fur folche, welche Falfen tragen. 3hr aber feit ein Beiftlicher, ber Berfon nach eis ner, ber Wurbe nach mehrere - Archibiaconus von Canterburn, Defan von Saftinge, Brobit von Beverlacum, Canonicus bier und bort, Berwalter bes Ergbiethums und wie bas Gerücht am Sofe geht, balb felbft Ergbifchof. - Ralt antwortete Thomas: "3ch fenne brei arme Beiftliche in England, Die ich lieber ju ber ergbifchöflichen Burbe beforbert fahe, ale mich felbft. Denn murbe ich bagu erhoben, bann mußte ich - benn ich fenne meinen Ro-

<sup>6)</sup> Wilelm Stephan. p. 17. Fuit aliquando gravi tentus infirmitate Cancellarius Rothomagi apud sanctum Gervasium. Vencrunt eum duo reges simul videre rex Francorum et Rex Anglorum, dominus suus. Tandem dispositus ad sanitatem et convalescens, una dicrum sedit ad ludum scaccorum, indutas capa manicata. Intravit eum visitare Aschetinus, prior Leghcestriae, veniens a curia regis, qui tune erat in Gasconia; qui liberius cum allocutus ausu familiaritatis, ait quid est hoc, quod capa manicata utimini? Haec vestis magis illorum est, qui accipitres portant; vos vero estis persona ecclesiastica, una singularitate, sed plures dignitate; Cantuariae archidiaconus, decanus Hastingae, praepositus Beverlaci, canonicus ibi et ibi, procurator etiam archiepiscopatus; et sicut rumor in curia frequens est, archiepiscopus eritis. Cancellarius respondit inter cetera ad verbum illud: Equidem tres tales pauperes agnosco in Anglia sacerdotes, quorum cujuslibet ad archiepiscopatum promotionem magis optarem, quam meam. Nam ego, si forte promoverer, ita dominum meum regem intus ct in cute novi, necesse haberem aut ipsins gratiam amittere aut Domini Dci, quod absit servitium postponere; quod et post ita contigit.

uiglichen herrn von innen und außen ju genau — bann mußte ich entweber feine Gnabe verlieren, ober, was ferne fei! — ben Dienft Gottes hintanfeben.

Die Geschichtlichteit biefer Ergählung, bie allerbings nicht unbegründete Juvessel erregt, seint inbessen begauntigt zu werben burch bad, was Thomas der ben bennächst folgenben ernsthafteren Anerbietungen von Seiten bes Königs biefem felbst geantwortet hat.

Reiner unter benen, welche eine Stellung einnahmen, um uach Erledigung bee ergbifcoflichen Stuhle von Canter. bury auf eine folche Erhebung Aufpruch ju baben, fcbien Beinrich geeigneter, ale fein Rangler Thomas Bedet. Gine Ratur. wie bie feinige, fur Undere fo wenig burchfichtig ber gangen Teubeng ihres Lebens nach und boch fo fcharf und entichieben in ben einzelnen Momenten, ichien alle Rraft in bem, mas fie bisber erftrebt und ergriffen, erichopft ju haben; menigstene bae bisberige Streben ju fteigern, nicht aber es ju anbern, nicht ein entfchieben neues ju beginnen fonnte er nach bes Ronige Meinung bie Abficht haben. Es mar ja bes Thomas hochfte unvergleichliche Runft, wie wir faben, ju fcheinen in ben einzelnen Gubaren, welche er nach einander und ungetheilt in feinem leben ebenfowohl ermahlt hatte, ale er bagu bestimmt warb, fich gang barguftellen. - und biefe Runft mar bann wieber gur Bahrheit ber Ueberzeugung geworben.

In seinem bisherigen Berhalmisse als Aangler, seinem ganzen Streben und Wirten nach schienen bes Königs Interssen und bie seinigen eine. Ja mit außerorbentlicher Virtuosität hatte er schienbar in völliger Inbesangenheit, in der Stimmung gemüthlicher Hingebung dem Reigungen des Königs sich gedingen bei Konigs sich gedingen beise schiese sich einem und den verwachsen. So war, wie man glauben mußer, das Intersse zeinzichs vollsommen gesichert, ausgleich das des Aanglers befriedigt, wenn das erlebigte Virmat diesem selbs gannters befriedigt, wenn das erlebigte Virmat biefem selbs gaschen ward.

Diefe einsache Reflerion, die taum — so leicht schien sie — bie Maabregel einer hoberen Politif genannt werden fann, bewog auch ben Konia zu bem betreffenden Antrag.

König heinrich weitte gerabe bamals in feinen französischen Landen. ) Sein Kanzler Thomas Becket, wie meif fein Begleiter, war im feiner Rabe. Gben wollte er ihn nach Eugland zurüdsenden wegen der feindlichen Ginfalle der Ballifer.

Thomas hatte alle Auftrage ichon erhalten, er machte eben in bem Momente, ale er abreifen wollte, noch einen Befuch beim Ronige in feinem Schloß Falleife, um ihm Lebewohl gu fagen, ale biefer ihn noch allein rief und bann geheimnisvoll ihm bie Borte guflufterte: "Du fennst noch nicht gang bie Urfache Deiner Entfendung. Es ift mein Bille, bag Du Ergbifchof von Canterbury merbeft." Der Rangler wies, ale er antwortete. lachelnd auf die Rrange, Die er eben trug, hielt fie ibm por bie Mugen und fprach: "Belch' frommen Dann, welchen Seiligen willft Du auf ben beiligen Ctubl, über eine fo beilige Cchaar von Monchen feben! - Gicherlich weiß ich, wenn es fo gefchahe, wurdeft Du mir Deine Gunft entziehen; Die freundliche Befinnung, bie mir jest gegen einander begen, murbe in ben bitterften Sag verfehrt werben; benn ich febe, Du murbeft Bieles verlangen, auf Bieles in firchlichen Angelegenheiten Unfpruch machen, mas ich nicht ertragen murbe. Und bann werben noch Reidische fich amifchen une ftellen, welche beständig ben Groll unter uns pon neuem aufregen werben."

Heinrich fonnte nach Maafgabe bes bisherigen Lebeus, ber Richtung, bem Befriedungen feines Kanglere biefe Worte faum ernfthaft nehmen; er fab barin nichts anderes, als einen gutmubibigen Wis, einen woblimeinenben Svott, eine iener Reckereien.

<sup>2)</sup> Vita quadrip. Herihertus p. 10. Rege itaque tunc in Transmarinis partibus agente et Cancellario cum es propter Gallentium infestationes et alia quaddam regni negotia Cancellarium rex in Angliam mittere disposuit. Qui cum jam suscepta per dies Legationis forms, in ipso profectionis articulo ingressus aulam spud Castrum, quod Falleise dicitur, etc.

wie fie in ihrem vertraulichen Verhaltniffe haufig genug vortommen mochten.

Thomas Bedet aber, fich felbft nur flar in feinem Streben, allen übrigen, felbft feiner nachften Umgebung eine bunfle. fich verhullende Geftalt, fprach mas bie Abficht feines Lebens fei, mit einer Offenheit aus, Die beunoch, wie er wußte, feinen Freunben felbft nicht fur aufrichtig galt. Go mar's bas feltfamfte Spiel bee Schidfale, bag bas freicfte entichiebenfte Befeuntuig uber bie au erwartenbe Menberung bes Blanes feines Lebens von benen nicht geglaubt marb, beren Intereffen burch biefen Unglauben auf's bartefte verlett merben follten, benen gegenüber er felbft auf jene Beiffagung fich berufen, burch biefe Berufung ben Bormurf eines ichwantenben, gefinnungelofen Lebens jurudweifen fonnte. Ceine fcharffichtige, alles berechnenbe Politif, Die jeden Moment mit ber ungeheuren Rraft bes Berftaubes erfaßte und in bas Res eines umfaffeuben Planes verschlang - gewanu fo ben Schein einer aufrichtigen Unbefangenheit, in welcher bie Runft wieber jur Ratur geworben mar.

Rönig Heinrich hatte ben scheidenden Kanzler mit jener Neußerung bes Wunsches seiner Besörderung entlassen. Ju berfelben Zeit, als biefer nach England übersetzt, ward der Beschl bes Königs in Betreff seiner Erhebung zum Primas an bas Kapitel von Canterbury ausgefertigt. in Ginem der Gesanden, Richard von Canterbury ausgefertigt.

<sup>1)</sup> Heribert, in Vita quadriper, p. 11: Caeterum rex in proposito suo permanens, mox in jas a Can cell ari in praesentia, Sacro Metopolitane Ecclesiae conventui et Regni sui elero intimandum sedulo sejunxit, p. 12: Regni sutem voluntate et pelisione cito ad primum Cancellarii adventum in Sancto illo et Religioso Sanctae Cantuarensia Ecclesiae conventu et episcoporum quibudam accitis super Cancellarii promotione declarata, etc. 3n birţen Eellitui fit be Rajidasung ber Refalifitat inte fo [dismarfants, baji man fit neofi nur ber unqridiciffen Ueberarbeitung unb Gembination bee Gempilators qui dipretebra fana. Zaja bre Roling in 68 egentuar ţ finate Ranguers bas Rapitel mit befina Bhaji bearifroagt, wibersprieß bem gangen shrigen Balummenthoane bee Statistefantes, and berdefene re fidi in tre Neumanbic, ter

be Luci, trug er noch ausbrudtich auf, mit bemfelben Gifer für bie Grudflung bed Thomas Bedet Sorge zu tragen, mit welchem er einst die Ehronsolge seinem Erstgebornen zu sichern gebenke.

Co entftaub benn fogleich nach bes Thomas Antunft in England eine ungeheure Bewegung ber Geiftlichfeit; raich hatte fich bie Stimmung veranbert, mit ber man ihn sonft gu empfaugen pflegte.

Das Rapitel ber Cathebrale von Canterbury warb entruftet 2)

Ranzier auf ber Reise nach England, sener Sanctus et Religiosus Conventus natürlich sich in Cautribury besindet, Auch lauten an der ersten Stelle die so gleich solgenden Werte: Et ad unum inter Legatos praecipuum specialiter sermonen dirigens etc.

¹) Heribert. Vita quadrip. p. 11: Et ad unum inter Legatos praecipum specialiter semonem dirigens, Richardun sciliete de Lucis, Richarde iniquiet, nonne si mortuns jacerem in Sandapila vel sudario intenderes, ut primogenius mesu llenricus Regunu sublimaretu? Et ille: Etiam pro posse. Et Rex illi: Adeo volo, ut intendas ad Cancellarii in Sede Cunturarisi bromolisomem.

<sup>2)</sup> G. bie lebhafte Chilberung biefer Bewegung bei Heribert (Vita quadrip. p. 12), ber und ale hauptfachliche Quelle bienen muß. Regis autem voluntate et petitione cito ad primum Cancellarii adventum in Sancto illo et Religioso Sanctae Cantuarensis Ecclesiae conventu et episcoporum quibusdam accitis super Cancellarii promotiono declarata, mox, ut solet varia diversorum fortur sententia. Et praesertim in sacro illo mouachorum conventu, ut pote quos prae ceteris contingebat negotium. Asserentibus his, quia hoc fieri bonum, aliis vero e contra, immo malum. Ili regis gratiam allegabant et per hoc tam glorioso inter Regnum et saccrdotium mediatore. Ecclesiae deinceps pacem futuram, sieut securam, ita prosperam, Alii vero e diverso illam Regis gratiam non profuturam, sed eo ipso plurimam ecclesiae obfuturam opponentibus eo quod officiales Regii et praesertim quotquot aulici, pontifice non de ccclesia, sed de aula assumpto, in ecclesiae bona liberius grassarentur. Et praeterea, quod nimis foret absonum et omni divino juri adversum, hominem militari potius cingulo, quam clericali officio mancipatum, Canum scctatorem et pastorem avium, ovium constituere pastorem. Praesertim super tam sanctum monachorum convontum et super tam grandem et numerosum, qui per totam Angliam diffunditur, Dominicum gregem. Hane profecto aulica enpiditate et voracitate quadam lupinar totius gregis dissipatorem potins et voratorem, quam pastorem certissime pracsumendum. Et qui propter popularis aurae flatum universa eventilet et aulico fastu expompet.

über bes Könige Zumuthung. In Thomas fah bie Beiftlichkeit nur ben mit weltlichen Intereffen, mit ber Gorge fur finnliche Benuffe erfüllten Sofling, bas gefchmeibige Werfzeug in bes Rouige Sanb. überall gu feinen Dienften, gur Anechtung ber Rirche bereit. Dhue Ahnung feiner jest freilich noch bunteln Gefinnung fchloß man nur von feinem bisberigen Treiben, von feiner ausschließe lichen Birtfamteit fur bie toniglichen Intereffen, pou feinem prachtigen, glangenben, verschwenberischen Leben ale Rangler auf feine zu erwartenben auch firchlichen Tenbengen. Babrent Ginige, an fnechtifchen Behorfam gegen bas fonigliche Regiment gewöhnt, auch in biefer Empfehlung bes Thomas einen Beweis von Beiurichs Bunft erfaunten, biefe fortwahrende Rurforge augelegentlich priefen, in Bufunft eine befriedigenbe Gintracht von Staat und Rirche verhießen : wutheten aubere, bie hierarchifch Gefinnten, über biefen Borfchlag - bag ein Meufch aus ben Dienern bes Sofes, nicht ber Rirche gewählt, beren Buter um fo gewiffenlofer verschleubern follte. Fur miberfinnig erflarten fie es und allem gottlichen Rechte guwiber, einen Dann, ber vielmehr bem Rriegegewande, ale bem ber Beiftlichen fich eignete, ber mit ben Sunben jagte und ben Bogeln nachstellte, jum Birten einer geiftlichen Beerbe ju machen. Bewiß werbe er, gierig wie ein Sofling, gefraßig wie ein Bolf, vielmehr biefe Beerbe gerftreuen und gerfleifchen, ale weiben, - er, ber um bie Gunft bes Bolfce buble, um biefer willen Alles verfuche, mit bofifchem Sochmuth prable."

Rur Berfpottung, Berfohnung ber Kirche fonnten fie glauben, beabsichtige ber König mit bes Thomas Erfebung; wie einst Wilhelm ber Eroberer und Wilhelm ber Roite, mochten fie fürchten, wolle ber König bas ganze hierarchijche Regiment ausseben, um besto schrankenfofer zu berrichen.

Seboch ob gleich biefe freiere Partei ble fünftige Entwürdigung ber Kirche glaubte vorauszuschen, in bem Moment, wo zuerst Seinriches Wosselh ibr lund wurde, barüber empöret ward, auch freisinnige Reben wagte; ibr gereiztes Selbsigefühl erfühnte sich boch nicht bem entschiedenn Beschle bes barten, rechtscheri-

ichen Ronige burch bie That Biberftant ju leiften, All' ihre Bebenfeu, Befürchtungen, angftliche Erwägungen fraftigten fie boch nicht gur offenen Opposition. Much aus ber fpateren Gutwidfung ber Berhaltniffe bee Thomas Bedet, in ber gaugen Gefchichte feines Streites zeigt fich bie englische Beiftlichfeit furchtfam, jaghaft, eingeschuchtert burch bie Bewaltherrichaft bes bermaligen Ronigs und bie Erinnerungen an bie Thaten feiner Ahnen. Rur febr wenige waren es, welche ihre hierarchifche Befinnung entfchiebener und nach haltiger, ale iu einer momentanen Gutruftung. vielmehr in einem thatfraftigen Berfechten ber Rechte ber Rirche. in bem offenen Rampfe gegen ben Ronig bewahrten. Die englische Beiftlichfeit war ja von fruberer Beit, ichon feit Bilbelm bem Eroberer ju fehr gewohnt an einen fnechtifchen Behorfam gegen ben Lanbesfürften; in ju vielen gallen mar er mit rober Gewalt erzwungen; bie Rraft ber Sierarchie gerabe in bem Moment ibres Entftebens, ale Gregor VII. ben Blan biefee Spfteme ausauführen begann, von jenem Ronige gebrochen. Raum hatte ia ber große Unfelm bon Canterburb, indem er bie Bedeutung feiner Stellung mit bem gangen Schwunge feines Talentes ergriff, bie in aubern Staaten langft anerfannten Rechte ber Rirche Bilbelme Rachfolgern gegenüber zu vertheidigen vermocht. Und wenn eine fo großartige Berfonlichfeit nur unter bem fcmerglichften Leiben, bem belbenmuthigften Dulben, burch bie gange concentrirte Rraft bes Charaftere fur ben Moment bie Befestigung ber Bierarchie in England erwirfte, - wie fonnten geringere, fcmachere Geifter ber Uebermacht bes Ronigthums miberfteben?

Auch in biefem galle der Erhoung Thomas Bectet wartie entischieden Weise, wie Seinrich seinen Wilsen gaugert, himreichend, die Gesstlichfeit biesem zu beugen. Sie kannte des Konigs Jorn, und wie er saft zur Raserei sich zu steigern vermochte,
wenn gegen den bestimmten Beschi, den er in dem vollen Getuts
fringlichen Selfsgriftlis gegeben, Widerspruch erhoden ward.
So bequemte sie sich denn eben, den mit der höchsten geistliden Würde zu bestelben, welcher, wie sie mit zweiselloser Gewisselt zu bestelben, welcher, wie sie mit zweiselloser Gewisselt zu kontenten, den der vollenbe zu entwur-

bigen bestimmt war. So verschieden ihre firchliche Meinung, so entschieden der Bahl viele entgegen waren: dennoch zeigte sich dei der Abstimmung überwiegende Einigkeit. ) Rur Bischof Gilbert von Hersch wagte zu widersprechen. )

So war Kanzler Thomas Bedet im vierzigsten Lebensjahre, nachdem er stuff Sahre jene Watrd besteibet, zum Erzbischof von Canterbury in der Westmünster Abeie erwählt.") Geb dieser wühltung die seierliche Weise solgen sonnte, mußte Thomas zuvor auf anzemessen Art seines Kanzleramtes entbunden werden.

Der König, ber felbst in seinen biesseitigen Staaten noch verweilte, hatte feinen Sohn, ben Brinzen heinrich, ben muthmaßlichen Ehronfolger, mit ber Bollziehung biefer folennen handlung beauftragt.

In ber Bfingftwoche') bes Jahres 1162 follte bie Beihe gu Canterbury geschehen. Gine außerorbentliche Bolfsmaffe, bie Großen bes Reiches, bie Geistlichfeit ftromten bort gusammen;

<sup>1)</sup> Benn Heribert, Vita quadrigart, p. 13. aufangs über ben festligen Beberspiech berichtet, ber gegen bes Zeings Berichtig etwelen um bam bech sogleich barauf diese Bericht feltigst mit ber Bechauptung: communi omnium connennu et unnnimi, Thomas eins ecclesien architerita etgitur (Bergi, Wielem, Steph. p. 23. Praceedante itaque notaque omniclero Angliae regis voluntate, Cancellarius, archidiaconus Cantuariae, ejudem occlesiae archiepiacopus unnnimber eligiur); so sant biest Differen un ausgeglissen werten, wie oben im Zert geschen. Ge ist zu unterschehn mießen ber aufricklien wie Reinnam and ber Kenstenna.

<sup>2)</sup> Wilelm. Stephanid, p. 23. Solus Gilchertus Herefordine, qui et postes translatus est in Lundonium, habitu monachus, vinum vel carnem non gustans, quod potuit dissussit; ut putabatur, non bene zelans electionem, sed male electionem sabpirare enim et pros el baborare credebatur. Vita qua d'ripart p. 13. Solus tamen Episcoporum Londoniensis oblocutus est. Sed qui nullis juvabatur studiis et suo, non quae Jesus Christi quaesisse videbatur, es facilitate sententia plurimorum convinci merzit, qua contradicre so pressumpsit.

<sup>3)</sup> Heribert, in Vita quadripart, p. 13. — in Archipraesalem apud Lundonias in Regis illo et praeclaro Monasterio, quod dicitur Westmunster eligitur.

<sup>4)</sup> Vita quadripart. p. 16. Nuncii vero ad felicis memoriae Alexandram tertium Romanae sedis pontificem confestim directi sunt, qui tunc propter schisma, quod in Romana ecclesia tune erat, apud Montem Pessulanum morabatur.

Bring Beinrich felbft erfcbien. Bor biefem und Richard be Luci. ben foniglichen Rommiffarien ward Thomas junachft feines Dienftes entlaffen und ber Rirche von Cauterburn gur Beihe vorgeftellt. Da entsvann fich ein Streit barüber, wer biefe feierliche Confecration vollziehen folle. Gie gebührte eigentlich bem Bifchof pon London. Allein biefe Stelle war gerabe bamale erlebigt. Daber machte ber Bifchof von Winchefter, ber in biefer Bacanggeit auch in jenem Sprengel bie Befchafte übernommen, Anspruch auf bie Ausübung biefes Rechtes. Dagegen behauptete ber Bifchof pon Rochefter.1) ba er feit Grundung feiner Rirche ftete bee Erabifchofe Raplan2) gewesen, tomme bie Weihung ihm gu.

Endlich feboch ward ber Lettere jur Bergichtleiftung auf biefen Unfbruch bewogen, und bem Bifchof von Binchefter verblieb bie Confecration. Auf Die feierlichfte Beife, in ber Unwesenheit ber fcon genannten weltlichen und geiftlichen Großen, in einem glangenben, prachtigen Gotteebienft warb fie vollzogen.") Thomas mar Ergbifchof.

Rur noch Gins, Die papftliche Bestätigung fehlte ibm. 218balb reifeten Gefanbte ab, um beren Beichen, bas ergbifcofliche Ballium ju erwirfen. Indeß wegen bes ichon feit brei Jahren beftebenben Schisma's war bie Urt, wie biefes gefchab, jugleich eine Entscheidung fur bie eine ober bie andere ber bamale berrschenden firchlichen Tenbengen. Es war bebeutsam fur ben neuen Erzbifchof, eine thatfachliche Beiffagung feiner aufunftigen Stellung, von welchem ber beiben Bapfte er bas ergbischöfliche Bewand fich erbat. Damit erflarte er fich fofort fur bie freie ober unfreie Sierarchie. Gine in Bergleich mit feinem bisberigen Streben auffallende eigenthumliche Borbebeutung bes Umfdwungs feiner Richtung mar es nun icon, bag er fich an Alexander manbte.

<sup>1)</sup> Episcopus Roffensis. Vita quadripart, p. 16.

<sup>2)</sup> eo quod ab Ecclesiae suae fundationo et jure specialis et peculiaris Archipraesulis Capellanus sit etc. ib.

<sup>3) -</sup> et festive super modum et magnifice, sicut futurum tantum decebat Antistitem, in octavis Pentecostes est consummata.

Bapft Meranber hatte bamale icon Stalien verlaffen; er weilte zu jener Zeit gerabe in Montpellier. Gin für ihn gunftiges Beichen ber von bem Primad beherrichten Stimmung ber Engelischen beatbeefirche, baß balb nach feiner Landung auf frembem Boben jenes Gesuch an ihn erging.

Unter ben Gefandten, welche biefes Gefuch vermittelten. wird und von ber einen Seite ale ber bebeutenbfte ber Mbt Mbam1) genannt, mahrend von ber anbern ale ber, welcher bas Ballium überbrachte, ber berühmte Johannes von Salisbury bezeichnet wirb. Alexander gewährte ihm burch biefe Ertheilung bes ergbischöflichen Bewandes feine hochfte Bestätigung, vielleicht ohne bie perfonliche Bebeutung, bas außerorbentliche Salent, bie funftige einflugreiche Birtfamteit beffen ju ahnen, welchen er fich burch biefe Musgeichnung verpflichtete. Denn faft gu berfelben Beit geftanb er bem, welcher bes Thomas naturlicher Rival mar, bem Ergbischof Roger von Dort, ohne alles Bebenfen und ohne alle Rudficht auf jenen bas Recht gu, - um beffen Beftatigung er gebeten, bas filberne Rreug por fich hertragen ju laffen, bie Reierlichfeit ber Rronung bes Ronigs ju vollziehen. - Rechte. von benen ber Bapft bas erftere balb genug, fogleich nachbem fich fein Berhaltniß ju Thomas Bedet einigermaßen befestigt, mieber gurudnehmen mußte2).

Und unerwarteter, Staunen erregender, ploglicher war vielleicht nie ein Umschwung, eine Wandlung ber Richtung in eines Menschen Leben als bie gewesen, welche Thomas Bedet zeigte,

<sup>1)</sup> Vita quadripart, p. 16: Quorum ums et praccipuos fuit amplicacendae memoriae Magister Adam Abbas Eonce-Hiamenia, quem propter vitae sanctitatem et morum honestatem et vitae pracemineutiam novus iste consecratus, dum Caetcellerii Imageretur officio, pracfatae abbatiae vaacenti paullo auto pracfecerat. Qui vaniente insigne illu M tetropolitanorum, quod pallium dicitur, instanter, sicut decebat et fortiter portabant. Quod tumen, quis favorabilis erat, ad cigus hoe numu petebatur, citius et facilius a sede apostolica obtinuerumt. Wilolm, Stephanid, p. 24. Papa Alexander terius ei pallium misit per clericum cipus Johannem Sarisberiessem.

<sup>2)</sup> G, bie beiben Briefe Ep. X. XI. in Thomae Epp. p. 24. Dieuter, Geschichte Alexanders II. Bb. I. 21

nachbem er bas erzbischöfliche Pallium empfangen - aus ben Sanben bes foniglichen Bringen.

Berichwenberiich, prachtig, in bem raschen Wechsel finnlicher Benuffe, irbifcher Freuden, wie ein forgenlofes Beltfind nur fur ben vergauglichen Gehalt bes Momente voll Intereffe, in höfische Intriguen und politische Plane verftridt hatte Thomas als Kangler gelebt, allein ber Ronigeherrichaft, beren Rechten, beren immer größerer Unumschranftheit gebient. Roch mahrend ber Erhebung und Weihung bes Ronige liebster Gunftling, von ibm felbft jum Berfgeug feines Defpotiomus auserwahlt, ber Eraaer aller feiner Machinationen und Entwurfe, ber Bertraute feines Bergens, ber allen feinen Launen fich anguichmiegen gewußt bie geheimsten Regungen feiner Seele belaufcht, - gerriß er ploBlich rudfichtelos mit ftarfer Sand biefes gange Ret von Berhaltniffen. von benen er bieber gehalten war 1).

Raum war Thomas auf ben ergbischöflichen Stuhl erhoben, mit bem Pallium befleibet, ale er fofort in feinem Leben geiate. wie er allen weltlichen Glang auszulofchen ftrebe burch ben noch ftrableubern Beiligenschein eines rein firchlichen Lebens.

Eben fo rafch, wie er aus ben Rreifen bes geiftlichen Stanbes, ben Ordnungen ber Rirche in bie ber Belt übergetreten mar. allein beren Intereffen ergriffen, fehrte er in jene gurud; ja mit um fo gewaltigerer, wenn auch ftiller Leibenschaft erfaßte er bie Sierarchie ale bie allein bestimmenbe Macht feines gangen Dafeins.

In einem Moment anberte fich bie Drbnung feines Lebens. Er ward ein vollig neuer Menfch. Wie bie treibenbe Rraft fei= ner Ratur gebrochen, eine anbere geworben: fo fchien jene felbft aus biefer in urfprunglich eigenthumlicher Beife erwachfen, feine Berfonlichfeit eine völlig originelle.

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 27: Gloriosus Archiepiscopus contra spem regis et omnium ita seculum deseruit, ita repente mutatus est mutatatione, quae est dexterae Excelsi, ut omnes mirarentur. Antiquus hostis talem in ecclesia Domini columnam, talem supra candelabrum Dei accensam lucernam invidet,

Das wufte, weltliche Treiben in feinem Balafte borte auf. Die Pracht in feiner Umgebung verschwand. Die finnlichen Genuffe, bie mancherlei Arten von Bemachlichfeiten in ber Sausorbnung, in ber Rleibung verfagte er fich mit ber graufamften Strenge. in willfürlicher Scharfung ber fittlichen Bflicht. Er trug fortan ein rauhes Gewand, bas nur bis an bie Rnie reichte1); faum legte er es jur Reinigung ab, fo bag es fich mit Ungegiefer fullte. Uber biefem trug er ein Monchoffeib, ba er augleich 216t ber Monde ju Canterburn mar. Darüber bie Tracht ber gemobnlichen Rlerifer, um biefen fich vollig gleich ju ftellen. Dagu trug er bie Stola um ben Sale bei Tag und Racht. Bleifch af er wenig, - trant meift Baffer, in welchem Kenchel gefocht mar. Raum beneste er feine Lipven mit Wein, um ihn bann ben Dabefigenben ju reichen. Geine eigentlich nahrenbe Speife ichien bas Bebet, burch welches er fich ju lautern, mit Gott vollig gu einigen ftrebte. In biefes und in bie Lefung ber beiligen Schrift pflegte er fich ju vertiefen; bas bort Gelefene mar ber Stoff feiner Reben und Unterhaltungen mit ben Mannern feines Bertrauens, frommen und mohlgefinnten Beiftlichen.

Denn er fühlte sich bes Beifiandes jur Ergründung bes Schriffinnes beduftisch. Allein glaubte er in ihrer Teife, wie in ihrer Beite sich zu verirren. Herbert von Bosham war sein Genosse beb bieser Arbeit. Aber wenn er mit ihm gemeinschaftelich gesorsch, gerungen hatte, die Gedauten gleichsam losgelöset waren aus der hille des Buchiabents, dann zog er sich wieder meine Einsameleit zurück; teinem war der Jurtitt gestattet; oft blied er dere Tage in dieser Berschleftenheit wölfig unzuganglisch. Diese einsame Gentemplation hatte ihn dann so befriedig, daß er zuweilen wünschen sonnte, es möchte ihm vergönnt sein, sortwährend diesen Gentemb zu haben. Kren von seinen amtlichen Beschäftigungen sehnte er sich zurud in die Etitle des Klosters.

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid, p. 24.

<sup>2)</sup> Vita quadripartit. p. 19.

Diefelbe Stimmung, bie einft Gregor unter ben Sorgen feines biergrebifchen Baltens ergriff.

Beboch, wie biefer, so fehrte auch Thomas mit um so gefteigerter Kraft zur Berwaltung feiner priefterlichen Geschäfte zurud. hatte er biese zu besorgen, so psiegte') er schon Morgens
früß um die britte Etunde von seinem Lager sich zu erheben.
Bon Chrsnraft vor ben heiligen Mysterien wie überwältigt, fühlte
er sich schon mabrend ber Borbereitung vor bem Gottesbienste
michtig ergrissen, erschüttert. Dann schon entquoll ein Thranenftrom seinem Buge.

Wahrend der gottedleinflichen Functionen') schien er ganz in der det mehr Settligen Gestalten des Glaubend verstunden. Man hörte oft mehr Seulzer und Schluchzen, als Worte von ihm: indem ihm die ganze sinnliche Gegenwart in den höchsten Momenten der Andadu unterging, er in dieser gewalssamen Lederzigung der Verlagung der Wertglung der Wertachtung der Welte – nach der Anschauung des Mittelalters – den höchsten Punft des strommen Ledens erreichte, erfdienen ihm dagegen die Wunter des Glaubens, dessen der höchsten gleichssam in handereitligker Wirtstlichseft. Wenn er die Melje aus sellen felde sie ganze Passion, die in frommer Contemplation an ihm vorüberging, in so stundicher Hätzung dar, dass er sie ganz in ihrem wirstlich geschichtlichen Berlauf zu sehen glaubte.

Oft wenn er viefe heitigen Samblungen bes Guttus volligg oder wenn er allein war, erschöpfte er fich in heigen Thränen. Er ische dann wunderbar bewegt. In Canterbury lebe er überhaupt meift als ein Monch, jog sich in das Rloster zurück, vertiefte sich in die Lecture eines Buches. Dann ging er wieber, um alle seine Mönche, auch die geringsten zu bestuchen, ihre Bunsche zu vernechmen.

Außerdem um bas Urbild aller Demuth ftets vor Augen gu haben, pflegte er taglich in dem ftets fich erneuernden Andenken

<sup>1)</sup> Vita quadripartit. p. 21.

<sup>2)</sup> Wilelm. Steph. p. 25.

an Chrifti Aufwaschung in einer abgesonderten Celle sunfzehn Armen die Füße zu wolchen. Nachdem er sie dann noch mit Speise und Trauf geftartt, jeden mit vier Silbermilingen beschenkt, batte, eutließ er sie. Nur selten übernahm statt seiner dieses Geschäft der Bicar.

222

E 22 91

c fris

ibn B

iá a d

ania.

e first co. In

10.00

ا جاست

n of

1

----

hiz

ni es

775

12!

r (in

10

16

9

世世

ė

Bei Gafmablern, die er gad '), pflegte er umgeben gu fein von Gelechrten und Ateritern, von Geistlichen und Mönchen; jene faben gu feiner Nechten, diese gu feiner Linken. Dagegen die weltlichen Großen zogen sich zusammen gu abgefonderten Gruppen. Diese Anordnung hatte er gemacht in der Absicht, nur Empfängliche in seiner Näche gu haben, welche au bem, was mabrend der Mondleit vorgelesen ward, Interesse fanden. Diese gestigte Radrung nämlich ward zugeleich mit der leiblichen gereicht.

Überhaupt ward er herablassend, mild, thätig, ein Freund und Tröster der Armen. Geld und Lesensmittel theilte er mit werschweiden Übermaaß an alle Nothleibenden aus. Wasd von seinem Bermögen auf die Anothenung sonst glangender Festlichkeiten verwender, das ward jetzt zur Linderung der Armuth, der Drangsale des Lebens benuth. Bettler, welche rathfold sich umbertrieben, sanden in seinem Sausse gassfreundliche Kulinahme?). Gegen die Kätte schückt er Biele durch wärmende Ateidung. Er war der Tröster und Versonger der Wickten und Wassen. Kaum ging Einer, ohne empfangen zu haben, von seiner Thärt? Da er ließ die Kranten und Schwachen in ihren Wohnungen von seinen Thärt.

<sup>1)</sup> Vita quadripart. p. 24.

<sup>2)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 25.

<sup>3)</sup> Vita quadripartit. p. 23: Ostiatim mendicantium nullus ab ejus januis vacuus rediit. Domos aegrorum vel lares debilium per suos diligentius serutabatur et beneficiis visitabat, quam plures corum quodidiano victu vestituque sustentans.

ihr Selbftgefühl, indem er fie gegen jebe Art ber Unterbrudung pon Seiten ber Großen vertheibigte. 1)

Be milber, nachfichtiger, wohlwollenber er gegen jeue, befto rudfichtelofer, entichiebener, ranber mar er gegen biefe. Geine frubere weltmannifche Befchmeibigfeit mar in einen unbengfamen Ctarrfinn fittlichen Eruftes verwandelt; fein flatterhaftes, in gerftrenendem Sinnengenuß fich erichopfendes Wefen war jest fietig, bestimmt; ber Leichtstinn feiner gleichfam nach allen Geiten gerfliegenben Matur burch bie ftrenge Bucht adfetifden Lebens gebanbigt. Geine frühere weltlich ariftofratische Befinnung, ber Benuß und bie Überhebung, welche burch ben Drud bes Bolfes bedingt find, war verbrangt von ber ftreng bierarchifchen. Er fannte nicht mehr ein Bertreten ber Maffen, um die hobern Rreife ber Befellfchaft befto bober aufzuschwingen. Gleichmäßig mar bas Bolf in feiner ftanbijchen Glieberung, von ben unterften Graben bis au ben hochsten, von ben nur Dienenden bis au bem oberften Regimente foniglicher Gerrichaft; gleichmäßig war bie Welt im Gangen ihm ber Stoff, ben er burch bie Rirche ju bewältigen, in beren Formen gu faffen ftrebte.

Die Kirche, die Sierarchie war es, worin fortan alle Kraft. feiner Thitigleit wurgelte, — sie ber einzige Gegenstand feiner eiche und Sehnlucht. Wie er in seiner hohen weltlichen Steflung geherrscht hatte durch weltliche Mittel, — in dem Glange der Weltz so wollte er jest die gefiftliche Serrschaft üben durch bie höchste Steigerung gestitigen Leben o, durch die ftrengste Läuterung seiner felch vermittelt der Astese.

Alls ein leichfluniges, von nur finnlichen Interessen ersullers Beldfind mar Thomas anf den erzbichhölichen Etuhl erhoben; als ein asktifiser Heiliger, als ein Altraßenstutt im glanglosen Monchogewand soft er bort nach seiner Erhebung. Sein Streben war trop beier entschiedenen Umwandlung doch insofern ein aleiches, in diesen Umschwunge danssten gehieben, als er in allen



<sup>1)</sup> Vita quadripart, p. 23. Liberabat pauperem a potente ul qui reveradatus erat pauperum pater el moerentium consolator,

Rreifen, barin er geftellt war, bie unbebingte Berrichaft übte, ihre Bewegung allein burch bie Rraft feines Beiftes beftimmte. Die Befriedigung feiner perfonlichen Berrichfucht, Diefes Gefühls bes Befiges unbeschrantter Dacht hatte er in beiben Memtern, burch bie er ausgezeichnet war. Allein mahrend er in bem er= fteren nur gebieten fonnte baburch, bag er ichien bem Ronige ju bienen, gelang bies ihm in bem zweiten nur fo, bag er jenem in ichrofffter Beife fich widerfette. Die Bierarchie, wie fie alles Ronigthum ale eine ber Rirche feinbliche Macht erfannte, fo war fie ficher in Ausübung ihrer Gewalt auch nur, wenn bies feindliche Berhaltniß wirflich entstanden, absichtlich entwidelt war burch bas rudhaltolofe Befenntniß ber Unfpruche, bie fie machte. Un ber Spige einer Lanbesfirche ju fteben, bie bem Furften nur gu Dienen hatte, Brimas von England ju fein, um bem foniglichen Defpotionus fich willig unterzuordnen, war bem Thomas Bedet Die Erweiterung ber Berrichaft, uach ber er ftrebte, war nur möglich burch ben Bruch mit bem Ronige.

Diefen fah er flar und bestimmt vorans, und indem er ihn voraussah, beabsichtigte er ihn,

Nicht so Heinrich II. Wie er in Thomas bem Kausler einen eben so treuen als staatsslugen Diener kennen gefernt, seiner Gestügigkeit wegen ihn lieb gewonnen: so hatte er anch ibe Bortskung viese vertraulichen Berhällnisse gewünsicht, durch dieses einen noch unumschräuftern Genuß seiner Herrichaft gehofft.

So icharf, so entishieben, ja so ichroff Thomas nach übernahme bes erzbischöflichen Unites ben Umichwung seiner Gestuuning betworkhite: so zwang Konig Geinrich sich bennoch gewaltsam seben Urzwohn nieberzuschlagen, so bestrembend auch bie Gerüchte sein mußten, welche aus England ihm, ber noch in ber Rormantbie verweitte, zu Ohren famen!).

<sup>1)</sup> Vita quadripart. p. 27. Igitur his, quibus tam gloriose vitam suam insitiqit vir Beatus, expeditis, ad alia transcamus. — Jam quibusdam Regni Magnatibus, viris magnis et potentibus, praeditis per praecesorum impotentiam seu incuriam Ecclesiae suae ablatis quaestionem movet. Quaedam

Schon hörte er, daß der neue Erzbischof mit ungewohnten Eruft alle die Giter zurüsschoffer, velche einst dem Kirchy geber, diesen nur durch die Sorglossistististern Vorganger abhanden gesommen. So sehr diese Forderung im sirchlichen Interesse, der daburch bethätigde Pflicheifer Achtung verdiente: so wenig founte allerdugd der König in dieser Schrenge des Kircheuregisments den Unstaug der Erstüllung seiner Hoffmungen erfenuen. Ichoch dursten die Anstagen gegen des Königs mächtigten Gunfteling damals nur halbsaut werden. Heinrich sechsigen Gunfteling damals nur halbsaut werden. Heinrich sechsigen der vorges brachen Beschwerden ist zu seiner Unstauft.

Der erste Woment seines Zusammentressens mit Thomas schien die Fortbauer des bisherigen Berhältnisses zu verbürgen. Alls der König gelandet, ging jeuer mit dem föniglichen Prinzen Heinrich ihm entgegen, um ihn auf englischen Boden zu bewülftommuen. Er selbst kounte jeht zum ersten Male seinen Gunftling als Erzbischof begrüßen.). Mehrere Tage mußte letztere bei Heinrich verweilen; der Umgang mit ihm sollte des Königs wenn auch noch so wenig erschütterte Hossinung in jeder Weise Weise Weise Weise Weise Weise weber flätfen.

Es waren bies bie legten Zage, in beuen bas frugere Berhaftniß Beiber in ber Art noch bas Übergewicht aussüber, baß fur ben König ber tauschenbe Schein ber unwerauberten Erbung nung seines Gunftlings entstanb. Schärfer aber hatte sich schon bie Gesnung gweier Manner faum von einauber geschieben, als

repetendo, nonsulla vero, ubi manifesta videbatur injuria, abstque quaestione revocando. — Et ita omnia praedia illa, quae firme feudales dicebantur, pro volunkte sua tenuit et ordinavit, donce exturbatus hace et a lia propter justitiam proscriptus pertiditi. Unde hujuscemodi moli quaestionibus orinatur Pontifici mox contentiones et lites et adversarii multi, sed propter regis metum occultiores, eximiam illam, quam habebat adhue, Regis graliam verentes etc.

<sup>2)</sup> Gérnb. Et ecce illis Regis hospitium ingredientibus, Rege et universis occurrentibus, per totam aulum fit gaudium et exultatio. Ita ut videretur Rex se totam propter ponificem in omne gaudium dilatare: ubpote, qui nune primo suum quondam Aulne Thomam vidit Ponificem.

bie bes Konigs und bes Erzbifchofs, ale fie bamale noch in ber Beife alter Bertraulichfeit mit einanber verfehrten. —

Gewiß eines sehr erwünschten Borwandes sonnte Ahomas sich debenen, diese ihm immer peinlicher werbende Berhältnig elder aufglichen, da das Auchspreiben einer neuen Krichewersammlung nach Tours von Seiten des Papstes Alexander ihn nach Kranfreich berief. Als er damals von dem Könige Abstied bei der die Ander werde eine Ander von der Konige Abstied bei der die Ander der die Ander der die Ander der die Ander der der die Ander der Bekentung gewinnen.

Indessen icheint Bapft Alexander, ber in ben letten Monaten bed Jahres 1162 gu Tourd') sich aufgestalen, hier das Aleftige jur Berufung bed Concild vorbereitet zu haben. Doch nicht sogleich, erft in sommendem Sommer sollte es gestalten werden. Daber beschloß ber Bapft diese noch lange freie Zeit zu benugen, einen Besuch zu machen, der für seinen Ausenthalt in Franfreich, bie Gestaltung seiner personlichen Berhaltnisse wichtig werben mußte.

Wir haben früher ber Ungewisheit, ber Unsicherheit erwähnt, welche König Ludwig von Franfreich in seinem Betragen gegen Merander gegigt. Durch die Justimmenfunft ju Launes war nun allerdings das Berhaltnif ein bestimmteres geworden. Des Königs Anhänglichseit an Alexander war gewachsen; durch heiner ber föbert.

Seitbem hatte bie Absicht ber Berufung eines neuen Concils, bas nur im Cinverstandniß mit bem Konige möglich, beibe

<sup>1)</sup> G. oben G, 288.

Huffen einander wieder nahe gebracht. Wenn nun gleich die Cutischeidung diefes Concile über bas firchliche Schisma, die Anertenung bes einen ober bes andern Zepters kaum zweiselhaft war: so konnte boch ber Wunsch entstehen über manche Puntte sich noch zuvor zu vereinigen.

Dies mag der Grund sein, welcher Alexander bewog, in dem Ansange der Fastenzeit (im J. 1163) von Tours sich nach Bartis zu begeben, um dort mit König Ludwig zusammenzusommen.')

Des Papfies Empfang war bort glangend, prächtig, ber Ster Aufunit bes Oberhauptes ber Kirche angemessen. Schon als er noch zwei Meisen von der Hauptstatt entfernt war, sam ihm ber König mit seinen Baronen und bem Gefolge seiner Soldaten entgegen. Als er ben beiligen Bater sah, sprang er vom Pereke, lagte den Ertigliches des Papstes, füßte ihm die Küße: dieser seich gestattet ihm ben vertraulicheren Mundfuß.

Dann jogen ber Papft und ber König gemeinschaftlich in Baris ein. Die gange Geiftlichfeit ber Sauptstadt, jur Prozession geordnet, empfing ibn bier: unter frohem Jauchzen führte sie beibe Rüften in bie Kathebrale.

Bichtiger als diese Beschreibung seines Einzuges, die ohne eigentismtich zu fein, in unnöbiger Betitäustigleit uns überfommen, wäre es zu wissen, was der Gegenstand der Berhandtungen zwichen dem Papit und dem Könige gewesen.

<sup>3)</sup> Vita II. p. 453h. Adveniente septusgesima colloquium habiturus al Parisiensem civitatem accessit. Sod aute quam civilatem issem interact rex tamquam pius et milis cum baronibus et militibus suis per duas loucas ei occurrit. Quo viao statim descendit et ad streugam ipaius festionnter concurrent, humiliter descouditus est pedes pius et atsuim ad orio occula cum devoliono fuit receptus. Deinde simul alaeriter procedentes intrascurant praediciane civilatem, occurrente ipai pondifici clero cum maxima et decora processione, deducerunt cum in gaudio et jubilatione ad majorem ecclesiam. Mansit sutem in ipas civitate per totam quadregesiaman et paschale festum inibi celebravit. Et quonism tempus concilium celebrandi imminebat, quod in octavia pentecostes l'uronis convocaverna, exivit de Parisiis et transiens per Carnotum ad Turonis civitatem celebriter remeavit. Bergal. Acta Alex. Feli Baron. XII. 494.

Allein barüber ift uns nichts überliefert. Wir haben uns ju begnügen im Jusammenhange ber vorhergebenben und solgenden Begebenheiten bie obige Bermuthung auszusprechen.

Indef blieb Papft Alerander in der Rabe feines toniglichen Gaftfreundes noch die gange Kaftengeit; auch bas Ofterfest feierte er in Baris.

Bald barauf reif'te er ab, ba bie Zeit bes berufenen Concils nabe war. Über Charires fehrte er nach Tours gurud.

Die Aufgabe Dieses Concils war eine sehr einsache, wenn gleich für Alterander wichtige. — Alterander hatte den Genuß der Hollbigung noch nicht gehabt, die ihm bei der Stimmung der Könige von England und Frankreich gewiß war. Die Amertennungen von Seiten des Concils zu Toulouse war durch die inzwichen eintretenden Terigniffe, durch die Berroidelungen dei der Jusammenkunft zu Launes in dem Urtheile der Zeitgenossen wieder verdunkelt. Es sam darauf an, der noch immer in ihrer Auctorität sich erhaltenden Synode zu Pavia eine andere mit andern Entischeungen entgegenzusellen, der damaligen kirchlichen Stimmung in Krankreich und England einen bestimmtung geben.

Alls Sprecher für die Angelegenheiten der Kirche Englands, eben fo sehr aus perfolitischem firchlichen Sutersses werden der neuerwählte Erzölisches Thomas Becket zum Concil nach Frantreich abgrerist. Papst Alexander muß aus irgend welchem Gründen batd die Sedeutung des Manned geacht haden. Benigsteus durch eine außerordentliche Ehrenbezeugung zeichnete er ihn aus. Alls er hörte, daß Thomas Becket der Stadt sich näherte, veranlaste er sämmtliche Cardinate mit Ausnahme zweier, ihm entgegen zu gehen und zu dewillfommunen.

Um 18. Mai (1163) versammelten sich bie Beisiger bes ausgeschriebenen Geneils in ber Kirche bes heil. Mauritius. Die Bersammlung war groß und glangend: nicht bloß aus Frankrich und England, anch aus Zialien, Schottland und Jataub waren ber boben Beifilichen viel jugegen: fiebzehn Carbinale, bunbert und vier und zwanzig Erzbischöfe und Bifchofe,1) unter jenen Ergbifchof Thomas von Canterbury und ber Ergbifchof Roger pon Dorf, ber eine gur Rechten, ber anbere gur Linfen bes Babftes figend, hundert und viergehn Ubte, unter ihnen Stephan, Mbt bon Clugny und Bilbelm, Abt von Begelay, von ben Rlerifern nieberen Ranges eine außerorbentliche Menge hatten perfonlich fich eingefunden; Alexander felbft hatte ben Borfis. Mußerbem waren aus Italien, namentlich aber aus Deutschland viele Briefe von benen eingelaufen, welche burch bie Dagregeln bes Raifers von ber Theilnahme an bem Concil abgehalten wurden: fie begeugten ihm fchriftlich ihre Treue und ihren Behorfam, - eine um fo iconere Sulbigung, je gefährlicher fie benen werben fonnte, welche fie barbrachten. Auch Carbinien und Gicilien, Calabrien. Die Rirche bes Drients und Spaniens beugten fich in Demuth bem großen Bapfte,3)

Die Synobe in biefer Zusammensegung, von biesen Tendengen bewogt, unter der Auctorität bes Papfies selfh versammett, war ein gang anbered Institut als das ber tirchichen Artischrafte ober bes machtlosen, um die Gunst bes Kaisers buhlenden Rapismus. Während die so geartete Synobe ein der Hierarchie seindliches element is, war jene vielmehr ein Wittel, verselben Anertennung, Chre. Glang zu verschaffen. Es war ein Alt ber Julbizung,

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> S. Acia Concilii Turonensis: Harduin VI. 2. p. 1602. Guilel. Neubrig. Hist. sive Chronica Rerum Anglicarum Lib. II. c. XIV. XV. VIII II. p. 454a. Anno igitur Dominicae incarnationis 1163 Indictione 10. snno 4 sui pontificatus, 14 Kalend. — Junii — concilium celebravit.

<sup>2)</sup> Harduin a. a. D. Nam et Germanorum episcopi plures occulti scripserunt Alexandro papae obedientiam et omnimodam reverentiam pro loco et tempore.

<sup>2)</sup> Bir (precen ablichtich in beier Allgemeinheit, ba auch ber Quellenbericht in beriebten Belie gehalten ift: iber bie Art, wie jene Lantseffichen für Gulbigungen barbrachten, in indeh gefagt. Hist. Vizel. bet Ilardum VI. 2. 1602. Sed et Sardinia et Sieilia eum omni Calabria, omnis quoque orientatis ecclesia et Hispania devotum obedientiae caput humiliter Alexandro catholico Papaa subdidit.

beffen Alexander um fo mehr bedurfte, ale fein Gegner Bictor feine Erhebung ichon langer auf eine Rirchenversammlung ftutte, welche ben Unfpruch auf ben Ramen einer allgemeinen machte. Die Stimmung, welche bie Mitglieber bes gegenwartigen Concile befeelte, bie Absichten und 3mede, welche es verfolgte, beutet mohl am besten bie Rebe, welche ber ebele Arnulph von Lizieur zu beffen Gröffnung hielt.1) In einem fcwungreichen Style, ber bennoch an bie icone Ginfachheit ber Alten erinnert, fpricht fie fraftig und entschieben bie Unschauungen aus, welche bas Lebensgetriebe ber Sierarchie, bes im Mittelalter jur vollften Bluthe entwidelten Ratholicismus find. Die Rirche Gottes, meint er, fonne nicht befteben ohne Ginheit und Freih eit: beibe feien beren mefentliche Grundeigenschaften. Denn alles mahrhafte Gein fei ein einiges; alles unfreie ein elenbes. Fur bie Rirche aber fei ein elenbes Dafein bem Richtsein gleich. In bermaliger Beit aber werbe fowohl bie Ginheit ale Die Freiheit befeindet. Die eine fuche ber Chraeix ber Schismatifer, Die andere Die iprannifche Bewaltthatigfeit ju vernichten. Doch merbe unter Gottes Beiftaube biefer Berfuch nicht gelingen. Deun unmöglich fei's bas heilige Band ju gerreißen, welches amifchen Chriftus und ber Rirche gefnupft fei, bie Freiheit ju unterbruden, welche bes Serrn eigenes Blut geweiht habe. Die Pforten ber Solle follen ja feine Rirche nicht übermaltigen. Go, meint er, fei burch bie Lose fagung ber Bictorinischen Bartei bie Rirche felbft feinesmeas gefpalten; jene habe fich von biefer, nicht fie felbft getrennt. 3bre. ber Bifchofe Aufgabe fei's, bie fo Getrennten mit ber Ginen Rirche wieber ju vereinigen. Rur aus ihrer Rulle fonnen fie Babrbeit empfangen, wie fie felbft von Chrifto. Denu von ibm. ale bem Saupte, fliege fie uber auf bie Beiftlichen, von ben Beiftlichen auf bie Laien.2) Die Beiftlichen, ale bie Rachfolger und

<sup>1)</sup> Bei Harduin VI. 2. 1589.

<sup>3) 3</sup>m Driginal — Erri: A capite scilicet Christi in barbam, nempe praelatos ecclesiae, a praelatis in populum, in subjectos. Die Werte in barbam haben wir oben nicht übertragen bes lemijchen Einbruckes wegen, ben fit im Dutsichen machen sonnten.

Stellvertreter ber Apostel, feien eben in bie Mitte amischen Chriftum und bie Glaubigen gestellt, - biefe Bermittelung gu bemirfen fei eben bae Borrecht bes geiftlichen Stanbes, 1) 3hm fei bie Scerbe Chrifti von bicfem felbft anvertraut, biefe Beerbe feine Rirche, fie ale einig in Ginheit ju erhalten bee Beiftlichen Bflicht. Diefe Pflicht eben bringt er in einbringenber Rebe ben Berfammelten nabe, inbem er augleich bie Grunbe barlegt, welche ben ficareichen Ausgang folchen Bemubens verburgen, Raifer Frieberiche Thun und Streben wirb, wenn auch mit unverfennbarer Burudhaltung, bennoch mit aller Strenge beurtheilt, ber Brimat ber Rirche, ja fogar bas Lehneverhaltniß zum Papfte, bie Pflicht ber Unterordnung offen ausgesprochen. Bum Biberftaube gegen ibn, fo lange er biefe verfenne, jum Rampfe fur Chriftum, ben Unbefieglichen forbert er auf. Ausbauernben Muth in biefem Rampfe verleihe, meint er, bie Anschauung fo vieler großer Beifpiele, welche Die Marthrer ber Rirche gegeben. Bie fie alle Guter geopfert um bes Sochften willen: fo follen auch jest, meint Urnulph, bie Rampfer fur Chrifti Rirche fich gegenseitig ftartent, baffelbe gu leiften bereit fein. Dit bem Befenntniß ber eigenen Bereitwillig. feit in biefer Begiehung beenbet ber Rebner feine begeifterten Morte. -

Sefr ju wünschen ware, daß in berseiben Boliftanbigfeit, in welcher wir beise Rebe Arnulphs besigen, und auch die übrigen Berbanblungen übersommen waren. Allein eine nur allzugroße Dürftigfeit solgt sogleich bieser einseitigen Gule: von den Emischebungen ber Stimmen über bie Wahlsombungen wird uns im Sinzelnen nichts mitgetheilt, nur furz berichtet, Allerander habe seine Ersbeung gerechsferigt, über das gewallsame, eigenmächtige

<sup>3)</sup> Nos autem in medio constituti inter Christum et populum privilegium consecuti sumus et praerogativam dignitatis adepti. Privilegium gratiae, quia prius et copiosius nobis infunditur, quod a nobis in aliou transfunditur: praerogativam dignitatis quoniam superiores et propinquiores sumus.

Berfahren bes Octavian Rlage geführt, und bewirft, bag bas Unathema über ihn und feine Anhänger erneuert werbe.')

Dagegen fennen wir manche andere Bestimmmungen bes Coucils, welche großentheils weniger wichtig find, nicht allein genau, foubern fogar in erichopfenber Bollftanbigfeit. Das Concil lof'te auch infofern feine Aufgabe, ale es fogenannte Canones2) festfette, in welchen Rirchenrechtliches und Dogmatisches mit einanber verflochten, an einigen Stellen jenes auf Grund biefes beftimmt marb. Diefe Canones find une ale Quellen ber fircbliden Gittengeschichte von bem großeften Berthe: gengner und pollftanbiger ale bie meiften befchreibenben Berichte geben fie une Auffchluß über Leben und Bilbung namentlich ber Geiftlichen. Bon biefen firchlichen Gefeten fanu man ja immer nicht mit Babrfcbeinlichfeit, fonbern mit Gicherheit auf Die porangegangenen Unregelmäßigfeiten, auf bie Fehler, eigeumachtigen Sandlungen, Berbrechen fcbließen, welche in Bufunft zu verhindern bie Beffimmung jener ift. Diefe firchliche Befetgebung, ihren einzeln Gatgungen nach chronologisch geordnet, ift ber Maggitab ber allgemeinen fittlichen Bilbung, bie in ben verschiebenen Evochen ber Rirche herrichte. - Auch biefe Canones ber Shnobe ju Tours find wichtig genug, eben fo wohl fur Beurtheilung ber innern Beschichte ber Beiftlichfeit, ale ber verschiedenen geiftigen Richtungen im Beitalter Aleranbere, Ge finben fich in ihnen mancherlei Beftimmungen, welche bie Gimonie betreffen, Berbote fur bie geiftlichen Functionen, wie fur bie Dlung, Beerbigung")

<sup>1)</sup> E, Harduin VI. 2. p. 1602.

<sup>2)</sup> Eie finten fich in Harduin VI. 2. p. 1590 und zu vergt. Vita II. 454 a und bet Guilelm. Neudrig. Historia sive Chronica Rerum Anglicarum II. c. XV. Tom I. 150 ed. Hearne. Die Debung in belben Rerten, nedige überbies Barianten bieten, ift nicht bleichte: Canon V, bet Guilelm. Neudrig. I.; VII. bet Guilelm. IV. JII. bet Guilelm. VIV. JII. bet Guilelm. VI. Can. IV. bet Guilelm. VII. JIII. bet Guilelm. VII. Willertem hat ber Zert bet Illarduin und in ber Vita II. nech einen Can. X. netder bet Guilelm. Neudry, cann febil.

<sup>2)</sup> Pro sepultura quaque vel christmatis et olci sacri perceptione nullo

Gelb zu nehmen, Bucher zu treiben u. f. m. Feruer follen bie Bifchofe, welche bieber haufig burch bie von ihnen befolbeten Decane ober Archipresbyter, namentlich bei Schlichtung firchlicher Streitigfeiten fich vertreten ließen, von jest an gehalten fein, Diefe Umtepflicht felbft ju erfüllen. Außerbem wird bei Strafe ber Abfebung verboten, bes Rlerus Behnten und geiftliche Guter irgend einem Laien ju überlaffen. Wie in biefer Bestimmung fich bie Abficht ju erfennen giebt, bie irgend wie fcmanfent ober unficher geworbene Scheibung bes Stanbes ber Beiftlichen unb ber Laien wieber ju befeftigen und ju fcharfen, ebenfo in einer anberen, welche jebem, ber in ein Rlofter eingetreten und bas Monchegelubbe abgelegt hat, verbietet, jenes wieber ju verlaffen, um weltliche Biffenfchaft gu lehren. Reiner foll langer ale zwei Monat vom Rlofter abwefend fein. Rebrt er bis babin nicht jurud, fo foll er ale ein Ercommunicirter betrachtet und von allen gemieben werben. Rehrt er aber beim, fo foll er gur Strafe überall ben unterften Blat einnehmen, auch alle Soffnung auf Beforberung verlieren. - In gleicher Abficht, ju gleichem 3med. - um bie Sierarchie aus ben übrigen Ordnungen ber Belt leiche ter berausguruden, über fie jn erheben, ift auch ber lette Canon Er betrifft bie Immunitat ber ber Rirche gehörigen Guter. Die eiferfüchtige Bolitit ber Sierarchie im Berhaltniffe jum Staate, bie Ubermachung ber Grengen bes geiftlichen Bebietes giebt fich bier befonbere fund: gerabe in Bunften, wie bie bier erörterten, in bergleichen ine Gingelne gebenben Bestimmungen tritt bie Confequeng bes hierarchifden Suftems, bie Unfchauung von einem fpecififchen Unterschiebe gwischen bem weltlichen Gigenthum und bem Rirchengute, von einer eigenthumlichen beiligenben Rraft, welche bie Rirche felbft auf bas außere Befitthum ubt,

cujusquam pretii venalitas intercedat neque sub obtentu alicujus consuetudinis reatum suum aliquis tueatur.

Statuimus, ut nullus omnino post votum religionis factum in aliquo religioso loco professionem ad physicam legesve mundanes permittatur extre.

burch eine besondere Beife es von allem andern scheibet, recht fcharf hervor. Die Raplane auf ben Schloffern ber Ritter und Ebeln werben angewiesen barauf zu feben, ob etmas, mas urfprunglich Rirchengut gewesen, irgendwie weltlicher Befit geworben, und wenn fie beffen gewiß ju fein meinen, es jurud ju forbern. Weigert fich ber Befiter bes Schloffes, mas er ber Rirche geraubt, wieder herauszugeben, fo foll fofort bie Strafe ber Ercommunication angewendet, feine firchliche Function auf bem Schloffe verrichtet werben, mit Ausnahme von Taufe, Beichte und Abendmahl im letten Augenblid; nur einmal in ber Woche wird bie Deffe ju lefen erlaubt in ber nachften Ctabt, jeboch bei verschloffenen Thuren und in Gegenwart nur ber Diener bes Altars. Die Falle werben bann noch mehr im Gingelnen bestimmt, bie Unerfennung ber Strafen, welchen bie Ercommunicirten verfallen. eingescharft; fchließlich jeglicher Unfpruch auf Befteuerung geiftlider Guter entichieben gurudgewiefen. -

Außerbem varb noch ein Canon gegeben, nach Wisselm von Reuenburg ber britte, unter ben wichtigste. Er bestimmt das Berfahren gegen eine verbammenswerthe Kehreit, die in der Gegend von Toulouse entstanden, über
deren Glengen weitssin und im Berborgenen sich ausgebreitet, in
der Gascogne und den junächst liegenden Provingen die Menschen angelectt habe. Der gemen biefer außerordentlich rachen Berbreitung werden alse Bischöfte und Gesstliche darauf ausmertsam gemacht und ausgefordert auf alse Weise ju verfindern, daß die
Besenner jener Kehreit in jenen Gegenden Schub und Debach
finden. Bon seglichen bürgerlichen Bertehr, Sandet und Wandel
folden sie ausgeschlossen werden, um durch die Gewalt der Berfahr
eise ausgeschlossen werden, um durch die Gewalt der Berfahr
eise zu Betehrung hingedrängt zu werden. Seder, welcher die
sende zuwider haubett, foll als dersselben Schub theiligs-

¹) In partibus Tolosae damnanda haeresis dudum emersit, quae more caneri paulatim so ad vicina loca diffundens, per Giaconiam et alias provincias quam plurimum jam infecti et dam in modum serpeutis infra suas revolutiones absconditur, quanto serpit occultim tauto gravius dominicam vineam in simplicibus demolitar.

Reuter, Gefcichte Mlexandere III. Bb. I.

tig, wie jene Keber auch von bemfelben Banue getroffen werben. Die Keber seibst deer, wenn sie ergriffen sind, follen gesangen genommen werben und ihre Gliter versieren. Namentlich soll ihren Schlupswinkeln, ben Ortern ihrer geheimen Jusammentunfte nachgespurt und wenn sie entbedt find, sollen biese bann streng werboen werben.

Die genannten Merfmale ber Keherei sind freilich sehr unbestimmt, allgemein; die Gigentschmilcheit ihrer Glaubenslehre, ihrer gesammten Tendeng tritt gar nicht hervor, das Beebot ift au wenig auf eine Beschreibung vorhandener sirchlicher Juftande gegründet, als daß man durch diese die Partei ermitteln tonnte. Wer die Rugade ber Gegend, in Bergleich mit den ginnenenstimmenden Berichten über die dot bort berrichenden Richtungen des Glaubens um Lebens schein siener in ahmlich wohl tein Zweisel siehen Beschettungen des Glaubens um Lebens schein siehert nichtlichen Gestalt zuguführen. Es fann nämlich wohl tein Zweisel siehe gegedene Beschreibung auf die Albigense (und Baldeusser) zu beziehen ist, deren Ausstellung auf Weldeussellen zu beziehen ist, deren Ausstellung der mach die stellte Meranders fällt. Doch deren Darstellung haden wir nicht hier, sondern in der innern Geschichte der Kirche im Jusammenhange der übrigen einander berührenden und abslößenden Zendengau verstuchen und abslößenden Zendengau verstuchen

Im Abrigen ift über die Art ber Theilnahme ber einzelnen Beifiger bes Goncils an bessen Berathungen nichts befannt. Selbst m Bezug auf Thomas Becket wird nichts anderes angebeutet als ein Jug, ber aber freitlich, wie er in sichafifter, in unwerfennbarer Weise Thomas irrichtig, volle er in fichafifter, in unwerfennbarer Weise Thomas irrichtige Gestinnung ausbruckt, so einen gangen Kreis eigenthumlich personlicher Beziehungen bes Papstes und bes Erzhlischofs vorauszusen

Thomas Bestet hatte seine Erhebung dem Könige zu verdanten. Berücksigt man, daß seine Wahlsandlung von Seiten ber Gesstlächen in Canterburb ganz bebeutungstos gewesen, so war er ummittelbar vom Könige ernannt. Die Ertssellung best Palliums vom Papsse hatte nur vie Krast ver Bestätigung. So war benn die Iwessitut, über die in rechtlichen Sahungen, in den Berwickstungen des Streits in Deutschland so viel bestimmt.

auf beiben Seiten behauptet und zugestanden war, von Beinrich II. eigenmachtig gang allein in Anfpruch genommen.

Thomas fühlte sich durch biefe tönigliche Invoftlitur sowohl in seiner hierarchischen Anfihauung, als in seiner personsiden in seiner hierarchischen Anfihauung, als in seiner personsider inrestlichen Thatigseit schwerzig gebunden. Es manigelle ihm die ledendig erregte Empsindung ber höchsten unmitteldaren Belesnung von Seiten der Rirche. Konnte diese allein ach der Borstellung der Mittelalters die Weise ertheilen, jeglichen Dienst weisen: so einstaud in Thomas ein Gewissenstellung sich baben trüben zu lassen. In die Röchste der Bernittelung sich haben trüben zu lassen. In die Konigs Bernittelung sich haben trüben zu lassen. In die Franklich weiser der Baufte sein der Rapste sein der Bernittel gabe zur der Bernittelung sich den bei Franklich sein der Barbe zurück; der eindes Weisers aber aber der erzeisschlich Weiser aber weiser in der Ausgebe den ber fürchlichen Primat. Merander aber weisete ihn dann durch die Handlegung zu der Kirche treuesten Diener.

Wir durfen hier an des Thomas großen Borgänger, Anfelm von Cantefuny erimener, um auch an biefem Puntke einer hie froifigien, Melde jene In- halfation von Seiten des Kapftes für die gange Stimmung, die firchliche Eendenz der höheren Geiftlichfelt hatte. Auch Anslein, weie er in der Weife der Anveftitur nicht blos eine leere Kömilichfelt fah, fühlte nur dann sich im Dienste der Kirche, wenn er von St. Beters Nachfolger selfs, ohne alle weitere Dazwischen tunft, das ergelischöftliche Ballium erhalten. Mit Unmuth — ber nicht eiwa blos aus Anneigung gegen die ihm angetragene Wirde überhaupt enthyrungen, batte er schon die Belechnung mit dem Stade von Wilchiem dem Nother erhalten. Wit Enschwig weben der Russellech und Kunfillichfelt weigerte er sich in gleicher benfeit aber zugleich und Kunfillichfelt weigerte er sich in gleicher

<sup>1)</sup> Guilelmi Neubrigens. Historia. Ed. Th. Hearne Lib. II. c. 16. (70n I. 1869): — ubi, ut dicitur, pontificatum minus sincere et canonice, id est per operaum manunque regiam susceptom pungentis ononicientius stimulos non ferens, secreto in manus domini Papue resignavit. Qui factum approbans, pastoralem illi sarcinam ecclesiautica manu rursus imposuit et in homine scrupuloso turbatue conscientiae laesionem sanavit.

<sup>2)</sup> Bergl. Saffe, Anfelm von Canterbury. Thi. 1. G. 274.

Weise mit bem erzbischöftlichen Pallium befleibet zu werben, welches zwei Kapellane bes Königs von Rom erwirft. Erft da fühlte er sich beruhigt, als nach hestiger Gegenrebe es bennoch ibm gestattet warb, zwar nicht aus bes anwesenden papstichen Legaten hand, aber boch von bem Hochaltar in Canterbury, auf den jener das Pallium gelegt, es zu entnehmen.

Raum vermogen wir ben Gehalt ber Stimmung richtig ju fchaben, ber in folchen Momenten jene beiben Furften ber englifchen Lanbesfirche burchbrang. Unfere firchliche Unschauung ift ju entschieben eine andere, ale bie mittelalterliche. Wir muffen erft burch Theorie und Reflexion bie gange Reihe von Borftellungen in une nachbilben, welche bie mit bem gleichsam finnlichen Organismus ber Bierarchie verwachfene Beiftlichfeit im Mittelalter im unmittelbaren Gefühle trug. - Bar bier ber bierarchifche Berband in ber gangen funftlichen Glieberung feiner Berbaltniffe mit berfelben Rraft jufammengeschloffen, wie ber Staat, fo mar er ja auch feiner Gelbstftanbigfeit nach gebrochen, wenn ber Einzelne in anderer Urt in ihn aufgenommen warb ale burch ben Alt ber Beihe, ben er felbft vollzog. Die Rirche bes Mittelaltere fonnte nur bann in ihrem Unterschiebe von bem Staate fich erhalten, wenn fie ihre Diener unmittelbar felber betraute; biefe nur von firchlichem Gelbftgefühle erfullt werben, wenn fie in eigenthumlicher Beife fene Sanction empfangen.

So glaubte auch Thomas ber Kirche erft anzugehören, feitbem er von Papft Alexander III. mit ber erzbischöflichen Burde belebnt war. —

Es ist uns nicht vergönnt, über bie weiteren vertrauteren Berhandlungen Beiber bestimmtere Bermuthungen zu hegen. Wieber einer ber vielen Bunfte, an bem ber Geschichtschreiber fühlt,
wie burstig und unvollsommen selbst beiseinigen Quellen sind,
welche in Bergleich mit mauchen andern, hinschilich ber Auffassung
bes äußern Thatbestandes, selbst als reichhaltig gelten mussen.

<sup>1)</sup> Chenbaf. G. 431.

Bie bie innere Gefchichte ber Gefellichaft weniaftens im Mittele alter faft ohne alle Quellen ift, fo auch die ber firchlichen Bolitif. Die jum Theil reichen Brieffammlungen gleichzeitiger Bengen. in welchen auweilen auch Gefandtichafteberichte, find bie einzigen Mittel, bas Geheimniß fo mancher geschichtlicher Berwidelungen und au erschließen. Aber wie fo oft ift in jenen felbft auf bie munblichen Mittheilungen ber Gefanbten verwiesen; wie find bie wichtigften Entbedungen, Die wir auf geschichtlichem Bebiete maden fonnten, mit bem Tobe berer, welchen bergleichen Auftragen anvertraut maren, une fur immer verloren gegangen! -

Bir haben une bamit gu begnugen, ben Bufammenhang ber weltgeschichtlichen Begebenheiten, fo weit er in biefen felbft erfennbar ift, au erfaffen. Das gange in ihnen wirfenbe gebeimniß. volle Getriebe in ber Berichlingung ber Faben menichlicher Rrafte und Stimmungen ju begreifen ift nur in foweit moglich, ale bie auf einzelne biftorifche Momente fich ftubenbe Combination gelingt. Co muß ein faft poetifches Talent bie einfache Befchichtes forfchung ebenfowohl tragen, ale anregen,

Das Concil ju Tours war vorüber. Die versammelten Beiftlichen fehrten in ihre Beimat jurud; Thomas Bedet in feinem biergrcifchen Gelbitgefühl auf's neue erregt und gefraftigt, um fofort einen Rampf firchlicher Meinung gu beginnen, in welchem feines Lebens eigentliche Bebeutung vollfommen aufgeht.

Bapft Aleranber bagegen fonnte noch nicht baran benfen, bie Statte wieber ju feben, welche ihm ale Inhaber bee beiligen Stubles bie Befchichte felbft bestimmt hatte. Er mußte noch auf Frantreiche gaftfreunbichaftlichem Boben verweilen. Die Ronige Pubmig und Beinrich ftellten ihm beibe ihre Reiche jur Berfuaung: fie gaben ihm ohne alle Befchranfung auheim, in Frantreich ober England feiner Reigung gemaß ben Aufenthalt fich au mablen, Alerander mabite bie Ctabt Cens. Bier verweilte er in ber Umgebung eines glangenben hofes vom 1. October 1163 bis gu Oftern 1165.1)

Bald follte er in die der Bierarchie gefährlichen Wirren verwidelt werden, welche in der Kirche Englands bereits entstanden waren.

Thomas Bedet hatte sogleich nach seiner Rudtehr bie Gefinnung zu erkinnen gegeben, in welcher er bas Kirchenregiment banbhaben wollte, — bie Bahrheit ber Gerüchte thatstächlich bestätigt, welche schon vor seiner Abreise zur Kunde des Königs gelangt waren.

Bwei Bebanten befonbere maren es, welche ben neuen Erg. bifchof bei feinem Blane leiteten, ber Sierarchie ber englischen Landestirche einen neuen Auffchwung, ihr bie Freiheit ju geben, welche fie anderemo icon errungen. Sollte bie Rirche von ben Feffeln, von welchen fie in England in einem Grabe, wie fonft in feinem ganbe gehalten mar, gelofet merben: fo mußte einmal bas Rirchenregiment aus allen Bermidelungen mit bem ftaatlichen Berbanbe loggetrennt, fobann biefe Unabhangigfeit innerhalb bes Staates gefichert worben burch einen eigenthumlichen ganberbefis. Den erften Bunft fonnte man verfuchen nach verschiebenen Geiten gur Entscheibung ju bringen. Thomas Bedet beanspruchte jur Grundung feiner firchlichen Serrichaft junachft unbeschrantte Burisbiction uber bie Beiftlichfeit bes Reiches. Rur wenn ibm vergonnt war, über biefe unbedingt ju malten, fonnte er auf Erfolg in feinem vorausgesehenen Rampf mit bem Staate boffen. Bar er bes Behorfams feines Rlerus verfichert, murgelte bie Sierarchie auch in ber Daffe ber Beiftlichen, fo mar jene, mochte man fa-

<sup>1)</sup> Vita II. p. 455 a. Celebrato itaque concilio dominus Alexander papa responsum a praedictis regibus tale recepit, ut si moram in incolo co regnorum suorum assiduna facere vellet, eligeret villan, seu civitatem, que sibi nugis placere deberet. Unde factum est, quod ad civitatem. Sononessem moraturus accessis, quoniam ipsa metropolis valde famona erat ac fertilis et advenientibus opportuna. In quo loco Calendis Octobris unque ad pascha secundi anni moram diutinam faciens universalis ecclesiae negotis pro sui officii debito curan et diligentismi jugiter habuit.

gen, uniberwindich. Dann fühlte fich die Geiftlicheit in beifer Kraft ihrer eigentschmichen Bedeutung; war sie in allen Areisen ihrer Giteberung von berselben hierarchischen Tendeny ergriffen: sog galt bei der Macht des Einflusses, den sie auf die Stimmung des Boltes übte, ein rudsichteloger Kanmpf gegen sie augleich als ein Kanmpf gegen die Kirche felder beise Aufghauung mußte nothwendig wie dem Gegner die Gemüther entfremden, so der Hierarchie sie befreunden; die ungedeuten Kräste des vollstihumlichen Lebens wurden ism verkündet.

Den zweiten Buuft, in Betreff ber Erwerbung und Sicherung eines festen Kirchengutes, sonnte Thomas nur burchfegen, indem er auf entschiedene Weise eingriff in die durch bas eigenmachtige Berfahren ber Großen entstandenen, jum Theil verwidelten Berbaltniffe.

Insofern er bie Ansprüche, die er in dieser Beziehung machte, auf alte Rechte gründere, diese aber im Laufe der Zeit eben zweichsoft geworben, vom Könige Heinich II. selbst geleugnet wurden, ware es nöchig eben dies, was Gegenstand des Streites zwischen dem Könige und dem Erzblisches wird, diese rechtlichen Berhältnisse von Staat und Kirche in England in ihrer früheren und in ihrer damaligen Gestaltung genauer zu entwideln, wenn wir nicht darauf Berzisch leisteten, die Darstullungen Anderer') zu wiederholen, die Grenzen der unstrigen zu überschreiten.

Thomas Bedet nach seiner Erhebung auf ben erzbischöftlichen Stubl, noch entischiebener nach seiner Rüdkeir von bem Concile ju Cours nach England, firebte jene beiben Punkte sogleich in einzelnen Fällen jur Entscheidung zu bringen.

Mit eifersüchtigem Blide hatte er schon lauge beobachtet, wie ben Bestig so vieler ber Kirche gehöriger Güter die englischen Barrone und Nitter sich angemaßt, und das Gestüll der Trauer ward so gewaltig in ihm, daß es den Muth ihm stärfte zurückzusorbern, was so murechtmäßig geraubt war.

<sup>1)</sup> Bergl. Lappenberg, Geschichte England's Bb. 2. S. 96, 102. 138, 182. Paffe, Anselm von Canterbury, Th. I. Zweites Rapitel. S. 252 f.

Das Shloß Tumebrige gehörte, wie Abomas behauptete, urfreig im Besig bes Grafen Roger. ) Alls verschjetubertes Kirchengut sorberte es ber Erzbischof zurüd. Andrerseits hatte dieser die Kirche von Egnessord einem Klerlier, Namend Laurentius vertieben. Allein Williefun, der Gerr biefer Stabt, hatte sich dieser Berteihung wiberseht, sich Gewalthätigkeiten gegen die Leute jenes erlaubt. Da sprach der Erzbischof die Ercommunication über ihn aus

Dies Berfahren gegen zwei angesebene Große feines Reiches miffiel bem Konige in hohem Grabe. Richt wenig befrembet über Diefe Meußerung ber Befinnung feines alten Bunftlings, fcbrieb er fofort an ihn, er folle Bilhelm wieber losfprechen von jener Strafe. Thomas antwortete fuhl und furg, bem Ronige fiche es nicht ju, barüber etwas vorzuschreiben, ob Jemand losgesprochen ober ercommunicirt werben folle. Diefer behauptete bagegen, Bilbelm fei fein, - ein foniglicher Lehnstrager; baber burfe nur mit feiner Bewilligung Die Strafe ber Excommunication uber jenen verhangt merben. Diefer erften ftrengen Behauptung feines foniglichen Unfebens gab Thomas bamale noch nach: er nahm bie Ercommunication jurud; aber bas Berhaltniß bes Ronige und bee Ergbifchofe mar einmal getrubt, - eine entichiebene Entfrembung amifchen beiben eingetreten; biefe Stimmung gegenseitiger Erbitterung warb nur noch gesteigert burch bie weiteren Unfpruche, bie Thomas machte in Bezug auf bie geiftliche Jurisbiction. Satte er bei bem erfteren Bunft Bieberberftellung bes urfprunglichen firchlichen Gigenthums erftrebt, fo fampfte er bei biefem zweiten fogar nur fur bie Erhaltung ber bieber geltenben Rechte, aber freilich in fo fcharfer Beife, bag er fie felbft ju fteigern ichien.

Bu biefer Steigerung schienen die eigenthumlichen Kalle mitzuwirken, in welchen er mit diesem Anspruch auf Erhaltung ber bisherigen firchlichen Ordnung hervorirat.

<sup>3)</sup> Wilelm, Stephanid. p. 28.

Ein Beiftlicher') warb eines Chebruches wegen angeflagt, ben er in bem Bebiete von Birceftre verübt batte. Er follte bie Tochter eines rechtschaffenen Mannes in bortiger Begenb gefchanbet, ben Bater bes Dabchens felbft ermorbet haben. Diefen Berbrecher wollte ber Ronig por einen burgerlichen Berichtehof gestellt miffen. Der Ergbischof miberfeste fich biefer Bumuthung. Chenfo nahm er einen anbern Beiftlichen gegen ben Ronig in Schut, ob er gleich bes gemeinften Diebftable fich fculbig gemacht. Dan batte ibn angeflagt, er babe aus ber Rirche bes Ergbischofe felbft ju Lonbon 2) einen filbernen Becher entwandt. Der Ronig verlangte, biefer fculbige Beiftliche follte fofort ben burgerlichen Berichten übergeben werben. Der Ergbifchof aber") ließ in ber Beife ber geiftlichen Jurisbiction über ibn richten, ihn feines Umtes entfeben, um ben Willen bes Ronigs au erfullen, wenigstene burch bie Barte ber Strafe, ihn noch brennen.

Ein gewisser Canonicus, Philipp be Brois, ') hatte in geiftlichem Hochmuthe, in bem Geschift ber Sichersheit, welches das Bewusstein sener Bevorzugung des Standes der Clerifer in ihm erregt, sich Schmähungen gegen die bürgerlichen, — die föniglichen Gerichte erlaubt. Was diesem Geistlichen den Muth zu solchem Ausfall, zu biefer Wagniss staten sonnte, erfannte der König nur zu richtig in dem sollsen Wertrauen auf das eigenthunliche Privilegium, das der Geschlichte im Gangen bisher geblieben; um so mehr ward er durch dieses Beispiel geistlicher Ueberhebung gereizt: er süsste in dieser Verlezung der Ehrerbietung gegen seine Gerichte sein tönigliche Ehre selben verletet. Indem gerade in diesem Kalte recht anschauft ward, in welchem Grade

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid, p. 33.

<sup>2)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 33. — qui in ecclesia ipsius Archiepiscopi, quae in Londonia est et dicitur ecclesia beatae Mariae in Foro furatus est calicem argenteum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Archiepiscopus judicis ecclesiae fecit eum exauctorari et ex abundantia ad regem mitigandum cauteriari.

<sup>4)</sup> Vita quadripart. p. 32.

der Alerus seines Reiches von den sonst allen Unterthanen gemeinsamen Pflichen enbunden, — wie die Herarche eine seiner Königsherrschaft geschriche Gewalt sei, — ward er von Haß gegen sie erstüllt; seine Simmung gegen sie im Gangen tribbt sich,

Der Erzbifchof, welchem dem bisherigen Rechtsgange gemäß 

ab Urtheil über jene Injurie zustand, suchte zwar die Gereitsteit 
bes Königs zu milbern durch die Heite der Etrafe, die er in 
veffen Interesse über jenen Geistlichen verhängte: er ließ ihn öfsentlich mit Ruthen peilischen, auf mehrere Jahre von Pflicht und 
Mitt entsidwen. Aber dem Könige war damit nicht genügt, er 
sonnte die Empsindung der Bitterfeit nicht überwältigen, daß ein 
übermittiger Geistlicher, der in seinen Behörden ihn selch beleibigt, der von ihm zu bestimmenden Strafe entnommen sei. Er 
fämpste lange mit den sich widerstrebenen Gesüblen, ob er bei 
biesen einzelnen Kalle in die durch alte Gewohnheit gesteiligten 
Recht schapen der der im Gangen zuvor die Anertennung einer geanderten Gerichsbordung erzwingen follke.

Seinrich entichied fich fur bas lettere. Bu empfindlich war er in feinem Selbstgefühle verletz, als baf er nicht einen ganglichen Umschwung bes Berhaltniffes ber Geiftlichfeit zum Staate, eine entschiedene Unterordnung berselben unter feine Behorde hatte verlangen follen.

Bu biefem 3wech, um mit Einem Schlage bie seiner Fürstennacht wiberstrebende Selbsschäftelt ber Herarchie in seinen Reiche zu brechen, bie Geisstlichkeit in ihrer ganzen Giebertung seinem Willen in berselben Meise, wie alle übrigen Staatsbürger zu unterwersen, berief er eine Versammlung in die Westmünster-Wibt in Lovon. 19

<sup>1)</sup> Vita quadripart, p 33. Rex etenim populi sai pacem, sicut Archipresedl Cleri sui zelans libertetem, sudiens per hujus modi castigationes talium clericorum, immo verius coronatorum Dacmonum fagitia non reprimi; sed potius in dies reguum deterius fieri, Archipreavlem et Episcopos at temperandum Regni clerum Londonies epud Westemunster convocat, Wilclim. Stephanid. p. 28. Unde sliquando in concilio Dominus rex quaedum saits dura proponorer coepit.

Dies war ber Moment, wo bas, was meift noch verhaltener Groll gewesen, offen hervorbrach, wo bie erbitterte Stimmung, bie ben Roing, wie ben Erzbifchof gleich sehr burchbrungen, bestimmt sich außerte: bie sentftandene Feinbschaft bezeichnet ben Beginn bee eig entlichen Streites.

Die hierarchischen, wie die flaatlichen Interessen geriethen in biesem mit einamber in Conslict in einem einzelnen Buntle; aber in biesem concentriet sich eben bad gange Berhaltnis beiber, nur in eigenthumlicher Weise.

Die Bedeutung biefes Streites ift in verichiebener Weife ausgeschit; biese Berichiebenheit begründet in ber eigenthumlichen Beurtheilung bes allgemeinen Jusammenhanges geiftiger Richtungen, in welchen er verstochten ift.

<sup>1)</sup> Aug. Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands Tom. II. p. 376 – 481. Biefer Darfellung icheirt allerdings bei deu ausgefrechen Aufgel band, Mich fie sit von Andren, die fie der anschen, die enthemmen, diel schaffer bestämmt, als den dem Berfosser seith. Bergl die beurspielichen Ausgerungen von Willmanns in W. Adolph Schmidt, Zeitschrift für Geschichtwissenschaft. Erster Band. S. 182.

bem Berfuche, Die gange Rraft eines gewaltsam unterbrudten nationalen Lebens gegen ben Defpotismus ber Ronigeherrichaft gu febren, einen besonbern Glang verleiht. Allein biefe Anficht ift, wie ichon von einer anbern Geite') nachgewiefen, eber eine Bhantafte ale eine Sppothefe ju nonnen, ba fie in feiner Begiehung eine geschichtliche Unterlage bat. Über ben angelfachfischen Urfprung bes Thomas ift in ben Quellenschriftftellern nichts bemerft, vielmehr feine normannifche Abstammung ben gufammenftimmenben Rachrichten nach nicht zu bezweifeln. Und auch fonft, in bem weiteren Berlauf feiner Birtfamteit zeigt fich an feinem Buntte, baß er gerabe ein fo tiefes nationales Selbftgefühl in fich trug, biefes Burgel feines Sanbelne mar. Bielmehr alle naturlichen Berhaltniffe, barein er geftellt mar, ericheinen in feinem Leben ale Stoff, ben er ju gestalten hat. Die geiftige Billenefraft, bie verftanbige Bolitif, bie fcharffinnige Berechnung ift es, mas ibn bestimmt. Und auch fonft finden wir nirgende eine Spur bavon, bag bie aus angelfachfischen und normannischen Glementen gemischte Bevolferung fich fo entschieben in bem Bewußtsein urfprunglicher Eigenthumlichfeit gefaßt habe; bag namentlich bie Angelfachfen auch fpaterbin fo fehr von bem bittern Gefühle ber Unterbrudung erfullt maren. - ber anfaugliche Begenfat überhaupt fich erhalten. Auch mare es feltfam, wenn biefer, ber boch rein volfsthumlich, in einem firchlichen Streite bervorgetreten, fo gang in biefem aufgegangen mare, bag erft burch eine Sopothefe Mittel und 3med ju ermitteln und ju unterscheiben maren.

Bielmehr bieser firchliche Streit wird jedensalls unbesangener aufzusaffen sein: wenigstens auf ber einen Seite ist es bie Rirche selbst, welche bas eine Glied des seindlichen Gegensahes bildet. Es sind rechtliche Bestimmungen, um die es sich handelt, einerseits Forderungen des Kirchenregimeuts, — canonische Sahungen, deren Anerkennung von der entgegengeseten Paartei erwirft werben soll. So scheiut es saft, als wenn der Kampf des Thomas Bedet mit dem Koniae ein Kampf war des nationalen

<sup>&#</sup>x27;) G. Willmanns a. a. D.

Rechtes bes Anglo-Normannischen Staales gegen bie bas nationale Recht in seiner Quelle angreisende Ginführung bes canoniichen Rechtes!).

Diefe Unficht halten wir nicht fowohl fur unwahr ale fur einseitig. In ber That ift es boch nicht bas Intereffe bes Stagtes im Gangen, fonbern vielmehr, wenigstens mit entichiebenem Übergewichte, bas ber Ronigsberrichaft, bas Fürftenrecht, welches auf ber einen Geite verfochten wirb. 3mar Ronig Beinrich bemuht fich glauben ju machen, feine erfte Rudficht fei bie auf ben Staat; ber Cous ober bie Bieberherftellung ber Rechte beffelben. bas, mas er allein erftrebe. Aber bennoch fann bei ber gemalthaberifchen und felbftfuchtigen Beife feines Baltene nicht zweifelhaft fein, bag bie Erweiterung feiner perfonlichen Berrichaft, bie Erhobung feiner fürftlichen Dacht, Die Befriedigung feines Ehrgeizes bas ihm bei Beitem Bichtigfte mar. Das allgemein nationale Intereffe - fceint und alfo - wird in biefem Rampfe infofern nur gewahrt, ale es mit bem fürftlichen verfnupft, weniaftens mit ibm gemiffermaßen eine ift. Auch mochte von einer Einführung bes canonifchen Rechtes faum bie Rebe fein fonnen. wenn boch ju bebenfen ift, baß fchon Anfelm nicht ohne allen Erfolg ben Berfuch gemacht, ber Sierarchie in England Geftaltung ju verschaffen. Unter ben Forberungen, welche Beinrich im Ramen bes Staates an bie Rirche machte, maren ja manche, melde ber auf feine Ronigeherrichaft fo eiferfüchtige Bilhelm ber Eroberer ale eigenthumliche Brivilegien ber Geiftlichfeit jugeftanben hatte. Und in jebem Falle ift bas Recht immer nur ein außerliches, eine Außerung innerlicher, geiftiger Berbaltniffe, beren Grangen eben burch jenes nur bestimmt werben follen.

Richt bas nationale Recht, soubern bas personliche Recht, bie Gerrichaft bes Fürften ift es, was mit bem canonischen Rechte ober vielnicht mit ber Macht, in ber es wurgelt, mit ber hierarch is bier in Conflict geralf. In bem Kampse bes Thomas Bestet mit Konig heinrich wieberholt sich nur in eigenthumlicher Weise

<sup>1)</sup> Billmanne a. a. D. S. 184.

ber Alexanders mit bem Raifer Friedrich. Wefentlich aber ift er ein perfonlicher. - nur moglich burch Die reine, volle, entschiebene Entwidelung ber Rraft eigenthumlicher Charactere. 3m Ginne ber normannifchen Ronigeherrichaft erfannte und fühlte Beinrich feinen Willen ale ben unbedingten, verlangte beffen Musführung in vollig ichrantenlofer Beife. Daß im Staate feiner fürftlichen Bewalt noch eine andere gegenüberftebe, baß biefe irgendwie ben Unfpruch barauf mache, unabhangig von feiner bochften Beftatigung, felbftanbige Bestimmungen ju geben; baß fie namentlich einen Rreis feiner Unterthanen aus bem ftaatlichen Berbanbe beraudreißen, biefen fich felbft jum eigenthumlichen Dienfte weihen wolle, bas war es, was feinen Saf, feine Berrichfucht reigte, ihn anftachelte, alle Mittel anguwenben, jenen Biberftanb gu erbruden. Bene Gewalt war bie Bierarchie, bie von Anfang an im Rormannenftaate gebunden, feit Anfelm noch nie fo fraftige Reaungen bes freien Aufschwungs verfucht hatte, als in Thomas Bedet. Eben bas Eigenthumliche ber Gefchichte ber Sierarchie in England ift es, baß fie gerabe in einer Reihe einzelner Berfonlichfeiten fich entwidelt, ihre Bebeutung erhalten wirb von ber Rraftfulle hervorragenber Raturen, mabrend bie Daffe ber gewöhnlichen Beiftlichen burch ben Despotismus ber Ronigeherrfcaft gefnechtet, wie eine antibierarchifche Gefinnung begt, fo. wie es fcheint, mit ben Intereffen bes regierenben Furftenhaufes fich vermachfen fühlt. Um fo größerer Energie, um fo fefteren, entichiebeneren Billens, um fo reicheren Talentes bedurfte es, um bie fo erfchlaffende Rraft ber Sierarchie wieber gu ftarfen, gu erfrifchen, aufzuschwingen, fich felbft ben Duth jum entschiebenen Begenfampfen ju ftablen. Das Bertrauen ju bem Gelingen neuer, umfaffenber Plane entspringt fonft meift aus bem guftimmenben Beifallerufe ber Daffen ober boch einer bebeutenben, weit verzweigten Bartei. Inbem bie Gebanten, Aufchauungen, Tenbengen, querft von einem Gingelnen ausgesprochen und angeregt werben, ergreifen fie bann meift einen gangen Rreis von Gleichgefinnten; Birfung und Gegenwirfung wird allmahlig eine gleiche; Die freifende Bewegung fehrt in ihren Aufang gurud. Dagegen

Thomas Bedet ift mit feinem Leben und Wirfen gleichsam losgeriffen pon bem, worin bie Beiftlichfeit feiner Landesfirche murgelt; abgeloft von ber Berbindung mit benen, welche Die Berhaltniffe felbft ibm jum Bunbesgenoffen ju geben ichienen1); nicht einmal eine mit ihm jufammenftimmenbe Bartei ber Beiftlichfeit ftarft ihn in feiner Opposition; wie bie gange Rraft ber Sierarchie fich in ihm und wenigen Freunden jufammengezogen, fo ift auch ber Biberftand, ben fie ubt, ein rein perfonlicher. Es find bie Erager bes ftaatlichen und hierarchischen Brincips, Die Reprafentanten weltlicher Furftenmacht und firchlicher Berrichaft, welche bier im Rampfe ben gangen Behalt bes perfoulichen Charaftere, bes perfonlichen Ecbens entwideln. Bene allgemeinen Dachte, benen fie bienen, find mit ihren geiftigen Rraften verwachfen, - ihren Billen ebenfowohl beherrichent, ale von ihm erfaßt, haben fie in Diefen Berfonlichfeiten eine eigenthumliche Geftalt angenommen; fcheinen rein perfonliche Intereffen geworben gu fein. Berabe beehalb werben fie fo leibenschaftlich, mit foldem Aufwand verfonlicher Billenefraft, mit folcher Entichiebenheit, mit folcher Starrheit burchgefochten, weil es fo gang bas Getriebe bes perfonlichen Lebens und perfonlicher Uberzeugung ift, welches bier jur Ericbeinung fommt.

Dabet ift es bedeutsam, daß, wie die eigentliche Berantassung bieses Etreites der Constiert des firchlichen Rechtes und des Fürflenrechtes ift, so derselbe sich auch sortwährend in dieser Sphare halt und erhält. Die Gierarchie und die weltliche Gerrichaft ftreiten sich um den Umsang, das übergewicht ihrer Rechte; sene beruft sich auf ihren göttlichen Ursprung, diese auf ihre Wishammung aus ferner geschichtlicher Bergangenheit: beide glauben durch biese Berufung dem Infalte ibrer Korderungen eine

<sup>1)</sup> Bergl Leben des h. Thomas von Canterbury, Altfranzösisch, herausgegeben von Im. Becker, p. 8 v. 12:

L'arcueisque ne puet fléchir li reis Henris Tut ades mainteneit les fols clers entrepris Tut sol se conbateit, n'i ot gueres amis Car tuit pres li euesque s'esteient al rei pris.

hobere Sanction ju verleihen. Die beiben gefchichtlichen Machte, melde feit Stiftung bes Chriftenthums fich befampft ober boch an manchen Bunften feindlich fich berührt, ber Ctaat und bie Rirche, - bie im Mittelalter, nach ber fatholifchen Saffung ber lettern. nur mit einander im Streite liegen fonnten, fprachen in biefem Rampfe bes Thomas Bedet mit Beiurich II. nicht ihren allgemeinen Gegenfat ber Tenbengen, fonbern ben ihrer besonbern Bestimmungen aus; in ber fraftigen Behauptung biefer eigenthumlichen Sapungen brudt fich eben jener Begenfat aus. Es marb thatfachlich bie Frage erortert, ob ber Staat ein felbftanbiges Banges fei, von bee Furften Willen gufammengehalten, ober ob er innerhalb feines Umfange noch eine Dacht anertennen follte. welche, bem Principe nach ihm feindlich, taum fo weit in feinen Unfpruchen fich beschrantte, baß fie bie fürstliche wenigstene bie au einem gemiffen Grabe neben fich bulbete. Es mar gu eutfcheiben, ob ber Staat ein und baffelbe Grundgefet in fich trage. bem alle fich ju unterwerfen hatten, ober ein boppeltes, von entgegengesetten Tenbengen burchbrungen; ob alle Unterthanen in gleicher Beife jenes erflere anguertennen hatten, ober ein auserwähls ter Theil berfelben biefe Unerfennung fich befdranten burfte burch Bervflichtungen gang anberer Ratur.

Thomas Bedet hatte über biese Jernvürsnisse mit bem Könige sogleich nach seiner Rüdsehr bem Papste Bericht abgestattet: in trüber Sitmmung, mehr in ber Borahnung aufunstiger Tereignisse, sommender Rächtse, bie, que den bisherigen Reibungen entstehen würden, hatte er die bereilliche Lage geschildert, in welcher die englisse Landesstrieße schon ieht sich befinde. Und Rapst Alexander hatte sofort ein tröstendes und beruhigendes Wort an ihn gerichtet.), aber auch die ernste Mahnung, sest zu sehen und beruhenden, in keiner Meise durch Radgiebsigkeit und in schumpflicher Feigheit eins der Rechte zu verleben, ohne welche die seine Kirche nicht bestehen tohne.

<sup>1)</sup> Thomae Epp. Ep. XVII. p. 28,

Thomas Bedet hatte auf biefes Schreiben balb in ber Stimmung innigfter Dantbarfeit geantwortet'); aber in biefer Untwort augleich feine Rlagen über bie Bebrudungen ber Rirche fortgefest. Bon Tage ju Tage, berichtet er, fteigere fich bie Bodheit, mehren fich bie Berfuche ber Unterbrudung ber Rirche, - murben bie Sturme furchtbarer, welche bas Schifflein Chrifti umfreif'ten. -In England verfuche man eben ber Rirche ju entreißen, was ihr Chriftus burch fein Blut erworben. Un beren Gigenthum pergreife fich ber weltliche Urm ohne Scheu. - Ja außerbem traut er biefem folche Bewaltfamfeit ju, bag er felbft bie Berlegung ber Seiligfeit bes Briefgeheimniffes von ihm erwartet: gar Dandes icheut er fich ichriftlich mitgutheilen, - verweil't ben Bapft auf bie ergangenben munblichen Ausfagen bes Magifter Benricus, bem er vollfommenes Bertrauen ju fchenfen bittet 2). Freilich viel lieber mare er felbft gefommen, mit bem Bapfte perfonlich ju verhandeln. Aber wie bies ben Berhaltniffen gemäß unmöglich. wunfcht er fogar, Alerander moge bies, was er fcbreibe, geheim halten. Der Brief fchließt mit einer Erinnerung an Die Freiheit, beren bie Rirche fruber genoffen.

Diefer Brief verfeste ben Papft in eine so bebentliche Stimmung, bag er bie Rothwendigfeit füßte, nicht sowoss ber Ergbischof als die Geistlichteit nochmale frafigie baran zu machteile ni feinem Puntte ben Anmaßungen bes Königs zum Nachtheile ber Rirche nachzugeben"); ibm sich in feiner Weise so zu ver-

<sup>1)</sup> Thomae Ep. p. 29.

<sup>2) —</sup> ad vestram mitimus paternitatem Magistrum Henricum, fidelen et familiarem vestrum et nostrum, in cujus ore posuimus singula, prout vidit et audivit, seriatim vobis exponenda. Et, si placet, credite, tamquam si nos loquentes audiretis viva voce. Hoc tamen sciatis, quoniam, si feri poset, multo lubendiav Vos in persona visitarcums nostra, quam in alia. Loquimur vobis sicat patri et domino: et quod dicimus, summo silentilo petimus occultari, cum omnia fero referantur ad Regem, quae nobis in conclavi vel in aurem dicinutur.

<sup>3)</sup> Thomae Epp. Ep. XCI. p. 140. Inde siquidem est, quod Fraternitati vestrae per Apostolica Scripta praecipiendo mandamus et ia virtute obedientiae injungimus, quatenus si Illustris Rex Anglorum quidquam a

Menter, Beidichte Mlexandere III. 28b. 1.

pflichten, bag bem romischen Stuhle baraus Schaben erwachse. Ja wenn fie bergleichen schon versprochen, so forbert er fie gerabezu auf, es nicht zu beobachten.

Bene Freiheit aber ichien ber Konig angutaften burch bie Forberungen, welche er in Begug auf bie gu leiftenben Pflichten an bie Beifilichfeit machte.

Die Bleichftellung ber Beiftlichfeit mit allen übrigen Stanben in Bezug auf bas gerichtliche Berfahren, bie Mufhebung ber Gremtion von ber allgemein fonft anerfannten burgerlichen Berichtsbarfeit mar es, was Konig Beinrich in jener Berfammlung verlangte. Diefen Untrag wußte er burch Grunbe gu ftugen, melde allerbings, wenn irgend welche, eine Unberung bes bieberigen Berfahrens rechtfertigen mußten. Er berief fich auf bie pon feinen Beborben 1) an ibn eingegangenen Berichte. aus benen fich ergebe, bag bie fittliche Bermilberung eben megen bes Mangels an einem ftrengen richterlichen Berfahren innerhalb bes Rlerus grabe am allermeiften überhand genommen; bag gerabe pon ihm im Entfeten erregenden Biberfpruch mit feiner Beftimmung bie meiften, bie gemeinften, fcheuflichften Berbrechen verübt wurben; - wie es benn ficher verburat fei, bag ichon unter feiner Regierung mehr benn hunbert Morbthaten von ben Beiftlichen gefchehen maren 2). Beinrich unterließ nicht, biefe ernfte Be-

vobis aliquo tempore requisierit, quod contra libertatem ecclesiasticam cuistat, hoc ei facere nullatenus attentetus, nec vos illi in aliquo et maximo contra Romanam ecclesiam obligetis aut novae promissionis sen juramenti formam inducere praesumatis, praeter id quod Episcopi suis Regibus facere consucerenta. Si autem jam dicto Regi super hujusmodi vos in aliquo adsirtictos cognoscetis, quod promisistis nullatenus observetis, sed hoc podius revocare siadeatis.

<sup>1)</sup> Chronic, Bronton in Twysden et Salden I, 1058. Regi enim circa curnam regal satagenti et male factores omnes sino delectu externinari jubrati a suis judicibas intimatum est, quo dí farta, rapinae et homicidia sacpius a cloricis committobantur, ad quos vigor laicae jurisdictionis non possit extendi.

<sup>2)</sup> Guilelm. Neubrig. Hist. Angl. II. c. 16 (ed. Hearne Tom. I. 158).

benfen erregenbe fittliche Entartung bes geiftlichen Stanbes allein auf Die Schlaffheit ber firchlichen Gerichteordnung gurudguführen, barauf, bag eben bas Bewußtfein jener eigenthumlichen Bevorjugung, ber Erhabenheit über bas fonft allgemein geltenbe Befes fie verführe, in vielen einzelnen Rallen biefes Gefühl gu genießen. - Er beflagte fich bitter über bas gewinnfüchtige, gemeine Berfahren ber mit ber firchlichen Juriediction beauftragten Archibiaconen, bie burch Beftechungen gu jeglicher Milberung ber Strafe ju bewegen maren und ftellte bann, - ber fittlichen Inbignation ber Ebleren in ber Berfammlung über fenen Unfug gewiß, - ben Untrag, bie gesammte Beiftlichfeit mochte, mit Entfagung bes ihr bieber eigenthumlichen Borrechtes, von fest an infofern berfelben Berichtebehorbe, wie alle übrigen Staateburger fich unterwerfen, ale funftig bie Archibiaconen nur in Abereinftimmung mit feinem Official bie Untersuchung leiten follten'). Diejenigen Beiftlichen aber, welche grobliche Berbrechen begangen. beren angeflagt und ichulbig befunden maren, - fo verlangte er von bem Grabifchof - follten aus bem geiftlichen Stanbe ausgeftoßen. und bann ber weltlichen Dbrigfeit gur Beftrafung übergeben merben 2). Wie fie burch bergleichen Berbrechen bie eigenthumliche Beiligfeit ihres Ctanbes verlett, felbft gleichsam bie ewigen Dormen burchbrochen batte, welche ibn von ben übrigen ichieben: fo follte auch bas Gefes, bas Allen gleich, gegen fie in volltommen gleicher Beife gehandhabt werben.

Jubem ber Ronig biefen feinen Antrag nicht im Intereffe perfonlicher Gerrichfucht, sonbern allein gum 3wede ber Sicherung

Denique ipso audiento declaratum dicitur plusquam centum homicidia intra fines Augliae a clericis sub regno ejus commissa.

Wilelm. Stephanid. p. 28: dixitque se velle, ne archidiaconi quemquam quantumcunque infamem super aliquo crimine conveniant praeter officialis suis conscientiam.

<sup>2)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 29: Peto igitur et volo, ut duo, D. C., et coepiscoporum tuorum consensu clerici in maleficiis comprehensi vel convicti vel confessi exautorentur illico et mox curiae mean lictoribus tradantur, ut omni defeusione ecclesiae destituti corporaliter perimantur.

ber Orbnung, ber Bohlfahrt feiner Unterthanen ju machen fchien1), fonnte er mohl auf Unbefangene ben Ginbrud vollfommener Berechtigung gu machen nicht verfehlen. Das burgerliche Leben in feiner gefehmäßigen Geftaltung, bie Grunblage, bie Bebingung alles ftaatlichen Bohlergebne, ward ja angetaftet burch eine Beporzugung, welche nicht burch einen hoberen Grab fittlicher Reinheit, fondern allein burch bie von ber Erfahrung fehr wenig gerechtfertigte Borausfepung einer fpecififchen Beiligfeit bes flerifalischen Umtes begrundet mar. Der Staat mußte trop aller nothwendigen Sonderung ber Stanbe, barauf er beruht, eben fo enticbieben beren Gleichstellung in Bezug auf bas allgemein geltenbe Gefet verlangen; feineswege nur bie Ausubung ber perfoulichen Berrichaft bee Rurften, fonbern bie Ginheit, ber fittliche Behalt bes Staates war gefahrbet burch jene Autonomie eines einzelnen Stanbes, welcher biefe felbft nicht ju einer ebleren fittlichen Rraftigung angumenben, fonbern zu einem um fo gefeteloferen Leben ju migbrauchen ichien. Demnach mußte man urtheilen, burch jene Exemtion werbe bie Beiftlichfeit eine fo feinbliche Macht fur ben Staat, bag beren Burudnahme nicht nur unbebenflich, fonbern fogar nothwendig fcbien.

Beboch nicht fowost ber unbesangene, einsache, von fittlichem Ernfte getragene Sinn, als bie Burcht vor bes Konigs Born, bie an bie Unterwertung gewöhnte Geschmeibigteit und Gefinnungstofigkeit bestimmte bie Geiftlichfeit bereits im Stillen fo, wie angebeutet, zu urtheiten.

Als ber König feinen Bortrag vollendet, verlangte er von dem Erzhischof die Anerkennung seiner Wünsche, die feierliche Erlärung der Berzichtleistung auf jenes eigenihümliche Borrecht. Ohne Bedenkzeit bis zum morgenden Tage zu gestatten, forberte er sofort die Antwort. Thomas Bestet, in seiner Anscht freilich

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 28: Moxque ad aliud sermonem vertens, cogito, inquit, cogitationes pacis moveorque multum pro bono pacis, quae in regno meo clericorum malitia perturbatar, qui rapinas et furta perpetrant et homicidia pierumoue.

fest und ohne Schwanken, gog sich bennoch mit seiner Geiftlichseit gurud, um fich mit ihr über bie zu gebenbe Antwort zu besrathen.

In biefer Berathung tam nun bie Differeng firchlicher Deinungen jum Borfchein, welche in ber gangen Bluthegeit bes Dittelaltere, in ber bee Rampfes ber Sierarchie mit bem Staate bie Gemather, namentlich ber Beiftlichfeit überhaupt getheilt bat, ber Begenfat ber ftreng hierarchischen und ber mehr ber Staates macht bulbigenben Befinnung. Aber in feinem Lanbe mar biefer Begenfat an Starte, an Rraften ungleicher ale in England. Wie fchon jur Beit Unfelme, fo war auch jest bie eigentliche Maffe ber Beiftlichfeit burch bas eigenmachtige Balten namentlich ber normannifchen gewalthaberifchen Ronige an unbebingten Behorfam gegen fie gewöhnt, - fur bie Unterorbnung ber firch. lichen Berhaltniffe unter bie ftaatlichen, fur bie Aufhebung jener Gelbftanbigfeit firchlicher Orbnungen, in welcher bie eigentliche Rraft ber Sierarchie murgelt. Man murbe fehr irren, wollte man ben Grund biefes Urtheils in iener fortgeschrittenen firchlichen Erfenntuiß fuchen, welche jene reformatorische Bartei in Deutschland errungen. Dicht Überlegenheit ber Erfenntniß und ber Bilbung, fonbern jene gefinnungelofe, furchtfame Stimmung, welche nicht von ber Rraft ber Uberzeugung, fonbern von ber Abficht, bem Bunfche bes augenblidlichen Bortheile, von fteter Scheu por einem Unftoß bei ber Staatsgewalt bewegt wirb, unterichied fie von ben Befennern und Bertretern ber freien Sierarchie.

In dem vertraulichen, geheimen Gespräche, welches Thomas Bedet mit den versammelten Bischofen hielt, zeigte es sich habe er allein als Bertheibiger der Unabhängigkeit berfelben jenen gegenüberfand. Sie erklätten ganz offen ihre Mereinstimmung

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid. ad hace Dominus Cantuarensis, cum super petitiones hujus responsi nec usque mane impetrare possit inducias, secessit in partem cum episcopis suis.

mit bem Könige'). Namentlich beriefen sie sich auf ben allerbings einseuchtenben Grunbigh, baß bie Geistlichen, allein schon vourch ein grobes Berbrechen, bas sie begangen, aus ihrem Standbe gesioßen, mit Recht auf gaug gleiche Weife, wie alle übrigen Laien behandelt, bestraft, verurtheilt würden. Zeues Privilegium ber eigenen Zusisbietion sei den Geistlichen nur gegeben, in der Woraussigung einer würdigen Hallen unt gegeben, in der Woraussigung einer würdigen Hallen unt sie aber durch ein Vergeschen biese Wirdse sieher verlegten, um so harter müsse auch die Bestrasiung sein. Um diese Ansicht auch durch eine Auctorität zu stüben, beriefen sie sich auf die Bestrasiung ein. Um diese Ansicht auch durch eine Auctorität zu stüben, beriefen sie sich auf die Bestimmungen über die Beriten im alten Testamente\*). So schien aller Widerfruch niedergeschlagen.

Thomas Bedet aber, inbem er fofort icharffichtig erfannte, was alles burch bie Entscheidung biefes einen Bunftes entschieben, - wie burch bie verschiebene Bestimmung über biefen ein ganger Rreis von Berhaltniffen bestimmt werbe. - fonnte burch eine fo einfach verftanbige Beweisführung fein Urtheil fich nicht bilben. -Indem er aus bem einzelnen Rall fogleich bie umfaffenbe Confequeng jog, fah er auch richtig ein, wie in biefem bie Gelbftanbigfeit ber Sierarchie im Gangen ebensowohl ber Theorie nach geleugnet, ale in ber Rirchenprarie ericuttert werbe. Muf ber eigenthumlichen Abgrangung ber Rreife firchlicher Berhaltniffe bes geiftlichen Ctanbes, auf ber unbebingten Ausubung bes Rirchenregimente innerhalb ihrer Schranfen, beruhte bie Rraft ber Sierarchie. Durch bie Aufopferung jener Exemtion von ber burgerlichen Berichtsbarfeit aber wurden bie Beiftlichen an bie allgemeine ftaatliche Ordnung auf eine Beife gebunben, bag ber felbftanbige hierardifche Berband gelodert ju werben ichien. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wilelm. Stephanid. p. 29: Episcopi dicebant secundum leges sacculi clericos exautoratos curiae tradendos et post poenam spiritualem corporaliter puniendos: quouiam quo diguiores sunt privilegio, eo deteriores judicantur in delicto.

<sup>2)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 29: Id ipsum authenticis probabant exemplis Levitas Veteris Testamenti proponentes in medium, quos reos forte flagitii lege prohibiti sequebatur mors corporis.

Merus ward nicht mehr durch sich selbst, im Zusammenhange der iherarchischen Gliederung regiert, geleitet, gerichtet, sondern theilweise wenigkend von einer Macht, welche der Tendeng nach die Sierarchie alle eine sich seindliche wußte; der Erzhöschof von Cameterbury war nicht mehr unabhängiger, nur dem heiligen Stuhl verantwortlicher Fürft der englischen Landestriche.

Thomas Becket fühlte durch jenen Anspruch des Königs diese seine Rechte des Kirchenregiments eben so sehr angetastet, als er den eigentlichen Beweggenuch richtig erkannte, der die Geschichtet, als er den eigentlichen Beweggenuch richtig erkannte, der die Geschichtet, au der Anserkennung des Antrags des Königs bestimmte. Auf ihre Erstärung entgegnete er daher, er sinde, die Forderung des Kletus sei gegen die heiligen Canones und gegen die göttliche Derhaung. Denn jenes doppetite Gericht, welchem sich studies Beschliche zu stellt, widerspreche sich selche ib. Denn entweder sich das Urtheist des geschlichen Werthets gerecht oder ungerecht. Wenn aber, — vie wohl anzunehmen — gerecht, so sie die ausgerecht, den von dem einen Gerichte Verdammen von einem andern noch einmal verdammen zu lassen. Durch diese Jugsständnis werde ja, — sehte er nachbrücktich sinzu, — die Kreiseit der Kirche unterdrückt, sür welche selbs den Tod zu seinem ann sich nicht schenen millse.

Wilelm. Stephanid, p. 29. — Wee enim Deus judicat bis in ipsum. Quod enim, inqui, judicat ecclesia aut justum cat, aut injustum, erit ergo justum. — Si ergo dammatur reus, cum exautoratur, non debet aliud judicium inchoari ad ejusdem condemnationem peccati.

jene specifische heiligfeit, welche selbst burch die Gleichheit ber Berbrechen, beren er und beren Andere sich febt wachen, nicht wertest werben fonne. Ge scheint ja allerdings jene Miberung ber über verbrecherische Gesstliche zu verhängenden Strafe in der Anslich zu wurzeln, daß die scheints gleiche Estat, von Gesstlichen und Landen vollbracht, im Bachreit nicht mehr die gleiche seit. Die Kirche selbst, in deren höchste er ausnacht, scheint ihm eine Wärdigleit mitzusselnen, welche werde die Willeste frei finzelnen nicht abzustreisen ist. Diese Bunder wirtende Kirche aber nach allen Institutionen, wie sie ist in ausgene Kraft ibrer Gispelintischet, in iber gangen Kraft ibrer Gispelintischet, in iber gangen Kraft ibrer Gispelintischet, in ibrer Freiheit und Unabhängigteit zu erhalten, wollte Thomas den ganzen sitzt lichen Emf seines Lebens, wie den Schwung seines Zasents aussetzen.

Daber jene fuhne Sprache, Die er ber eingeschüchterten Beiftlichfeit gegenüber führte. Diefe vermochte fie nicht zu verfteben. weil ihre Gefinnung eben auf anberm Grunde rubte, ale bie bes Ergbischofe: ben Gebanten ber Freiheit ber Rirche in jener hierarchifden Farbung, wie ihn Thomas Bedet nur fannte, fagten, volljogen fie nicht; ber Begriff ber Rirche lofte fich ihnen auf in ben einer Ungahl gleicher, neben einander ftebenber Berfonlichkeiten; fich felbft in ihrer freien Stellung im Staate ju erhalten, bafur mar ihnen fein Opfer ju groß. - Co entgegneten fie benn auch furchtfam und icheu, nach Art berer, welche fich ftete in bie Beit ju ichiden wiffen, ber Berluft ber firchlichen Freiheit fei fur bas Wohl ber Rirche felbft feineswege gefahrlich1). Ja es galte jest gerabegu, ben Berluft jener Freiheit ju ertragen, um fich felbft nicht ju verlieren. Man muffe thun, meinten fie, was ber Konig verlange; bann wurbe man ohne Storung bas Beiligthum ber Rirche befigen; - ber bebentlichen

<sup>1)</sup> Wilelm, Stephanid. p. 30-

Beitumftanbe wegen fei Bieles juzugefteben, habe man fich ju fügen u. f. w. 1).

Der Erzbischof erfannte in biesen Worten ganz jene Gessinnung, welche ihm als eine verrührerische in Bezug auf die Riche erschein mußte, ward durch ein seine hierarchischen Selbsgelible gereizt, über diese unwürdige Beigheit im höchsten Grade entrüftet. "Ich sehe, suhr er die versammelten Wischöfe an, daß Ihr Euren seigen trägen Sinn mit dem Namen der Standplische ledez; das Ihr unter dem Bornaubte einer? nothwendigen Besterung von der Pflicht, die Freiheit der Braut Christiunterbrückt. Wer hat Cuch so bezauchert. Ihr wahnstnungen Priefter? Was verderagt Ihr unter dem flüglich ersonnenn Namen der Rücksichsten Gurc Schafblichteit?"

"Bas saget Ihr, baß ber Ungunft ber Zeit Bieles nachzugeben sei; bem stimme ich wohl bei, aber nicht barin, baß beswegen Sunde auf Sunde gehäuft werben muffe."

Gang unverholen und rudsichtslos spricht er bann seine Meinung aus, bag wie er in jenre Bergichteistung auf bie geistliche Jurisdiction eine Beeintrachtigung ber freien Rirche erfenne, so biese Breiseit zu schähen und zu bemahren jeber Briefter alles — sein Leben anis Spiel fejen muffe.

Rach biefer Erklärung bes Primas von England fonnte ber Rönig, dem sie kund ward, die Anterennung seiner Anspruche, die freiwällige Bergichtleistung auf das Rocht der geistlichen Gerichtsbarfeit nicht erwarten. Um nicht durch serneres hartnädiges Bestehen auf biefem einzelnen Puntt die Gemützer ohne Roch zu reizen, ließ er ihn vorerst sallen; saßte sich rasch, versuchte durch die Anterennung anderer scheindar unverfänglicher, allgemeiner

Wilelm, Stephanid. p. 31. Faciamus ergo quod rex petit; alioquin peribit fuga a nobis. Regi consentientes hereditate possidemus sanctuarium Dei. Malitiae ergo temporis hujus multa indulgenda sunt.

<sup>2)</sup> Wilelm, Stephanid. p. 31. dispensationis vestrae praetextu.

Bestimmungen basselbe zu erwirten. Schon war es über ben Beratsjungen und Berfandlungen Abend') geworden. Dennoch wünsche ber Ronig noch Gewisselt zu ergalten iber bie Ihnum-schräntiseit seiner Gewalt: so machte er ben versammelten Bischofen ben Borschlag, sich zur unbedingten Anersemung ber von seinen Borahnen ererbten Rechte (consuetudines avitae) zu verbsschichten.

Der unbestimmte Inhalt biefes Borfchlages tann auffallenb fcheinen. Aber gerabe biefe Unbestimmtheit mar mohl erwogen, in ber flarften Abficht gerabe biefe Form gewählt. Der Ronig mußte ftreben, - glaubte er eingufehen, - bie Borftellung, baß er Reuerungen in bem Berhaltnif von Rirche und Staat erftrebe, auf jede Beife nieberguschlagen. Bie bie Rirche fich gur Unerfennung ihrer Cabungen auf ihren gottlichen Urfprung, auf bie gottliche Canction berief: fo wollte Beinrich burch ben Ginbrud ber Chrfurcht, ben alles Alterhumliche macht, burch ben eigenthumlichen Beiligenichein, welcher alles in ber Geschichte, in ber fernen Bergangenheit Entstanbene auszuzeichnen pflegt, fein fonige liches Recht um fo erfolgreicher und entichiebener gur Geltung bringen. Die bie Erinnerung an bie gewaltthatige Eroberung Englands burch bie Rormannen langft. bem Glauben an bas Thronrecht best foniglichen Saufest gewichen mar; biefer Glaube aber bas Bflichtgefühl bes Geborfame erregte, fo follte bas Borgeben Beinriche, bag er nur bas burch altes Berfommen Canttionirte, bie nur in Bergeffenheit gerathenen Gerechtfame bes an-

<sup>1)</sup> Gervasii Chronic. in Twysden et Salden p. 1384: Convocatis episcopis apud Westmonasterium simul cum Archiepiscopo de criminosis clericis contra canonum libertatem male tractandis usque in vesperam sermo pertinacior est protractus.

<sup>)</sup> Gervasii Chronic. ib, quaesivit ah episcopis an suns vellent avitas conneutdaines observare. Willem. Stephanid. p. 30 — esiccitona ab iis, si consuetudines suas regales essent ei per omnia servaturi. Vita quadri-part. p. 39: Verum rex nihil motus ad hoc, sed eo smplius commotus, quod cemeret Archipreasulem et Episcopos adversus lipsum treputabat, unanines sic et constantes, sciscitabatur mox, an consuetudines suas Regiss forent observaturi.

geftammten Königshauses wiederherstellen wollte, jeden Schein eines eigenmächtigen Eingriffs in die Berbältniffe von Kirche und Staat vernichten. Schon bei Gelegnschie der Ansichtung eines frühreren Streites des Bischoss halter von Cicestre mit dem Abte Wilhelm von Luci, der auch deshalb mertwirdig, weil hier Thomas Becket als Kangler sich gang im Sinne des Königs aushierisch, hatte sich Heinsch wiederholt auf die Rechte seiner Wordhen berufen. Diese Rochte, wie er seine Anfrick annante eben Niemand od den Buddle nach; sie waren sehr under findenter jedenstalls streitiger Natur: der König sonnte biesen Rimmter, jedenstalls streitiger Natur: der König sonnte biesen Ramen gerade demigigen beilegen, was er so eben erst ersonnen, was er sieden Winschaftschaft unwöhantlichte untgrechen fand.

Borerst war es ihm nur wichtig, bem Berbachte, ber in biefer Beziehung entstand, zu begegnen, für die Anforberungen, die er machte, den Schein alter angestammter Nechte zu gewinnen, burch die Berufung auf sie psichtmäßige Unterwerfung zu erzwingen,

<sup>1)</sup> Do controversia inter Episcopum Hilarium Cicestrensem et Abbatem W, de Loci: E. The ris and progress of the English Commonwealth. By Palgrave p. LV. Miram et mirandum nimium hic andirimuss; cartas scilicet praedecessorum meorum Regum justa dignitate coronae Angliae et magnorum virorum testimonio confirmatas a vobia, Domine Episcope, peremptorias esse judicinas.

<sup>3)</sup> Mas bie Grifcifcische ven bru, bem Inhalte nach von biefen ersten Bestimmungen mich verschierten Genstlichten von Gleareten jagen, gilt auch von ignen: Gervani Chronic, in Twysden et Salden p. 1386: Nascienat hue usque, quae essent tillae connautudines, sed pravas esse suspicabantur. Witelm, Stephanid, p. 31. Sed seriptae munquam prius sicerum noc etiam omnino fuerant in regno Angliae hae conauctudines. Doğ faitle ber Anigli sjeen im Jahri Ilda auf cinem Genetie gu Senben, anj bem Gryslissej Berebalb unb ein halpflicher Sengl iggen warm, erlist, bög ir paecem et leges et consaetudines per Angliam ab antiquis temporibus constitutas renovare. E. hie Griffit: De controvaria nieter Episcopum Illiariam Ciccotrenem et Abbatem de Luci in Palgrave, The rise and progress of the English Commonwealth. Part. II. p. XXXI.

Und in der That schien biefer Berfuch bollfommen zu gelingen. Als heinrich an die Berfammelten, namentlich an den Erzbischof die Frage richtete, ob sie dererbten Rechte seiner Arone, die Rechte seiner Wordnen anerkennen wollten: gab Erzbischof Thamas in seinem und der Bischof Namen, ohne zuwor bestimmerer Auskunst zu verlangen, eine bejahende Antwort; sügte aber sofort eine Beschänftung bet, welche die auf biefe Weife ihm abgedrungenen Jugestänftung bet, welche de auf biefe Weife ihm abgedrungenen Jugestänftung bet, welche bie auf biefe Weife ihm abgedrungenen Jugestänftung bet, welche dauf bie Weife ihm abgedrungenen Jugestänftung bet, welche dauf bei Weife sich nabgedenten Briede. Date Elaufel: undeschadet der Rechte seines Standes, der Ehre Gottes und der Keitsper Kirde.)

Die ber Ronig bie Rechte in Bezug auf bas Rirchenregis ment, beren Unerfennung er von ber englischen Beiftlichfeit berlangte, nicht genauer bezeichnet, eben burch biefe fchmanfenbe Bezeichnung fur fpatere nachträgliche Bestimmungen fich vollfommne Freiheit fichern wollte: fo fuchte ber Ergbifchof, ohne bas Bertrauen, welches Seinrich forbern tonnte, burch ungebuhrenbe Fragen zu verbachtigen, in biefer ebenfo allgemein gehaltenen Untwort jener Forberung ebensowohl ju genugen, ale ber Sierarchie bie alte Unumschranttheit ber Berrichaft ju fichern. Berechnung ftanb fomit Berechnung gegenüber; ber Plan bes Ginen warb burch ben bes Unbern wirfungelos gemacht: eben biefee bittere Befuhl über bie fo rafche Bereitelung feines Berfuches erfullte ben Ronia mit jenem beftigen Born, beffen Musbruche nach ben Beugniffen ber Beitgenoffen maaflos, ja thierifch wild maren. Schon erhibt verlangte er bie Burudnahme jener Claufel, bas Geftanbniß einer unbedingten Anerfennung

<sup>2)</sup> Bei Wilchm, Stephanid. p. 40 fruicht Zienmaß Berdet bieft Anthrent undt. Dominus vero Cantuarenais cum coasilio locatus: Etiam, inquit, in onnibus, salvo tamen per omnis et in omnibus ordine nostro! 3m Chronic. Gervasii bei Twysden et Salden p. 1384 anthretra ble Bijdijeft [eldit] At illi cum primate suo Cantuarensi Archiejsopoo exinde sessim loquentes, ex condicto responderunt regi se velle de plano regis et regis consultations observare salvo nimirum ordine suo et jure ecclesiae. Daß Bidijdit, ben beite Borfellungen combintentem Bericht gieft loofi Roger de Hoveden in Savilii Script. Rer. Anglic. p. 282: Cui Thomas Cantuarensis Archiepiscopus pro se et pro a lijs respondit etc.

iener feiner ererbten Rechte, wieberholte mehre Dale fein Berlangen; und ale er fortmahrend jenen unerschutterlichen Starrfinn bei bem Erabischof und ber von ihm beberrichten Beiftlichfeit fanb. mar er feiner balb nicht mehr machtig,1) bie Buth, welche ihn ergriffen, marb felbft nicht mehr ermäßigt burch bae Bugeftanbniß bes einzigen Bifchofe Sylarius von Ciceftre, welcher verfprach jene alten Rechte "aufrichtig" (bona fide) anerfennen gu mollen. Seinrich verschmahete jeben Bufat; bie auf ben Musbrud, beffen er fich guerft bebient, forberte er mit peinlicher Genauigfeit bas Befenntniß ber Unterwerfung unter feinen Billen. Aber für biefen Augenblid maren bie hier versammelten Bifchofe noch ju fehr gehalten von ber geiftigen Rraft ber Uberzeugung, welche, wie fie ben Ergbifchof burchbrang, ihnen fich mittheilte: fie verbarrten ebenfo entichieben bei ihrem Biberftanbe ale ber Ronia bei feiner einbringlichen, in ber aufgeregteften Stimmung wieberholten Forberung. 218 er bie Erfolglofigfeit jeglichen Bemubens fah, feinen fluglich erfonnenen Plan an ber Ctanbhaftigfeit, bem Eigenfinn beffelben Mannes fich vernichten fab, welcher fein vertrautefter Gunftling, bas lentfame Berfgeug gur Erfüllung feiner Bunfche gemefen: ba eilte er mit allen Beichen bes furchtbarften Ingrimme, wie ein Rafenber aus ber Berfammlung, über ber es ichon Racht geworben, und verließ London: ichon am folgenben Tage verlangte er von Thomas Bedet bie Schloffer gurud, welche biefer noch feit ber Beit befaß, wo er bas Rangleramt befleibete.2)

<sup>1)</sup> Gervasii Chronic, in Twysden et Salden p. 1384. Rex ad haec indignatur juravi verbum illud salvo scilices ordine suo penius amovendum. Sed episcopi primati suo adhue haerentes proposito verbi illum banditiis vel terroribus non potuerunt aveili. Solus Hylarius Cicesternsis — dicens se jura regui et commetudines avitas observaturum bona fide. Rex autem nec sic ad praesens pacatus est. Wilelm. Stephanid, p. 30; Turbatus est ergor rex vehementer et onnis l'errosolyma cum e osubioque in illa spiritus vehementia eziliens de Londonia discessit. Roger de Hoveden bei Savil, p. 292.

<sup>2)</sup> Chronic. Gervasii p. 1389 — in crastino (Rex) munitiones, quas Archiepiacopus a tempore Cancellariae hucusque custodiebat, repeliit et accepit et insalnitatis episcopis clam a Londonia recessit. Vita quadripartita p. 34, 35.

Aber wahrend ber Erzbischof, ber noch in bieser Bersammlung in ber Westminsterabtet von seinen Geistlichen unterstützt gewesen, biese Unterstützung von jest an verlor, stärste sich ber König burch sie; es gelang ihm, sich bemnächst mit ber Geistlichseit gegen ihren Erzbischof zu verbinden.

Die ju Westminster versammett gewesenen Bischose waren burch den so stude ben so stude ben no furchisar ausberschenden Jorn bes Königs erspectigen. Annun bag sie durch das Geschild pstickmiligen Gesporsams gegen ihren Primas dort noch gemeinschaftlich mit ihm zur Opposition gegen den König ermuthigt waren. Aber ihre Gestnung batten sieher keitengenet; ihre Meinung vielleigt deen so sieh sieher kirchlichen Überzeugung als aus Rüsssicht au duspere Bortheile entsprungen, bestimmt genug angedeutet. So sonnte es nicht seinen das die Stunde davon auch an den Kning gelangte. Die Ausschreit gelangte, Die Ausschreit gelangte den ber Verstätische der Schreiben, das sie bestundet Wacht sich zu verdünden, als sie gegen den verhaßten Erzblichof zu wassen. Aum bedurfte ein wohr einer ausbrüdlichen Machnung dazu von einer andern Seite.

Dennoch foll fie in ber That von einem bermalen in toniglichen Interessen Bestillichen, auffallender Weise von bemistor ausgangen sein, welchen wir so eben noch auf dem Concile zu Tours als den beredtessen Sprecher für die Sache Alexanders baben wirsen seben.

Arnulph, Bifchof von Ligieur') war jum Befuche am fonigli-

<sup>1)</sup> Vita quadripart, p. 35: Accidit post modicum Episcopum Lexoviensem reconciliandi gratia Regem ex Transmarinis adisse. Nam ab amicitia ejus acciderat. Cui forsan utrecuperaret gratiam, quam perdiderat, consiliam dedit, utinam non in laesione nominis sni, ut ad se partem cleri converteret, ne prævalerent adversus eum, dum simul quasi consertacio starent et communicato suffragio subvenirent. Igitur elaboratum est, ut unaminias Ecclesiane scidarectur et in partes Regis Episcopi converterentur, quatenus et Archi-Episcopus converterctur aut si solns staret facile contererctur. Roger de Hoveden in Svalili Ilist. Angl. p. 282. Deinde post unultum tempas Ermulfus Lexoviensis episcopus ventit nagliam et sollicite laboravit die ab notce, ut pax fieret inter regem et Archiepiscopum, sed ad plen um fieri non potiti. De inde per consilium.

den Sofe in London ericbienen. Das - wir wiffen nicht, burch welche Beranlaffung getrubte Berhaltnig ju Seinrich II, batte ihn hierher geführt. Der innige Bunfch , - ber alle übrigen gurudbrangte, baffelbe wieber berguftellen, mit feinem foniglichen Gonner, bei bem er fonft in fo hohem Unfeben geftanben, fich wieber ju verfohnen, mag ihn verführt haben, bas bierarchifche Intereffe, bas ihn fowohl borber ale nachher befeelt, fur einen Moment aufzugeben, - um nur vorerft bee Ronige Bunft wieder ju gewinnen. Benigftens wird uns von zwei Seiten berichtet, gerabe Arnulph habe, nachbem er vergebens eine Berfohnung amifchen Thomas und bem Ronig verfucht, biefen veranlaßt jenen Plan gu faffen, burch Entfrembung ber Beifilichfeit von ihrem Brimas, burch Berbindung mit ihr fich felbft ju heben, burch bie eigene fo geftarfte Rraft, beffen tropigen Biberftand ju brechen. Doch mag es fein, bag bamale Arnulph bes Thomas Befinnung und Streben noch nicht zu murbigen vermochte: baß er in biefem nur mehr ein eigenfinulges Refthalten ale jene eigenthumliche Babigfeit ber Uberzeugung erfannt, ben eigentlichen Grund bes beftigen Wiberftanbes nicht burchichaute. Diefe Annahme, - bag Arnulph überhaupt in bes Thomas rathiclhafte Ratur fich noch nicht finden fonnte, ift mabricbeinlicher ale bie einer Erfchutterung feiner Überzeugung; fonft mußte biefe wieber befeftigt fein, ba er fpaterbin ale bee vertriebenen Erabi= ichofe Genofie und Freund fich thatfachlich bemabrt.

Durch ihn also soll bamals König Heinrich bestimmt sein, bie Krast bes hierarchischen Widerstandes durch Zertheilung gu ichwächen. Zedensalls muß es uns fehwer dunch, den Anntelle me Konig und den Arnulph an biesem Entschusse, den genau zu schieden. Seinrich selbs mußte bald erkennen, daß biese nau zu schieden. Seinrich selbs mußte bald erkennen, daß biese

Lexoviensis episcopi rex separavii Rogerum Archiepiscopum et Robertum de Melun episcopum Herefordensem et Robertum Licolanesum episcopie et alios quodelme ecclesis e prealatos a consortio et consilio Cantuarensis Archiepiscopi, ut per illos praefatum Cantuarensem Archiepiscopim in sous constante alional de l'actività dell'actività dell'

Berbinbung mit ber Beiftlichfeit, bie ja ihrer gangen Stimmung nach nur zu fehr bagu geneigt mar, ihm einerseits eine erbrudenbe Ubermacht verleihen, anbererfeite feinem Rampfe gegen ben Ergbifchof allen Schein eines unberechtigten Berfahrens nehmen mußte. Wenn es gelang bie gesammte Beifilichfeit ben bierarchifchen Blanen bes englischen Brimas ju entfremben, fo fonnte man hoffen, biefer felbft werbe in biefer einsamen Stellung ben Muth jum fernen Biberftanbe verlieren Dhne alle Frage aber mußte burch biefe Getheiltheit ber Intereffen bee Ergbifchofe und ber übrigen Beiftlichfeit, burch biefe Opposition innerhalb ber bierarchifden Glieberung felbft bae Urtheil über bee Ronige Forberungen und Beftrebungen, über fein jum Theil gewaltibatiges Berfahren ein anberes werben. Der Rampf Beinriche mit Themas Bedet fonnte nicht mehr ale ein Rampf gegen bie Rirche, feine Bestimmungen über bie geiftliche Jurisbiction nicht mehr ale Berfuche gur Unterbrudung ber firchlichen Freiheit gelten. Bielmehr wie bas gange Berhaltnig bes Ronias ju bem Ergbifchofe in bem Urtheile ber Beitgenoffen bie gehäffige garbung verlor. barin es fonft erschienen mare: fo mußte bie firchliche Meinung namentlich uber biefen, beffen entschiebenes, fraftvolles Auftreten herabgeftimmt werben. Bas fonft als muthvolles Ringen, ale ftanbhaftes Dulben allgemein anerfannt fein murbe. fonnte leicht ale priefterlicher Stolg, ale eigenfinniges, gabes, rechthaberisches Refthalten bes einmal gefaßten Blanes, ale eine übermuthige Erhebung gebeutet merben.

In Der Alflicht, Diese Stimmung in ber Landeslirche hervorguingen, versichte ber König, auf ben Rath bes Armulph von Ligieur, mehre aus ben Kreisen ber englischen Geschlichsteit in sein Interesse zu ziehen, Roger, Erzeischof von York, Robert, Bischof von Gersob, Dessen, Voganger Gilbert Fosson, bermalen Bischof von London, traten auf seine Seite. Seit biesem Woment ist bas Geschick ber hierarchie in England nur an Thomas

<sup>1)</sup> Vita quadripart, p. 35 cap, XX.

Bedet und seine wenigen treuen Genossen gefnüpst. Die höhere Geistlichsteit im Großen und danzen, wie sie einmal beren Intersessen werden, so wird sie seinmal beren Intersessen werden, bei wird fie seitbem von immer sich fleigerndem Haß gegen ben Erzbischof, so von Fanatismus ergriffen.

Namentlich ber genannte Erzbischof Gilbert') von Kondon wird freilich von seinen Zeinden, Lomas Beckt's Anhängern als om bieser Etimmung burchbrungen uns geschildert. Schon früh, seit dem Augenblich der Ersbeumg des Zhomas auf dem erzbischesichen Etubl, als er seicht noch das Biethum Herford verwaltete, sollt ein seinen etrzeizigen Erwartungen getäusch, von dem bittersten haß gegen ihn erfüllt worden sein. Wie er allerdings hater das Jaupt ber Dyposition wird, alle Nachinationen, welche gegen den Erzbischo unternommen, von ihm ausgehen, so wird ihm von dem Berichte eines gleichzeitigen Zeugen auch der ansänglich Iwiespalt der Gestinung Schuld geken. der Ireilie soll aufgeben, der der Brimas seindlichen Gestinung Schuld geken. der Erzwästlung Schuld geken. der Erzwästlung Schuld geken.

<sup>1)</sup> Dit Vis quadipart, p. 29 enfählt feine näßere diagade barüber, burch um it Berfejamg des Bliches Golbert nach Sonden bewirft sei. Bert schaft wir ist Berteigen, als Wilelm. Stephanid, p. 33. Denn maßerad jent Vin die Berteigung alb sich wer bem cigntilisen Ausebrach best Aumels gestichen barückt, begründer Wilelm. Stephanid, biefieb burch ben ausbräcklichen Wasnich des Königs, der ihm erft nach den word Ihmen er allemen erichtenen Bertrade entfähnb, durch biefe erft dam de treschieden Gestichten, sieher Ernes fich zu vergreißern. Bed et episcopum Herefordenenen Gilbertum oblauit a dominio papa transferri in Londoniensen episcopatum, sient putabatur, ut esset Archiepiscopus et gies consiliarius.

<sup>3)</sup> Joannis Sareaberiensis Ep. ad Thoman Cantuarens. in Thomae Ep. p. 265: Unus episcopus Londoniensis ille est, qui primus in Anglia Eccleisae unitatem, quo do mmes noverunt, et Archi: Episcopandi, quod plurimi suspicantur, ambitione tractus, tottus d'iscordiae fomes in primis exstitte et incentor. — Solus ille verbum electionis vestrae gratum non habuit, qui prae ceteris omnibus — ut in Sedem vestram adducectur, adapiravit.

## 3meites Rapitel.

2Babrend auf biefe Beife Ronig Beinrich ju bem fortgufegenben Rampfe gegen bie Sierarchie, ben er beabfichtigte, bie nothigen Bunbesgenoffen marb; mabrent er, um feinen Blan, ber Berftellung einer unumichranften Ronigegewalt, mit größerem Erfolg aur Ausführung au bringen, mit ber flarften Befonnenheit gwedmaßige Maagregeln ergriff: verfuchte man von vielen Geiten, um ben gangen Rampf ju vermeiben, ben Ergbischof einfach gur Rachgiebigfeit zu bewegen.1) Die Grunbe, burch melde man ibn au bestimmen fuchte, waren verschiedener Ratur. Ginige gingen auf feine fruhere Lage, auf fein Berhaltniß jum Ronige jurud. Mit berebten Borten fchilberten fie bie mannichfachen Bohlthaten, burch welche er ihn verpflichtet: - wie viel Raben ber Dantbarfeit und Berehrung ihn an bie Berfon bes Ronigs fnupften. Diefe Mahnung ging von benen aus, welchen bie Rudficht immer bas Erfte, vielleicht bas Einzige ift, mas bie Beife ihres Sanbelne bebingt. Außerbem freilich war nicht zu leugnen, baß ihre Mahnung jum Theil fittliche Bahrheit enthielt, beren Erfenntniß auf ein ebeles Gemuth, welches gang in biefer einen Empfindung fich erfcbopfte, gerabe am meiften wirfen mußte. Aber Thomas Bedet am allerwenigften ließ fich burch folche weichliche Gefühloftimmung, Die aus ber Erinnerung an perfonliche Berhaltniffe entsprungen, ju einem fur fein öffentliches Leben

<sup>1)</sup> Vita quadripart. Heribert. p. 36.

wichtigen Enischus bewegen: er hatte ein für alle Mal aus die iem Kreise beschränkender Beziehungen gewalfam sich Series Ambere stellten die Forderung des Königs in Bezug auf die Weglassung jener Claussel als eine geringsügse dar; bezeugten ihre Bernounderung darüber, wie ider die Bassung von bergleichen Formeln soviel Streit entliehen, auf bieselse soviel Gweich gelegt werdenz, wie man um ihretwillen den Krieden eines ganz zen Reiches auf Sepiel sehen könne. Namentlich Hilarius, Bischof von Ciestre, einer von denen, wechem die Richaung des eigentlich gestigen Gehaltes der Hierarchie durchaus sehlte, benen die Rücksich auf die Bertdauer des similichen Wohlerschaus dehte, denen die Rücksich und die Bertdauer des similichen Wohlerschaus fehlte, benen die Kindsich auf die Bertdauer des similichen Wohlerschaus fehlte, benen die einzige war, suchte dem Enzblische, fichen um dem Bedenklichen und Zweischssen des Etreites ganz zu entgeben, zur Anberung jenes Wortes zu bewegen. Ja man scheute stells das Wittel des Vertrugs nicht, um Thomas Vertet umwiltimmen.)

<sup>1)</sup> Vita quadripart. Wilelmus p. 36. Sed et quadam die Praesul Herefordiensis Robertus et Comes Vendonnae Abbasque de Elleemosyna super praedictis consuctudinibus cum primate sermonem diutius habuerunt. Asserebat autem abbas a se Romano pontifice directum, qui regis eum voluntatibus obtemperare persuaderet, dicens Dominum Regem jure jurando cavisse, quia nihil in praejudicium ecclesiae postularet, sed honorari coram optimatibus suis dumtaxat, exoptaret et per hoc postulationibus eius vel umbratilem et qualemcunque consensum sufficere ad reformationem pacis. Bir haben oben im Text, in ber Darftellung unfer Urtheil fcon ausgebrudt, namlich, bag wir bie Cenbung jenes Abis von Seiten bee Bapftes nicht fowohl fur eine gefchichtliche Thatfache, ale vielmehr fur eine Fiction halten. Diefe wirb nun aber fpater fur jene angefeben; g. B. bei Roger de Hoveden in Savilii Hist. rer. Anglic. p. 282. (Deinde venit in Angliam religiosus dictus Philippus de Elleemosyna, missus a latere Alexandri summi pontificis et Cardinalium omnium ad pacem faciendam inter regem et Archiepiscopum Cantuariensem: per quem summus pontifex et omnes Cardinales mandaverunt Archiepiscopo Cantuarensi, ut ipse pacem cum Domino suo rege Angliae faceret et leges suas sine aliqua exceptione custodiendas promitteret.) Diefer hat nun fogar auch zwifden ber Berfanimlung in ber Bestminfterabtei und ber ju Clarenbon noch eine anbere apud Wadestocke wofelbft Thomas versprochen haben foll, se bona fide et sine malo ingenio leges suas servaturum. Daber ericheint benn in ber Darftellung bes Roger von Hoveden Thomas Bedet fcon auf ber Berfammlung gu Clarenbon als

Bifchof Robert von Herford und ber Abt von Ellermospna hatten zu bemselben Iwok eine langere Unterredung mit bem Primae: ber lettere gab sogar vor, er sei von bem heitigen Bater
mit bem Auftrag abgesendet, ibn jum Gehorsam gegen ben König
zu ermahnen, da bieser gegen die Kirche seine seindliche Gestnung
hege, sondern nur auf jene Art vor den Großen des Reichs geehrt sein wolle. Und auf jeden Kall, in jeder Weise wünsche der
Bauft den Frieden.

Allein Thomas Bedet ließ fich burch alle biefe, von ben verschiebenften Seiten gemachten Borftellungen nicht erschüttern, gur Anberung feines Entschluffes nicht bewegen.

Somit mußte ber König, welcher trot biefer Bereitelung feiner Berfuche feinen Plan nicht aufgeben wollte, vielmehr an bem Gigenfinn bes Erzbifchof bie Luft ihn burchzuschen sich fledgern fühlte, bie allein ihm übrig bleibende Maaßreget ergreisen: bie ihm verbundete Geiftlichfeit hatte ihm bie Opposition best trohigen Primas zu brechen.

In biefer sichern Boraussicht, nach Bollendung aller nöthigen Borbereitungen eine leste Entscheidung zu erwirten, in ber Absücht, ebensowohl ben Thomas Bedet zu bemützigen als die Unerfennung seines Kurstenrechtes zu erzwingen, berief Heinrich an 30. Januar 1164 die berühmte Bersammlung ber weitlichen und geistlichen Großen seines Reiches nach Clarendon.

Die Abstidt war hier bas im Allgemeinen schon auf ber Berfinmulung in ber Westminsterabtei beanspruchte Recht natze au bestimmen und beide Bestimmungen von ber englissen Gestsichen Gestsichen Gestsichen Gestsichen Gestsichen Gestsichen Bestichen der Bestichen, wenn das Zweite, die allgemeine Santtion bereits ersolgt ware. Auch auf der Berfammulung zu Clarendon sprach ber König zunächst seinen Gerberung an die Gestsichteit ziemlich

ein Mertbrüchiger: Et paullo post congregato clero et populo regni apud Clarendoniam poenituit Archiepiscopum, quod ipae concessionem illam fecerat Regi. Et volens resilire a pacto dixit in illa concessione graviter pecasse et quod in hoc amplius non peccaret.

unbestimmt aus, um dann, wenn bern Erfüllung zugesigt, berfelben einen ihm erwünscher Inshalt eigenmächtig geben zu können. Se sit und nicht vergönnt, die Somm, in welcher der König
zuerst jene seine Ansprüche geltend machte, von der späteren zu
unterssichen, um den Grad des Sortssirtits von dem Allgemeinen zum Bestimmteren deurspielen zu können. Bielleicht irren wir
nicht, wenn wir in der lurzen Inhaltsangade bei Willielm Stephanibes!) zugleich die ursprüngliche Kassung der späteren Constitutionen sehen, natürlich nach Abstreisung der zum Theil gehässigen Färbung, in welcher sie der erfdeinen.

Es waren bie schon früher gesorberten Puntie, die jeht von dem Könige und zwar in derfelben Weise der Begründung, wie guvor, vorgetragen wurden. Biederum bediente er sich, in der Bhscht, besto einer des Anmens der "ererbten Rechte." Er verlangte jeht deren Anertenuung von den Bessammelten, aber micht in dem früheren, mehr dittenden Dene, in der Weise eines dem Juhalte nach ganz neuen Bortrage, dessen Die Gliebe dem Zuhalte nach ganz neuen Bortrage, dessen findern in der stellte auf die, undebingte Mnerkenuung seiner Kordenung, als auf die Krifflung einer Michig.

Diefe Stimmung entsprang ihm aus ber Bewifieit, bag ber bei Beitem großere Theil ber Beiftlichfeit, an beren Spige Ergs

¹) Wielem. Stephanid. p. 33. Consteudinum illarum plura capitula centa de libertatis conculcatione de clori omnimoda oppressione: Ut clericus accusstas de furto, de rapina primo veniat in curiam regis. Item ut pro quantocunque crimino non excommunicetur comes vel baro vel officialis regis rege inconsulto. Bean na appellationes fierent ad Doninium papam nisi post litem auditam in foro ecclesiastico coram decano, archidiscono, episcopo, archivipicopo et tandem in curia regis. Ne ad Doninium papam iter arriperent episcopi vel alii clerici vocati ab eo vel appellatte sa de um nisi per licentiam regis. No omnis controversia de fidei vel sacramenti transgressione sit in foro ecclesiastico sed tantum de fide adacta pro nuptiis vel dote vel hujusmodi, quae non debent fieri nisi in facie ecclesiae. De silier dato fadei sacramento ut de debitis vel sio stutier rec acusam esso in foro laico.

bifchof Roger von York und Bifchof Gilbert von London, ihrem Berfprechen gemäß sein Berlangen als berechtigt, als fönigliches Recht anerkennen werbe. Dazu kam, daß feine Unterhänder geschäftig waren, ben Berfammelten darzuschlen, daß seine Berlebung der Annahme jener Auntte als Hochverrath, als eine Berlebungen foniglichen Budrbe erscheinen würde.') Diese Berstellungen, hatte der König gehöfft, sollten allen Wide-i'd Berstellungen, hatte der König gehöfft, sollten allen Wide-i'nd ber Gerfellungen, beat der König gehöfft, sollten allen Wide-ind der Berfummelten ersällt. Saft die gesammte Gestlichfelt unterwarf sich em Befehe des Königs. Aur der, welcher schon zuvor in der Westminstler-Völes seinen Borberungen entgegengetreten, den Anschießinn der Gestlichfelt mit den härtesten Worten gestraft hatte, sichen des Königs Plan durch seinen Alleinigen Widerspruch auch siett vereitein zu wolsen.

Thomas Bedet, trob aller Magbregeln, die man angewandt, um auf seinen Willen zu wirken, zeigte auch in diesem Kall bieselbe Undeugsamkeit, welche er bisher bewährte er verwarf sehr bestimmt die Amachme der Constitutionen.")

Der König ward über biesen Trop mit Wuth erfüllt. Das Geschild, durch den Eigenstam Eines stolgen Priesers wiederum in der Aussührung seines Planes gestört oder gan gehindert zu werden, ergriss ihn in seiner gangen Bitterfeit. So sies er sich dazu hinreißen, durch die ärzsten Drohungen, durch alle Mittel der Ueberredung und Gewalt densieben einzuschächtern. Wer während der König seihst tobte und rasse, verharter Thomas in seiner dulberden Ruse: er siehete seufgend um Stattung. Indessen be-

<sup>1)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 34: Proponitur tandem Archiepiscopo et cantradicentibus episcopis discrimen a regis interpretibus, tamquam regi coronam regni auferre velit, si haec decreta confirmare contradizerit.

<sup>2)</sup> Wilelm. Stephanid. p. 34. Sed Archiepiscopus Thomas integer vitae seelerisque purus alias non poterat attemptari. Immo exquisitissimo dolo et arbe hoc ei procuratum erat, ut vel has traditiones corroberans incideret in manus Dei vel respuens incideret in manus regis.

Vita quadripart p. 38. Ille minatur, ille refragatur, ille delirat;
 iste tacita prece suspirat.

fitimen ihn die Geiftlichen, an ihrer Spife zwei Bifchse; ') mit Bitten, mit Thrane in den Augen brangen sie in ihn, doch des dangen geistlichen Standes sich zu erkarmen, wenigstens diesischen Rüdssicht zu nehmen, damit nicht ihn selbs für diesen Starfinn Kerter und Sod, den Klerus Berbannung als Strafe treffe. Alleiu Thomas blieb undeweglich trop diese Andrangs siedentlicher Bitten.

Da traten zwei Grafen zu ihm heran, Robert von Leicester und bes Königs Obeim, Reginald. 3' Sie suchen ihn zu überreben, bes Königs Willen sich zu sügen: mit Orohworten wollten sie ihn schrecker: heimlich entbectten sie ihm, wie sie von Seinrich selbst ben Beschl erhalten, bei fernerem Wiberstande von seiner Seite Gewalt gegen ihn zu gebrauchen: was ihnen selbst, wie bem Könige, zur ewigen Schanbe gereichen wurde. Mee auch beit einbringenden Beschlungen blieben burdaus wirfungstos.

Darauf nahen zwei Tempelheren, Richard von Saftings und Hossels von Bolonia,") zwei bem Könige innig vertraute Ritter, Sie werfen sich vor dem Erzbischof nieber, umfassen siene Knies, seufgen, ergießem ihre flagenben Bitten in Thranen: — "er möge boch seiner schonen und der Geststätelt sich erbarmen." Sie schwert über seinem Saupte geschwungen werde. Diese siehen Sechwert über seinem Saupte geschwungen werde. Diese siehen Rittsell vermochte der Erzbisch nieht zu er-

<sup>1)</sup> Vita quadripart. p. 38. Interea Episcopi Alcoberionsis et Novriceusis, quos ab antiquo odio poena manebat, — verbis lacrymabilibus Archiepiscopum exorabant, quod sui miserctur cleri, quod animi pertinaciam relaxaret, no ipsi carcerem, Clerus exterminium, ipsi capitis damnationem incurrerent.

<sup>3)</sup> Chronic, Gervasii (Twysden et Salden p. 1386). Sed Robertus Comes Leiestrise et cum eo Reginaldas avanculas regis et Comes Cornubiae, ambo sapientia praeclari et in regno Archiepiscopum aggressi dicebant, quia nisi Regiae voluntate, ad inferendam violentiam ex Imperio Regis erant cogendi, quae Regi et josis perpetuam infamismi rrogaret.

<sup>3)</sup> Chronic, Gervasii (Twysden et Salden p. 1386). Succedunt duo templarii Ricardus scilicet de llastings et socius ipsius Hosteus nomine de Bolonia ambo sapientes, ambo regi admodum familiares.

tragen: ') er ward erweicht, in seinem Entschlifte schwantend, —
eingeschüchtert durch die flürntische Betwegung, die um ibn her
entstanden: Langen blisten in der Hand der föniglichen Trabanten, die hin und her liesen; die stätmischen Bitten und die drohenden Gesahren brachen sür den Moment seinen Muth; er unterlag; in seinem Urtheile verwirrt, ohne jenen slaren Blich des
Gesiske, weckger ihn sonst die Sonssquagen se seiche verkennen lies,
— bekannte er, des Königs Willen sich slagen zu wollen. Er
gad sein priestriches Wort, daß er die, gererbten Rechte des Königs" (avitas consuetudines) ohne Rückfalt anersennen werde. ')
Dassschlich ischafen die versammelten Bischöfe.

Allein bis bahin waren diese nur im Allgemeinen, nicht genauer die einzelnen rechtlichen Bestimmungen befannt geworben. Wir wissen wissen die inn den der Absil gundacht die allgemeine Anerstanung siener Rechte zu erreichen ftrebte; wie sehr seinem Interese es gemäß war, daß ihm gelungen, jenes Besprechen der bis dahin noch unebefannten löniglichen Sanstinaen annehmen zu wollen, von der Geistlichseit, sogar von dem Primas zu erhalten.

Nachbem bem Konig biefes Berfprechen gegeben, that er fo-

fort ben Schritt, welcher ihm, wie es fchien, allein gur Durchs fegung feines Blanes ubrig blieb.

Er befahl, daß jene alten Rechte, wie fie bem Ronige feit ber Zeit Seinrichs I. gufanben, genau bestimmt und schriftlich aufgezeichnet würden. Zeboch, ba ber Tag bereits fich geneigt, ward bie weitere Besprechung auf ben solgenben verlegt.

Ç

¹) Chronic, Gervasii (in Twysden et Salden p. 1386). Non tulit Archiepiscopos ipnorum supplicationes nec geniculationes, nam videbantur eum plangere, quasi in ipsius caput jamjanque vibratos gladios viderent. Discurrerunt quidam satellites per cameras regis secures splendidas vibrantes, auceinciet et quasi in capita episcoporum irruitur. Unde miseratione commotus suoque renitens proposito regiae annuit parcre voluntati, promisique in verbo sacerdotali de plano se velle avitas consuetudines regni custodire.

<sup>&</sup>quot;) G. unten Rritit einzelner Begebenheiten.

An eben biesem zweiten Tage wurden bie Anspruche Konig Heinriche, bie er so gern mit bem Ramen angestammter Rechte belegte, schärfer bezeichnet, in Form von 16 einzelnen Saben abgefaßt, ber Wersammlung vorgelegt.

Es find bie Bestimmungen, welche unter bem Ramen ber Constitutionen von Clarendon fo berühmt geworben.

Diese berühmten 16 Conftitutionen von Clarenbon, bem Insalte nach natürlich von bem Könige selbst angegeben, ber Grom nach, wie verlautet, vom Erzhischof Roger von Yort, Bischof Gilbert von London und Johannes, Bischof von Sarum abgeschi, dy grenzten die königlichen Rechte vorzugsweise nach brei Seiten ab.

Bas Beinrich burch feine mehrfach wieberholten Forberungen ju bewirfen gefucht, bie Ginfügung bes geiftlichen Stanbes in ben Staat in bem Ginne, baß jener aufhorte ein felbftftanbiger Rreis Brivilegirter ju fein, bas ftrebte er eben jest nach biefen brei Geiten bin ju bestimmen. Die eine Reibe biefer Conftitutionen follte ben Behorfam gegen ben Lanbesberrn ben Beiftlichen ebensowohl einschärfen, ale jenem fichern. Bene Collifion ber Bflichten gegen ben weltlichen Furften und ben ber Rirche, in welche feit Entftehung ber Sierarchie ber Rlerus immer mehr verwidelt warb, follte burch biefe Beftimmungen gewaltfam gelos fet werben. Bahrend burch einige in biefer Reihe bie Musubung ber allgemeinen Burgerpflicht von ben Geiftlichen verlangt marb, fuchten andere bie uber bie Grengen bes Staates weit hinausreis denbe Berbindung mit Rom aufzulofen. Go verbot bie vierte Conftitution allen Erabifchofen und Bifchofen iebe Reife in bas Musland, wenn nicht guvor bie Erlaubnig vom Ronige bagu eingeholt fei;2) wenn fie erfolgt, follten fie verfprechen, auf ihrer

¹) Wilelm, Stephanid. p. 33. Dicebaturque hoc commentum fuisse Archiepiscopi Eboracensis et Gilbert! Londoniensis et Joannis episcopi Sarum. Nam et postmodum super hoc a Domino papa severissimo redarguti se purgaverunt in facie hominum praesitis sacramentis.

<sup>2)</sup> Archiepiscopis, Episcopis et personis regni non licet exire de regno absque licentia Domini Regis. Et si exire volucrint, si Domino Regi

Reife nichts jum Rachtheile bes Reiches unternehmen gu wollen. In abnlicher Beife gestattete bie fiebente uber ben, welcher ein Beben unmittelbar vom Ronige habe, bie Erfommunifation, über feinen ganberbefit bas Interbict nicht eher auszusprechen, ale ber Ronig ober feine Dbrigfeit bie Buftimmung gegeben.') Diefer Conftitution fcblieft fich von ber einen Geite Die gehnte2) an, melde bestimmte, wer aus einer Stadt, einem Caftell, einer Burg ober fonft einem Befigthum bes Ronige fei, und er werbe von bem Archibigconus ober Bifchof einer gegen ihn erhobenen Unflage megen vorgelaben; auf welche Borlabung er fich ju ftellen babe, aber fich nicht ftelle, ben folle freilich bas Interbict treffen, aber ercommunicirt burfe er nicht eher werben, ale ber fonigliche Buftig-Beamte bes Drtes aufgeforbert fei, auf gerichtlichem Wege ibn au veranlaffen, Satisfaction au leiften, Und wenn ber Beamte bann es an fich fehlen laffe, fei ber Angeflagte ber Gnabe bes Rouige anheim gegeben, und bann (wenn biefer es geftatte), toune ber Bifchof an ihm bie firchliche Strafe vollgieben. Dagegen bestimmt ber zweite Theil ber zwolften Conftitution in Bezug auf bas Berbaltnig pflichtmäßiger Unterordnung unter ben Lanbes. fürften, bag jeber neuerwahlte Beiftliche unbeschabet ber Rechte

placuerit, assecurabant, quod nec in eundo nec in moram faciendo nec in redeundo perquirent malum vel damnum Domino Regi vel regno (Hoc damnavit C. R.).

<sup>1)</sup> Nullas, qui de Rege teneat in capite, nec aliquis dominicorum ministrum clas excommunicetur, net errea siliciquis corum sub interdicci, ponentur, nisi prius Dominus Ikex si in terra fueril, conveniatur, vel justita clus, si fuerit extra regnam, ut rectum de ipso faciat et ita at pertineat ad curium regiam, ibidem terminetur et de co, quod spectabat ad ecclesiasticam curium, ad candem mittatur ut terminetur.

<sup>3)</sup> Qui de civitate vel bargo vel dominico manerio Regis fuerti a is Archidiacon vel Episcopo de aliquo delicto citatas fuerit, unde debeat cidena respondere et ad citationes coram satisfacere noluccii, bene liccat cam sub interdicto ponere, sed non debet excommunicari prinaquam explatis minister Regis vilhe fillus covenintur, un justitici eum astaisfactionem venire. Et si minister regis inde defecerit, ipse crit in misericordia Regis et exinde poterit Episcopus ipsum accusatum ecclesiastica justifia coercere. (Hoe damanyit C. R.)

feines Standes, dem Könige ben Huldigungseid leisten folle in berfelben Weise, wie der Kehnsträger seinem Lehnsherrn, ') vor seiner Weise. Die erste endlich verordnet, daß Kirchen auf foniglichen Grund und Boben nicht für immer verliehen werden sollten obne bes Königs Beiftimmung und Augeftandie.

Bon biefer erften Reise von Conftitutionen zu ber zweiten, wechce fammtlich die Gerichtoordnung für die Geistlichen betrefen, leitet die breizehrte Ber, weche beistlimmt, wenn Einer von den Großen des Reiches dem Erzbifchof, Bischof oder Archibiaconus in Bezug auf sich selche dem Erzbifchof, Bischof oder Archibiaconus in Bezug auf sich selche der Roding Recht und Gerechtigseit ausstlichen. Der wenn vielleicht Giner dem Könige das ihm gehaltende Recht verlegt, so sollten die Erzbischofe, Bischofe, Archibiaconen ihn gerichtlich belangen, damit er dem Könige Satisfaction leiste.

Die zweite Reihe felbft eröffnet sogleich bie erfte Conftitution, wesche seffiest, wenn über Patronatörechte ober Bidientationen gut Rirchendantern zwischen Laien ober zwischen Giftiden und Laien Streit entflande, so solle er nur von Seiten bes Königs (burch ibn selbf ober einen fonglichen Gerichtsbof) entschieben werben.")

Die neunte schärste ein, wenn ein Streit zwischen einem Beistlichen und einem Laien barüber entfande, ob etwas jun Kirchengut ober zu einem toniglichen Leben gehöre, so solle bie Erkenntnis zwölf achibarer Manner in Form einer Untersie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Et ibidem faciet electus homagium et fidelitatem Domino Regi, sicut ligio Domino de vita et menubris et de honore suo terreno, salvo ordine suo, priusquam sit consecratus.

<sup>3)</sup> Si quisquam de proceribus regai diffortiaverit Archicpiscopo vel Episcopo vel Archidiacono de se vel de suis justitiam exhibere: Rex debet justitiare. Et forte aliquis diffortiaverit domino Regi rectiudalnem suam, Archicpiscopi Episcopi vel Archidiaconi debent eum justitiare ut domino Regi satisfaciat.

<sup>3)</sup> De advocatione et praesentatione ecclesiarum si controversia emerserit inter laicos vel inter clericos et laicos, in Curia Regis tractetur et terminetur.

chung ber föniglichen Gerichtsbehörbe entischten werben, wogut es gehöre.") Und wenn sich ergäbe, daß es ein Abeil des Kirchenguteb wäre: so solle darüber von der geistlichen Gerichtsbeboten entschen; dagegen, wenn sich sanch, daß es einem ein, wenn nicht etwa beide Parteien benselben Bischof der erfennen, wenn nicht etwa beide Parteien benselben Bischof der Barron als Richter bestimmten, in welchem Balle dann in dessen Gerichtsbof entschieden werde. Die eiste Constitution verlangt, daß die Erzslichtse, Bischofe und alle Parsonen des Keiches, welche ihm eine Steiches, der der unmittelbar vom Könige beschnt seien, auf föniglichem Grundbestig ihr Eigenstum haben, ebendesstat wie alle übrigen Barone, den der hendelballe wie alle übrigen Barone, vor den föniglichen Gerichten sich stellen, alle föniglichen Kechte und Berechtiame anertennen, den Berhandlungen des föniglichen Gerichtsbofe beiwohnen müssen bis zu einem Errapurbeit, das Auf Verstäummung der Giber der den Erd lautete.

Rach ber britten ) sollte jeder Beiftliche, wenn er eines Berbrechend wegen angeflagt ware, gehalten fein, auf eine Eitation vor bem weltlichen Gerichtshof fich gu fiellen. Benn er bann bes Bertrechens überführt werbe, sollte er von ber Kirche nicht

<sup>1)</sup> Si calumnia emerserit inter clericum et laicum vel e converso de ullo tememento, quod clericus veti elecmonysma natrahere, laicus vero ad laicum feudam; recognitione duodecim legalium hominum per capitali justitia regis considerationem terminabilure, utvun temementum sit pertinens ad elecmonynam sirve ad feudam laicum coram ipas justitis regis. Et si recognitum fuerit ad elecmonynam pertinere; placitum erit in Curia ecclesiastica; ai vero ad laicum feudum, nisi ambo tenementum de oodem Episcopo vel Barone advocarint, erit placitum in Curia regis. Si uterpue advocarit de feudo illo eundem Episcopum vel Baronens: erit placitum in curia ipsius ita quod propter factam recognitionem saisianam non amitta, qui prius saistaus fuerat.

<sup>3)</sup> Clerici citati et accusati de quacunque re, moniti a justitia regis, venient in curiam ipsius, responsuri bildem de hoc, unde videbitar Curia Regis, quid sit ibi respondendam. Ita quod justitia Regis mittet in Curiam sanctae Ecclesiae ad videndum, qua ratione res ibi tractabitor; et si clericus convictus et confessus fuerit, non debet de caetero eum Ecclesia tueri.

mehr geschütt werben burfen. Diefer Bestimmung schließt fich fogleich ergangend bie fechote Conftitution an, nach ber Laien, - in ihren Streitigfeiten mit Beiftlichen - nur von ben Bifchofen angeflagt werben follen burch fichere Leute') in Gegenwart bes Bi-Schofe. Und wenn fich folche fanben, welche barüber ungufrieben maren, bag Reiner fie anguflagen mage, fo folle ber Bicegraf von bem Bifchof bagu aufgeforbert, awolf fichere und ehrenwerthe Danner aus ber Ctabt beeibigen vor bem Bifchof, bamit fie bie Bahrheit ihrem Gewiffen gemäß an ben Zag brachten. Streitiafeiten über Schulbangelegenheiten follten nach ber funfgehnten Conftitution in jedem Falle vor bem foniglichen Gerichtehof entichieben werben. Die vierzehnte enblich bestimmte, bag bie Rirche bie beweglichen Buter berjenigen (Beiftlichen), welche von ber Acht ber Ronige getroffen maren, ben foniglichen Gerichten gegenüber nicht gurudhalten follte, weil fie Gigenthum bes Ronias maren.

Wie biese zweite Gruppe von Bestimmungen die eigenthumlichen Privilegien gerschet, durch welche ber gestliche Stand von
ber sonst allgemein geltmen Gerschiedsorbung erimit war: so
hat die britte eben ausschilestlich ben Zwed, diese dussulissen, ign
gleich ben andern Ständen in die gesellschaftlichen Arreise bes
Staates aufzunchmen. So such die gestulschaftlichen Arreise bes
Staates aufzunchmen. So such die achte Constitution ben in
sich abgeschlossenen Bertehr innerhals bes hierarchischen Berbaubes, namentlich die Berbindung mit bem Römischen Stuße au
burchbrechen. Appellationen solfen von bem Mönischen Cruße zu
burchbrechen Moppellationen solfen von dem Archibiaconus an ben
Bischof, von bem Bischof an den Crybischof, und wenn biefer es
an sich fehsen läßt in Bezug auf die Ausätung bes Rechtes, an
en König kommen; ohne bessen Erlaubniß sollen sie nicht weiter
gesen. Durch dieses Berbot warb der eigentliche Lebenderen ber

<sup>&#</sup>x27;) Laici non debent accusari nisi, per certos et legales accusatores et testes (- Du Cange s. v. 1) Legalis in jure Anglicano dicitur, qui stare juri idoneus est, cui opponitur exlex 2) qui legem servat et fidem) in praesentia Ediscopi etc.

Hierarchie gerichniten, wie durch den Inhalt der awbiften Confitution der Boden gerstort, aus dem sie ihre Rahrung gog. Diefer Boden nämlich, der ihre Selchsftänbigfeit sicherte, war der eigenthümliche Grundbesiß, die der Geistlichseit zugestandenen Einfünste. Diese wurden beschänkt durch die zwölfte Constitution,
velche sessigen, wenn ein Erzbisthum, ein Bisthum oder eine
Abbet, oder ein Primat auf föniglichem Grundbessig vacant sei, so
follten dem Könige in diese Jeit alle detressenden Einfanste zufließen. Und wenn man diese erledigten Sellen won neuem besehen wolle, so gebühr bem Könige das Recht, Perspan worzufchlagen: die Wahl musse in des Königs Kapelle mit seiner Zufimmung vollzogen werden. Nach der sechgeschnten sollten nur mit ausbrücklicher Erlaubniß des Königs Söhne von Bauern sich in den gestlichen Stand aussehnen lässen dien duren.

Diese Constitutionen, trot der Mannichsaltigkeit ihres Inhalts von der Einheit der Zendeng gehalten, stehen dieser gemäß mit der Idee des Kapstithums, wie es sich bereits in Deutschland zum Theil geschichtliches Leben zu geben verstach; im Widerspruche. So hatte die Hierargie nur für dieses die Keden zu und den der Kraft, mit der äusgerschen zu lämpsen, wenn sie mit aller Kraft, mit der äusgerschen zu klampsen, wenn sie mit aller Kraft, mit der äusgerschen konftrengung der Anrefennung dieser Kritiks sich wiederigte. Das Recht der Investitut war wieder nicht nur getheilt, sondern ganz allein dem Könige zuerkannt; der Hubbigungsech der Geistlichen auf einen unbedingten Geborsam gegen den Krösig gestellt; Appellationen an den Kapst waren nur beschanter Weise gestactet: der ganze gesistliche Stand war von allen den Kunsten heradgebrückt, welche disher siene eigenschümliche Bevorzugung gesichert; die Kraft bes hierardssichen Verdandes war gebrochen.

So war es benn unmöglich, daß ber, welcher in dieser hierarchischen Gestimmun noch wurzelte, der in der similichen Erscheinung der Kirch beren Bahrheit fah, jene Bestimmungen anersemen sonnte, wollte er nicht bie eigene Überzeugung verleugnen. Eine sirchliche Berfassung auf Grund des mittelatterlichen Ratholicismus, aber nach ben Conftitutionen von Clarenbon ermäßigt, mare ein völlig haltungelofes Guftem ober vielmehr ein gewaltsamer Busammenschluß fich wiberftrebenber Bruchtheile verschiebener firchlicher Grundformen geworben. Diefe unflare Difchung anguerfennen, bagu fonnte nicht bie Gelbffanbigfeit bes firchlichen Urtheile, Die aus eigenthumlicher Uberzeugung entfprungene Erfenninig, fonbern eine aller firchlichen Tenbeng frembe Abficht und Rudficht veranlaffen. Um wirflichen Bufammenbang berguftellen, mußte entweber bas gange Gpftem ber Berfaffung von ber hierarchischen Farbung gereinigt werben, - und biefe Reinigung war nur möglich burch bie gereinigte firchliche Unfchauung felbit ober es mußte in alter Beife erhalten bleiben; bie Farben alle aufgefrifcht, nicht einzeln abgeftreift werben. Dies fonnte nur von benen gefchehen, welche, bamit ihnen befto leichter felbftfüchtige Bunfche erfüllt murben, einen gang außerlichen Bertrag mit bem Ctaate ju fchließen fich bemubten. Wir haben ichon bemertt, bag eben biefe Befinnung Die englische Beiftlichfeit erfullte: in bem Berfprechen, welches fie bereits gegeben, jene Conftitutionen annehmen ju wollen, hatte fie gang rudhaltelos fich ausgebrüdt.

Co fonnte man faum zweifeln, baf König heinrichs Plan in Betreff bes Umfturges ber firchlichen Berfassung in seinem Reiche gelungen war, weun es gludte, auch den Brimas von England zu tauichen.

Und biefer felbst hatte ja fein priesterliches Wort gegeben, bag er ohne alle Claufel die in ben Constitutionen zu bestimmenben Rechte anerkennen werbe.

Um fo forglofer und zuversichtlicher legte Beinrich am folgenben Tage biefelben ben von neuem Berfammelten vor.

Erft feht, nachbem bie früher nur im Allgemeinen angebeuteten Forderungen von bem Könige flar und bestimmt ausgeprochen waren, fonnte über deren Bedeutung für das Berhälmis von Staat und Kirche gerutifellt werden.

Thomas Becket vollzog biefes Urtheil richtig genug sogleich in bem Moment, wo bie Constitutionen ihm bekaunt wurden.

Aber er war eben jenes geleifteten Berfprechens wegen nicht im Stanbe, in gewohnter unbefangener Beife aufzutreten. Gewiß wohl entitand ichon bamale in ihm ein Rampf ber Pflichtgefühle, aber verwirrt, wie er war, vermochte er ihn nicht fogleich ju lofen.

Ale ber Konig nach Borlegung ber Conftitutionen von ber versammelten Beiftlichfeit verlangte, an Gibes Statt fie ju unterfiegeln, jene fich bagu bereit erflarten: hatte Thomas Bedet allein fo viel Befinnung, fich ju weigern, biefer Erffarung beigupflichten. Er erbat fich Bebenfgeit, ben Inhalt ber Conftitutionen gut prufen'). Bu biefem 3wede fprach er ben Bunfch aus, eine Abichrift gu befigen. Dan reichte ibm eine folche, eine anbere bem Ergbischof von Dorf, eine britte warb in bas fonigliche Urchip niebergelegt.

Gewiß wohl in ruhigerer Stimmung las barauf Thomas Bedet bie Bestimmungen, bie anerfennen ju wollen er verfprochen batte. - bie ju unterschreiben, ju unterflegeln er gufgeforbert marb. Mit Schreden fah er jest bie Bugeftanbniffe, ju benen er fich anheischig gemacht hatte; er erfannte, wie es fich bei beren Anerfennung ober Bermerfung um bas geschichtliche Gein ober Richtsein ber Sierarchie handelte; wie fein Leben feinen Bufammenhang, feine Bebeutung mehr habe, wie es von einem innern Biberforuch burchschnitten fei, wenn er Conftitutionen unterschreibe. melde gerabe bas Breis geben, wofur er bisber mit ungebeugtem Muthe gefampft batte. Gein Thun mußte ihm ohne Ginbeit bes 3medes, fein Streben ohne innere Bahrheit erscheinen: alle Birfungen und alle Folgen, welche es haben fonnte, hatte er fich felbit gerftort, wenn er ausführte, mas er verfprochen.

Aber bas Entgegengefeste mar nur moglich burch ben offenbaren Bruch biefes Berfprechens. Benigftens einer Geite nach mußte bie Confequeng geopfert werben, um fie auf ber anbern au erhalten. 3m Bufammenhange feines Lebens, im Bewußtfein

<sup>1)</sup> Go bie Vita quadripartit. p. 40. Bergl. bie Rritif einzelner Begebenbeiten.

bes eigentlichen Gehaltes feines Strebens tonnte es ihm inbeffen nicht lange zweifelhaft fein, wie er burch bie Bertegung ber einen schuldigen Rudficht ber andern fich treu zu erhalten habe. Er entschieb fich balb dafür, die Conftitutionen nicht zu unterfiegeln.

Daß er bort ju Clarenbon versprocen, fie anerkennen zu wollen, erfchien ihm balb felbst als ber Moment ftrasbarre Schwäche, als sein Fall. Er sählte bas Bedürfniß blefen zu sichnen, durch felbsnauferlegte Strafe bie Schuld abzubüßen. Indem jenes fein Bersprechen ihm als Berrait ber Freiheit ber Kirche erschien, erfläter er sich selbst seines Munte für umwürbig, — entigate seinen priesterlichen Functionen 1), sastete, betete, sandte zur Beruhigung seines Gewissens einen Boten an Papft Alexander, ihm seine Schuld zu beidiern.

Andessen war König Seinrich II., als er eben auf dem Puntte war, seine ehrgeizigen Plane gelugen zu seizen, die Frucht seiner Anstrengungen, den Woment des Sieges seinem wollen Gehalte nach zu geniesen, plöglich durch des Erzbischofs Widerruf in all' diesen hochstiegenden Soffmungen getäusist. Sin furchtbar gewalte lamer Umschwung der Stimmung mußte sein Gemüth in dessen innerster Teise ergressen.

Aber während Thomas Bedet in reuiger Gefinnung Troft juden fonnte bei bem höchften Fitzlen ber Kirche; während er gerade burch den Bruch jenes Bersprechens die Consequens seiner hierarchischen Richtung wiebergewann: war König Heinrich bagegen aus dem Jusammenhange seiner politischen Bestrebungen

¹) Roger de Hoveden bti Savil p. 282. Et quia ipse hoc inconsulto fecerat ipse as ipsum suspendia a celebratione divisi officii ab illa hora usque dum ipse vel nuntius cips locutus fuisset cum Domino papa. Chronic. Gervasii p. 1386. Gravem sibi promissionis poenitentiam instituens, dicbus fere Xl. ab altaris officio se subtraxit, donee a Domino papa Alexandro, qui Senonis morabstur, absolveretur. Alexandri Ep. ad Thoman. 37 Th. Epp. p. 40: — quod occasione cuigadam excessus a Missarum proposueris celebratione cessare et a consecratione sanguinis et corporis Domini abstinee.

mit Einem Male wieber herausgeriffen; die mit allen Mitteln wettlicher Alugheit gemachten Entwürfe waren burch die Jurudnahme bes priesterlichen Wortes von Seiten bes Ergbischofs für ben Angenblid vereitelt.

Der furchtbarfte Jorn, die gange Gluth bes haffes erfullte ben König in benfelben Momenten, in benen Thomas Bedet burch bie hattefte Bugung die erfehnte Ruhe seinem Gemuthe wieber gewinnen wollte.

Roch von einer andern Seite follte ihm biefe balb wieber au Theil werben.

Rapft Alerander hatte bald, nachdem er von Thomas Bedet bas Befenntniß seiner Schuld, von ben Borgangen auf der Berfammlung gu Clarendon wenigstens im Allgemeinen Kunde erhaleten, einen freundlich tröstenden Brief an seinen Getreuen gerichtet!).

Der Unfang bes Briefce fuupft fogleich an bie Rachricht an, welche ber Bapft uber bie freiwillige Bergichtleiftung bes Erzbischofe auf Die Ausübung firchlicher Functionen empfangen. Bon bem Anftog, ben bies erregen werbe, wenbet fich Mleranber fofort gur Darlegung ber Rudfichten, welche gu feiner Berubis gung wirfen fonnten. Er beutet an, wie verfchieben bie Schulb fei, wenn Giner aus Abficht und in fubler Berechnung ober wenn er aus Unfenntniß, von ber Roth bee Mugenblide gebrangt, fehle. Dies werbe felbft burch Beugniffe ber beiligen Schrift bewiesen. Der Berr, - bemerft Aleranber, von einer fast protestantischen Unfchanung burchbrungen, - ber Berr fieht nicht auf bie That, fonbern auf bie Abficht und ben Billen bes Thatere. Daber forbert er ben Thomas auf, fein Berg einem Briefter gu öffnen, bem er Bertrauen fchenfen fonnte, ibm ju beichten und bann gewiß ju fein, bag ber Berr ber Rirche in gnabigem Erbarmen feine Gunbe ibm vergeiben werbe. - Er felbft fpricht ihn, im Bertrauen auf ber Apoftel Paulus und Betrus Berbienft, bon aller Schuld frei und befiehlt ihm fraft feines apoftolifchen Bor-



<sup>1)</sup> Thomae Epp. p. 40.

tes, fernerhin bie Function ber firchlichen Deffen nicht aufgu-

Balb darauf aber, nachdem der Erzbifchof auf biefe Weife wer ben heitigen Stuhle Bergeihung erlangt, mit der größten Theilnahme von bessen manigem Inhader angesprechen und getröstet war, legte König Heinrich auch seinerseits die vielbesprochen wersucht enne Constitutionen demselben vor. Diefer von beiden Seiten wersucht Anschluß an St. Peters Sinht, der Constitut er Intersechen, Abonad Bedets eben so entschieden als ausharrende Standhaftigteit, des Königs an neuen Planen son unerschöder Politik erzeugen eine sehr verwischte Reihe von Begebenheiten, deren Darstellung unser brittes Buch verstücken wird.

# Drittes Ravitel.

Seit bem Jahre 1162, wo Papft Alerander feine Staaten verlassen, die er gegen bie von allen Seiten andringemben Kaifer lichen nicht mehr zu ichühen vermochte, war Kaifer Briedrichs Gertichot in Italien immer fpersicher, gewaltiger, glangender geworden. Er hatte ja') das flotje Maitand nicht nur gedemütigit, sondern vernichtet eint die Gertschein der Lewberteit, lag bie Stadt wuffte und teer. Gine ungeheure verworrene Steinmasse bezeichnete die Stelle, wo es einst fo herrlich geblüht hatte. In vier elenden Fleden lebten gerftreut, ohne jene Genüffe eines freudenreichen Daseins, die an Pracht und Glang gewöhnten Bewohner.

Daneben scheint es bem Raiser gelungen zu sein, wenigstens in Italien Papit Bictor zur überwiegenden Amerfennung zu beimgen. Für ben Augenblict war seine Herrschaft zu übermächtig, 
ber Iwang, ben er amvandte, zu rücksichtstoß, als daß einen träftigen Widerstand mit Ersolg zu leisten man hätte wagen können. Bischof Jussus von Kränesse, Alleranders Stattshalter, hatte
Muhe, die kleine streng hierarchische Partei in Rom sortwährend
Musammenzuschließen, die Erinnerung an den Entstohenen zu erhalten.

Friedrich wollte burch jene Erhebung und Beschirmung Bictore, ber ihn ja in feiner faiserlichen Burbe anerfannte, ben Schein

<sup>1)</sup> G. oben G. 259.

gewinnen, als lebe er im Frieden mit ber Kirche. Alexander galt ja ihm und feinem Gegenpapft als Reger, als Abtrunniger, Bictor als bas Centrum ber Kirche.

Diefe Anschauung mar auch eine nothwendige, wenn bas Grunddogma bes Ratholicismus von ber Ginheit ber fichtbaren Rirche gewahrt werben follte. Die Unerfennung eines firchlichen Schiomas ale einer bleibenben Erscheinung, ber wirfliche 3meifel an ber Entscheidung fur bie eine ober andere Bestalt ber Sierarchie, bas Befenntniß, Die Ginheit fei wirflich gerriffen, wurde ben gangen Rreis bogmatischer Borftellungen, in welchem bas Mittelalter fich bewegte, gerfprengt, - jene finnliche Birtlichfeit ber Rirche felbft im innerften Grunbe angetaftet haben. Es fonnte ein entstandenes Schisma nicht ale bleibend, nicht ale eine gleichgultige Differeng ber firchlichen Drbnung angefehen werben; burch biefe Unschauung wurde bas Princip bes mittelalterlichen Ratholicismus felbit pernichtet fein. Denn bie wirfliche fichtbare Rirche mare ja bann von jener gottlichen Infpiration verlaffen, in beren Anerfennung bie eigenthumliche Beftalt bes gangen Spfteme murgelt.

ś

Ġ.

Ú

Œ

.

: 65

n 9

t M

the

**a**1

EtE

Rur als augenblidliche Schwantungen baber, als Irrungen in bem Urtheile einzelner Personen ober Arcise von Gläubigen, in bem Urtheile einzelner Bersonen ober Arcise von Gläubigen, inter der Bersonen eine Spaltungen angeschen werben. Um so mehr mußte man auch in biesem Falle von beiben Seiten bahin streben, burch Unterbrudung ber gegnerischen Partei ober eine gemeinsame Bereiniaung beiter bie Ruse berauftellen.

Benveise bieses Strebens hatte bisher Raifer Briedrich gegeben, bergleichen Bersuche in vericiebener Weise nicht ohne Anftrengung genug gemacht, — ale in ber Geschichte ber Sierarchie ein Bendepunft für ihn eintrat, für ihn selbst besonber bebentlicher Ratur.

Derjenige namlich, ben, als rechtmäßig erwählten, von bem Concile ju Pavia anerfannten Inhaber von St. Peters Sig, Kaifer Briedrich nur beschüpen zu wollen bekannte, — ohne ben

Schein irgend welcher Cinwirfung auf feine Erhebung, Papft Bictor IV, ftarb am 20. April bes Jahres 1164 ju Lucca')!

Die Berichte über biefen seinen Tob, von benen bie bei weis tem wichtigsten von Mannern ber ihm seinblichen Antei gefchrieben, find in bemsessen Grade, wie bie über feine Wahl, von leivenschaftlicher Gehässigigfeit gefarbt. Wie sein schweller Tod überhaupt als eine Schifdung bes himmels, als ein Erweis göttlicher Etrasgerechtigkeit angesehen wird: so insbesonbere bie Umftande, unter welchen er ihn tras.

Mis enifchieben unbiftorisch abstreisen tonnen wir auf Grund und nach Analogie afinlicher Erzählungen über bas Ende von Kaisern ersobener Gegenpapite bas, was offenbar aus Barteihaffe entiprungen. Wenn ein staterer Geschichtschreiber bes vierzesenten Jahrhunderts) alle drei Gegenpapite Alexanders eines gewaltsamen Todes sterben läste: so wird man sogleich bei Berüdsichtigung der firechlichen Stimmung des Berüchterstatters eine Kietion zu vermuthen berechtigt sein.

Diefe Bermuthung wird auch nicht geandert burch ben bem

<sup>1)</sup> G. ben Gefanbifchaftebericht bee Runtius Thomas Bedete: Thomae Cant, Epp. ep. VII. p. 15. Noverit vestra paternitas Octavianum Schismaticum, quem sibi in caput erexerant et Schismaticis Principem Belial quarta feria post octavas Paschae (cf. Pagi Crit. ad B. Il. 612) obiisse in Urbe Luccensi et scpultum esse in monasterio extra civitatem. Cum enim Canonici majoris ecclesiae et Regulares Canonici Sancti Fridani el sepulturam negassent, praeeligentes a suis migrare sedibus, quam admittere corpus schismatici, quem credunt in inferno esse sepultum, a satellitibus imperatoris et familia propria ad miseros monachos cadaver illud perlatum est. Capella vero ipsius et quidquid aliud habebat et equi, quoniam aliud non habebat, qui urgente inopia non nisi ex rapto vixerat a multo tempore, ad imperatorem perducti sunt. - Octavianus autem quindecini diebus autequam moreretur, freneticus effectus est continue et in tantam versus insaniam ut nec Dei nec sui memor esset. Bergl, Vita II. p. 455b, Eodem tempore infelicis memoriae Octavianus Haeresiarcha infirmatus est apud Luccam, ubi circa festum paschale impoenitens et excommunicatus de hoc mundo migravit ad inferos, licet a quibusdam dictum fuerit, quod sacerdotem catholicum vocaverit, qui prohibitus a schismaticis ad eum iutrare non potuerit.

<sup>2)</sup> Ptol. Luc. Hist, Eccl. XIX. 36,

Grabe ber Gehässigseit nach faum mitbern, deutlich genug die Farbe der Partei zeigenden Gesanbischafte. Bericht'), den wir unten angezogen. Bapst Bictor — wird und bort erzählt — starb im Wahnstein, in welchen er vierzehn Lage vor seinem Tode verfallen, in kneta und ward an 22. April begraden in einem Aldestein in kneta und ward an 22. April begraden in einem Aldestein der habe der Etadt. Denn die Kannoniter der Kathebralfriche, wie die regulären Kanoniter zu St. Fridan verweigerten ihm das Begräbnis: sie wollten lieder St. Fridan, ihren Sis verlassen, als die Leiche eines Keherd, der der hohr ihr von des Kaisers und seinen Detenreschaft in jenes Mosser getragen. Was er an Cigenthum hinterließ, duftig, wie es war, — in seine bedrängten Lage hatte er, wie das entstellende Gerücht ging, vom Naube gelebt, — soll deskalle der kaiser gedracht worden sein.

Dagegen von ber faiferlichen Jantel wird ihrer gangen Stimmung gemäß Bictor IV. gerühmt, seine Wunderfraft gepriesen?, und auch in einem andern ihm sonst seinesweged günftigen Bericht weuigstend, seines einehrenden Leichenbegangnissen nicht erwähmt; dagegen ergahtt, die Cardinale und bie andern Geistlichen seiner Berietlicheit wohl mit angemessener Friertlicheit bestattet?). — Kaum ist es möglich, ider Wictor selbst ein begründered Urtheit abzugeden: die Beriedte sind meist zu sehr ergengnisse bes Parteimteressen. Indepen möchen wir ohne Gesahr zu tren, bedeutende gestige Kraft, wie Selbständigfeit der fürdsichen Uberzeugung ihm abzusprochen und berechtigt glunder abendern ficht er derfüchtigen Uberzeugung ihm abzusprochen und berechtigt glunder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vita II. p. 456b.: Imperator vero, ubi de morte Octaviani certitudinem habuit, non mediocriter moestus et tristis effectus est, sed ne in malo proposito superari videretur et vinci, tantae iniquitati, Dei timore postposito, absque dilatione immediate consensit etc.

<sup>2)</sup> Ottonis Morenae Hist. Muratori VI. 1124: Dominus vero Papa Victor die Lunae quae fuit ..... (Ex edito ab Osio: die Lunae primo mensis Aprilis) dies mensis Aprilis in civitate Lucae fati munus impleverat, pro eujus sanctis meritis dicitur Deum multa miracula ibi fecisse,

<sup>3)</sup> Vita II. p. 455b.

nach bem Genuß der Herrichaft erfüllt gewesen zu sein. Daß blese Erlebe in ihm wirften, zeigt sich unversennbar in seinem geschichtlichen Leben; daß sonst löbliche Eigenschasten ihn auszeichneten, kann eben so wenig geleganet als bewiesen werben.

Diefer Tobesfall verfette ben Raifer in eine bebenfliche Lage, in ein ichwieriges Berhaltnif jur hierarchie.

Bapft Bietor war von ihm anerkannt unter bem Borwante war bas Unterfi iber Pietranber ichner rechmäßigen Erhebung auf ben heitigen Stuhl. Damit war bas Unterfiel icher Uteranber ichon gefauft, bas burch ben Tob jenes nicht geanbert werden fonnte. Die Confequenz ber Unsicht, ber lichflichen Frömmigfeit erforberte baher bie Wahl eines nuch Bapfte, also Rudifichtelofigfeit gegen das fortbauernte Schiema, wenn Alexander sich ebenfalls behauptete. Diefer Schuß, einsach, wie er war, konnte auch bem Kaifer nicht zweiftlich siehn wollte er allein im Anterfie frießlicher iberzugung, zugeleich zur Befriedigung feines innersten Ferzenbranges handeln. Wie jede weitere Bortfegung ber Opposition gegen seinen Keind Merande inier Andzhugt nur wohlschun konnte, do war bagegen jede Annahreung an biefen, jeder Berfuch der Herfellung eines freundlichen Berhalmisses nicht möglich ohne Ubung der Sethsberrleugnung.

Und boch war es nur eine That scharsfichtiger Bolitif, wenn er jeht sofort Alexander geradeau als Papst anerkannte. Se sonnte ihm nicht entgeben, nicht ungewiß sein, daß Alexander seiner gestitigen Übertegenheit, seiner außerordentlichen Willenstraft nach auch fernerhin sich in einer Setslung behaupten werde, welche ihm überbes noch bedeutende Berbindungen, Kürstenmacht und die Juneigung, bie fromme Unfhänglichfeit der Bölfer mit großer Wahrschinlichfeit scherten. Rach ben bisherigen Proben unbeugsiemen Mulfes, jener größertigen Willschie ic gegechen, fonnte in dem Kaifer faum die Hoffnung entstehn, daß er ihn durch eine neue Gegenwahlerbrücken werde. Die Bendigung des firehlichen Schismas der, welches bisher die Gemitter verwirt, dem Kaifer manchen Seind verwerk, seine Forschaft aus aus vielen Puntlen beschändt hatte,

fo bald als möglich zu erwirfen, war ebenfalls eine Rudficht, bie er bei Fassung feines Entschlusses zu nehmen hatte.

In der That lag die Entscheidung über Aushören oder Fortdauer dieses Schlömas in Friedrichs Hand. Wie er der Einzige gewesen, dem Bictor IV. seine Erhebung, die Cardinale seiner Partei ihren Muth verdantien: so war auch sernerhin jede That, jeder Plan in Bezug auf diese gegnersiche Bewegung abhängig von seinem Willen.

Konute er sich so weit bezwingen, mit einem Teind, ber seinen sürstlichen Stolz auss bitterste gekränft, durch seine völlige Unabhängigkeit von jeder Berpslichtung seine Selbsanigkeit ihm gegenüber bewahrt hatte; der feine Holbseiten, feine Jugeständnisse, seine Bermittelungen, sondern entschieden Anertennung seines hierarchischen Baltens verlangte; — sich zu verföhren — ohne hierarchischen Großen Gregen, so war die Ruhe, die Einheit gesichert; so waren viele bisher seinheite Gewalten ihm gedeugt, mit ihm verdündel, — zur huldigung gezwungen; so war der von manchen Seiten durch einen firchlichen Hanatismus erstante von manchen Seiten durch einen firchlichen Hanatismus erstante zum Theil beruhigt und bestänstigt.

Kaifer Friedrich schwanfte wirflich'). Es verbreiteten sich werschiedene Gerüchte über seine Ensischeung. Her behauptet man, er werbe an die Stelle des Rapstes Bietor einen andern erwählen und erheben; dort, er werde Alexander anerkennen. Zugleich horte man von aufrührerischen Bewegungen in Italien, von dem in alter Schrossielische erhebenden Troh der Lombardei'), von dem beabschiftigten Ablad der ihm am treuesten ergebenen

<sup>1)</sup> S. bie eben angeführte Epist. — sed quid facturus sit, adhuc incertum est. Alii autem dicunt, quod alium velit eis substituere. Alii quod ad Catholicam redibit unitatem,

<sup>9) (</sup>Stent. Praetere urbes Italiae minus solito promptae aunt in obsequiore quia adeo, quod l'apiennes et Oremonenses, per quos Italiam dommit et contirvit, ei in facient resistant demunciaverinque ei, quod ab co recedent omnino, nisi deponat tyrannidem et civiles indust mores, ut liberi esse possini, sicut in dichus alforum Imperatore.

Stabte, Pavia und Eremona. Ja von zwei verschiedenen Seiten lief an bem papstichen Hose zu Sens und an dem des Königs Ludwig die Nachricht ein, der Kaiser leibe am Bieber, die Kaiserin sei zu früh niedergesommen!).

Diese Radyrichten wirsten in Frantreich auserorbentlich auf bie firchsiche. Scitumung. 3. Iwar war viese bem Papsste Alexander wohlgeneigt; die gestunungsvolle Berehrung war seit seinem Ausentlagen in Frantreich eber gestügen als gestunken. Aber dem voch sühlte man sich gedruckt oder wenigstens beschändt durch die Austericht der Gehus, den der erste fäust der Schriftenheit dem Gegenpapste angebeihen lies, wirste wielleicht in soweit aus die Gemuliker ein, als man sich in der löberzeugung von der rechtmäßigen Ersebung Alexanders nicht sicher fühlte. Gen dies Gefühl der Sicherheit mochte die Herzen durchbringen, als jene Gerüchte sich verbreiteten, welche den bedenstlichen Justand bes einzigen Beschüßers des Gegenpapstes betrassen.

Dagegen vernahm Papft Alexander die Kunde von dem Tode seines Keindes weder mit Schadenfrende, noch mit Gleichgültigfeit. Biellmehr Thränen inniger Rührung soll er vergoffen haden. Den Cardinäsen, welche über den Untergang des verhapten Gegners inbesten, verwies er diese bart<sup>23</sup>).

Inbessen wendete sich ber Kaiser von jener schwankenben Stimmung wieder allmählig jur Anischiedenspeit jurud. Ginen Klugenblick sonnte es ihm wunschenburert scheinen, der politischen Rückliche alle andern ju opfern, durch eine einfache Berzichtleistung auf feinen bicher verfolgten Plan eine ganze Reihe von Gegenaus feinen bicher verfolgten Plan eine ganze Reihe von Gegenaus

<sup>3)</sup> Chenh. Audierat quidem Dominus Papa de morte Octaviani a fidis et veris relatoribus et velut alter David Persecutorem suum deflevit extinctum et Cardinales de morte illius exultantes durius increpavit,



<sup>1)</sup> Crent. Dicitur itaque et non modo Domino Papae ab Italis, sed et Regi Francorum a Gallio de partibus Apuliae redeuntibus, quod Imperator quintana laborabat, et Imperatrix in puerperio fecit abortum.

<sup>2) (</sup>Spent. Unde factum est, ut tota Gallia ad obsequium Domini Papae devotius conversa sit et Ecclesiam Romanam ad minas hominum minus moveri oporteat

bewegungen, welche mit größter Bahricheinlichfeit bie Bufuuft barg, im Reime ju erbruden. Allein Friedriche Geele marb von andern Rraften bewegt, als von Bunichen perfonlicher Gicherbeit und Rube. Bebentfamere, umfaffenbere Tenbengen beberrichten ihn. Die Berftellung ber Bobeit und bes Glanges ber alten Raiferherrichaft, Die Bertrummerung all' ber Dachte, welche biefen Cowung feines Berrichertglente nieberhalten fonnten, Die Befchrantung ber Sierarchie, jener Feindin alles weltlichen Furftenthume, - Dies mar es, mas er erftrebte, burchbrungen von bem Gefühle ber Rraft und ritterlichen Chraeizes. Und in ber That mare eine große, bedeutfame Tenbeng feines weltgeschichtlichen Lebens von ihm aufgegeben, Die Großartigfeit ber Begenfage jenes Beitaltere mare une verfummert, bas außerorbentliche Schanfpiel ber fich befampfenben Parteien gar febr vereinfacht, Die Unrube firchlicher Bewegungen gebampft, hatte Friedrich ichon bamale Alexander anerfannt, ben gangen Drang machtig erregter Befühlemaffen einer nuchternen politischen Reflerion untergeordnet.

Der jufallige Tob bes von ibm erhobenen Bapftes fonnte und follte ben von ihm mit Entichiebenheit gefaßten Blan, eine antihierarchische Opposition ju erhalten, nicht vereiteln. Die Bartei, beren Sanpt Jener bieber gemefen, wie bie Stimmung, Die fie beherricht, bestimmt, mar geblieben.

Des Raifere bochftrebenbe Tenbengen und bie Intereffen jener Partei verflochten fich; biefe fürchtete im Fall einer Bereis . nigung von verfchiedenen Seiten fur Die Erfullung ihrer ehrfuch. tigen Bunfche. Bener ftraubte fich bas fo lange jurudgebrangte Übergewicht ber Rirche mit Ginem Male anzuerfennen.

So ward benn Friedriche Entscheidung beschleunigt. Gie lautete babin; einen neuen Bapft an bie Stelle Bictore gu mablen. Bielmehr mit Gewißheit ale mit Bahricheinlichfeit haben wir porauszuseben, bag jene Entscheidung biefer Bahl vorangegangen, biefe ohne bes Raifere Billen nicht gewagt ift. 1)

<sup>1)</sup> Die Grgahlung in Vila II, p. 455 b lagt umgefehrt bie eigenmachtige Bahl ber Anerfennung von Geiten bes Raifers vorangeben, abnlich wie bei ber

Am 22. Upril, an bemfelben Tage, an welchem Bictor IV. begraben, warb blefe nene Wahl vollgogen. Das Gollegium, burch welches fig gefchob, war fehr flein. Bon jenn brei Carbinal-Bifchofen, welche auf Seiten ber faifertichen Partiel flanben, Papft Bictor erhoben hatten, war bereite Igmar von Tagentum geftorben.) So weren nur zwei ubrin, Iboduntes be

Auffaffung ber Thatfachen bei ber Wahlhandlung Bictore IV. Allein wie bie Bictorinifche Bartei ein Berfgeug Friedriche toar, fo fann gar nicht angenommen werben, fie habe einen fo bebeutungevollen neuen Schritt ohne beffen Ginwilligung gethan. Was in biefem Bufammenhange ber Begebenheiten ale Anerfennung ericeint, fann in Bahrheit nur eine nachträgliche, öffentliche gemefen fein. Die Vita erzählt: Tunc de quatuor falsis fratribus, qui ab ecclesiae unitate in animarum suarum perniciem recesserant, non remanserunt, nisi duo tantum modo fumigantia membra Joannes videlicet de sancto Martino et Guido Cremensis, qui se in luctu et mocrore nimis affligebant. Et quidem non modicum trepidantes, ubi non erat timor, diccbant ad invicem: Si elegerimus ad Alexandrum converti, forte non recipiet nos absque intolerabili opprobrio et confusione perpetua. Quodsi reciperet nos, post modum de nobis faceret illud idem, quod fecit Innocentius papa de cardinalibus illis qui contra cum cum Petro Leonis steterunt. Ouocirca desperantes ab ecclesin recipi, vocaverunt caeteros schismaticos clericos et laicos, tam de Italia quam de Alemannia, qui ad sepeliendum Octavianum ibidem convenerant. Omnes igitur in unum pariter congregati sicut obstinati et perfidi praedictum Guidonem Cremensem super se levaverunt scenndum idolum et ad ejus vestigia se incurvantes adoraverunt eum. Et statim ad Imperatorem tunc in Alemannia existentem festinanter miserunt, ut abominandum corum factum auctoritate imperiali con firmaret. Imperator vero - absque dilatione immediate consensit. Dagegen Trithem. Chronic, Hirsaugens, (cf. Pagi critica in Ann. Baronii II, p. 612) Convenientes hi, quos Cardinales creaverat, mandato Imperatoris XXII. die mensis Aprilis Guidonem Cremensem in Antipapam elegerunt, qui XXVII. die ejusdem mensis ab llenrico Leodiensium Episcopo consecrains fuit. - Ge fonnte bei unferer Annahme bee Ditwiffene und Ditwirfene bee Raifere bei ber Bahl Bafchalie III. fcwierig fein ju erflaren, wie Frieberich ben Carbinalen gu Encca fo rafch nach bem (am 20. April erfolgten) Tobe Bictor IV. feinen Billen habe ju erfennen geben tonnen, bag fcon am 22. April bie neue Babl gefcheben fonnte, Allein wenn boch, wie Bictor anvor eine Beitlang erfranft, außerbem ber Rangler Rennalb mit ben nos thigen Inftruftionen verfeben war, fo bleibt fur bie Ginholung ber faiferlichen Entideibung genügenbe Beit.

<sup>1)</sup> Vita II. p. 455b. Cujus detestandum obitum supradictus Imarus

Sancto Martino und Guibo von Crema, Die fomit ebensowohl Babler ale Bemablte maren.

Im Ernst konnten diese allein das Wahlgeschäft kaum volldringen. Sie sammelten daher einen Kreis der eigentlich nicht wahlschäftigen Gestlichkeit ihrer Aurei um sich Und diese erklarte sich einsteinung für den Gardinal Gut do von Erema (Pachadalis III.) wohl den bedeutenksen unter den Männern seiner Artel. Kreich dese Anglers Nannal, der ihrer Ministrum des kaiserlichen Annzlers Nannal, der beite fire unter Ministrum des kaiserlichen Annzlers Nannal, der fie sein wesentlichen Lunken gegen die siechen Verdung, wie sie sein eine Austrelle Preinfel wert. Roch mehr die Art der fieder Weise. Beise ward dem Verlagte der Verlage der Konten der Konten der ficher den Germälisten ertheilt von dem Bischof Heinen Verlage der fleherte man uf andere Kesse sie fieden für der konten der fleherte man uf andere Kesse sie krieding. Bald var Seura der Assistie Krieding. Bald var Seura der Assistie Krieding.

Tusculanus, unus ex principalibus ipsius consociis jamdiu praevenerat et apud Cluniacum pessimam mortem iucurrerat.

<sup>1)</sup> Acerb. Merenac llist. (Muratori VI, 1125) în locum ipsius dominus Guido Cremensis substituitur a Cardinalibus tune ibi existentibus et a Domino Raynaldo Archicanecilario se Episcopo Laudensi et aliis quibusdam episcopis in Apostolicae Sedis honorem sublimatus est. Mañ Schamte Sun Cadisbury, Thomac Cantanerae, Epp. p. 219 fértil tem Raynab bi mufile Edulb an bre Grébung Guibe's, an bre Gerthaure tos Édiféma's qui : Defectorat enim schisma, pacem fuerat Tyrannus vester Ecclesiae redditurus, nisi eum Colonicnisi etiam adhac adversus ecclesiam incitaert, ut pari voto non tans summi pontificis vitam, quam Petri dignitatem conentru extinguerae.

<sup>2)</sup> Guilelm, Nenbrig, Historia Lib, H. c. XVII. (ed. Tb. Hearne I. p. 161). Alexandro papa post Turonense concilium in Gallia commorante Octavianus qui et Victor est dictus extrema sorte devictus certaminis victoria caruli: et nominis, quod tamquam pro ominen a suis acceperat, fullav praesagium non implevit. Tunc Joannes de sancto Martino imperiali favore adjutus, Guidonem Cremensem collegam suum loco devicti Victoria institui, ne victi viderentur.

Seit biefem Moment gerath bas firchliche Schiema in neue, ernftere Berwidelungen. — Rachbem Raifer Friedrich fich einmal gegen bie Anerstennung Papit Aleranders entichieben, bleibt er biefer Entscheidung treu, bis nach einem langen, großartigen Rampfe die Stimmung in beiben großen Gegnern eine andere geworben, — sie sich verfosnen.

### 3ur

# Aritik einzelner Begebenheiten,

#### 1. Die Wahlhandlung.

Die Bahlhandlung ift ein Faftum, über welches bie Berichte, welche une bon ben am gunftigften geftellten Mugenzeugen übrig find, nicht rein und einig fein fonnen. Denn wie biefe Augengeugen zugleich Theilnehmer ber Begebenheiten maren, und eben wegen biefer Theilnahme eine Bartei vertraten, fo murben auch ihre Berichte burch biefe Barteinahme gefarbt; gerabe bie, melde bem gaftum am nachften ftanben, murben fo bie unguverläffigften Berichterftatter. Gin Beifpiel, wie bie finnliche Rabe, wie auch bie angeftrengtefte Aufmertfamfeit nicht binreicht um ein Raftum mahr und richtig aufzusaffen, wenn bie geiftige Dieposition fehlt, welcher jene nur ale Mittel bienen fonnen. Das perfonliche Intereffe brangt fich bier fo überwiegend in ben Borbergrund. bag bas reine gaftum nothwendig entftellt werben muß; ber objective hiftorifche Berlauf ift eben ohne alle Bebeutung fur bie gegenwartigen Mugenzeugen. Die Ausfagen biefer, fonft am bochften geachtet und am meiften gewerthet, finten in biefem Ralle auf bie zweite Stufe biftorifder Zeugniffe berab. Die primare Quelle fann nur annahernd burch Combination aus ber vorhanbenen fecundaren abgeleitet ober vielmehr biefe auf jene gurudgeleitet merben. Go fann baber auch unfere obige Darftellung bes Bergange bei ber Bahlhandlung, wie fie auf ber fogleich ju begrunbenben Rritif ber hiftorifden Beugniffe rubt, fo auch nur ben Werth einer Sppothefe haben.

Augenzeugen ber Wahlhandlung waren fowohl bie von ben Denter, Gefchichte Microndere III. Bb. 1.

beiden Narteien erwählten Rapfle, als die Cardinale, welche sie erwählen. Ben allen viesen sind ums Briefe und Berichte übrig. Milein je nachdem sie von mehr oder minder dadei Betheiligten herrihren, sind sie auch mehr oder minder durch die Leidenschafte lichkeit der Stimmung gefärdt. Die Auffassungen sind im Gangen so einseitig, die einzelnen Momente der Handlung sind so verschieden gestellt, Austassiungen und Jusipe siehen sich so entschieden einander gegenüber, daß wan dei Bergleichung biefer beiden Klassen von Berichten zweiselschaft werden tann, od sie in der That Darftellungen bestellten gaftums sind. Bon beiden Schien wird die Rechunsssissiste der eigenen Bash, das gewaltsame Berssahren Gegenwartel behauptet.

Beibe Pahfte rihmen fich burch bas Übergewicht ber Stimmen, burch bie Gunft bed Bolfes erhoben zu fein, beiber Anhanger fagen im Allgemeinen basseben eine bie in die Shronisen ber italientischen Stadte, je nachdem sie bie in die Shronisen ber italientischen Stadte, is nachdem sie Ansternaberie Moter wahrend bie Carbinalse Alteranderes, wie aus ben oben im Tert eingewebten Berichten erheltet, sich gang, sogar theilweise wörtlich ben Mittheltungen bes Pahfted antischließen, weichen bie ber Anhanger Bictore IV. sowohl von ben, woa beier stelle melbet, als auch untereinander ab.) Diese Differengen lassen sich untereinander ab.) Diese Differengen lassen sich untereinander ab. Diese Differengen lassen sich untereinander ab. Diese Differengen lassen sich wille führfeite, Bedfiffe en Garbinalse Bictor's mit bem ber Cano-

<sup>1)</sup> S. ben Inhalt biefer eingeliem Bericht und Ausselgen eben S. 150. Der Bübertpiruch unter finen filt mödungen fo enfennt, boh fichen ein Radveiteus (Do red. gast. Frieder. 1. Lib. II. c. XLIX.) in dem Gewirre der vertrigierten und Bestelle der Berichte fich inter ju höfen und des berichte fich nur zu höfen ungebe under Mitsfellung der bedreiftigen Ausgelichten. Peror in hoo negetio, fight er, lectorem admonitum esse cupimus, ut nom de nostro dicto veil estipat veritutem bujus rei meeistur, sed, quid treellus sit, quieve ut in dixerim, justius induceit arms, ex collatione omnium seriptoreum, quao undique meldoi discarrete, proprio disquirat judicio. Millet mas Radveituns in feiture gleit nach dem Berte überlaffen durfte, foll jest die Krifft und Cembination der Schulerte fielb leiften.

nici S. Petri und ben Husfagen ber fammtlichen Beugen auf bem Concil ju Pavia zeigt, bag bas Barteiintereffe, fofern es bie Maffe ergreift und fich fo erweitert, auch intenfiv gefteigert wird und biefer Steigerung, mas bie Auffaffung hiftorifcher Berhaltniffe und Thatfachen betrifft, Die Grabation bes Unbiftorifchen parallel geht. Much in Diefem Falle ift ber Bericht ber Mugenjeugen bes gangen Bergange, b. i. ber Carbinale ber bei Beitem einfachere, ja er übertrifft, obwohl in einigen Bunften gemiß birecte, abfichtliche Kalidung Statt finbet, bennoch in anbern, wie mir fcheint (und ich unten an einem einzelnen Salle zu beweifen fuchen werbe) felbft ben Bericht Alexander's an biftorifchem Gehalte. Bas aber jene Epistola ber Canonici St, Petri und jene ihre Rachrichten theils bestätigenbe, theils fie noch an Behäffigfeit überbietenbe Beugenausfagen betrifft, fo bilben fie, wenigftens nach meinem Dafürhalten eine fo vielgestaltige, jum Theil mit fich felbit uneinige, trabitionelle Daffe, bag bie Rritif nicht überall und burchweg bas Siftorifche und Unhiftorifche ju fonbern vermag. Da bie einzelnen Berichte bereits im Terte mitgetheilt finb, fo fann ich bie gablreichen Differengen bier ale befannt vorausfeben; nur meine eigene Darftellung ale bas faftifche Urtheil über ibr gegenseitiges Berhaltniß und über ihren hiftorischen Gehalt habe ich bier ju begrunden.

Semäß der oben bezeichneten Seldung der einzelnen Berichter zu ben Begebenfeiten, haben wir mit Recht vorausgefest, daß Intrichigfeiten, Gniffelungen, Fälichungen auf beiden Seiten Statt finden. Est fönnte daher nur die Aufgabe sein, den Senadpunst einer neutralen Mitte zwischen beiden Klassen der Dereichten zu gewinnen, wenn wir nämlich beiden gleich en Werth zuglichreiben berechtigt wären. Allein eine sorgfältige Bergleichung zeigt, wie wir anzedeutet, daß das Quantum des Unfisserischen weben ungleich vertheilt ist. Wenn ednämlich sum kritische Rorm sein muß, zunächs, nach dem aus dem gangen Leben und Wirfen, dem sittischen Charafter eines Parteiaussürers zu entnehmenden Urtheilt den Werth einer einzelnen Aussage beffelben zu bestimmen; sodann dem Einsachern, mit sich Juliammenstimmenden vor dem Compliciteten, Berrinaderen, mit sich Juliammenstimmenden vor dem Compliciteten, Berr

worrenen ben Borgug gut geben, enblich bie großere Glaubwurbigfeit auf ber Seite porauszuseben, auf welcher ber Bufammenhang ber Begebenheiten am beften motivirt wirb; fo muffen wir aus biefem breifachen Grunde auf Geiten Alexander's und feiner Bartei im Allgemeinen einen bobern Grab hiftorifcher Bahrbeit anerfennen, ale auf ber ihr entgegengefesten. Alexander's gange Saltung, fein Muth und bie hierarchifche Begeifterung, bie er überall in feinem Leben geigt, machen fchon eine gemiffe Entfchiebenheit und Aufrichtigfeit auch in biefer Sinficht mahricheinlich, und biefes gunftige Borurtheil wird unterftust burch ben Bericht ber ihm ergebenen Carbinale, welcher in feinem Bunfte bie Machinationen ber Gegenvartei in gehäffigen Uebertreibungen fchilbert. fonbern überall nur bestätigt, - unterftust aber auch burch ben Ginbrud, welchen bie in ben meiften Rallen abfichtlich entftellenbe, mit ber offenbarften Barteilichfeit gefchriebene Schilberung feines Berfahrens, wie fie Bictor's Unbanger gaben, auf ben Lefer macht. Diefes Borurtheil fann und foll inbeg bie Rritit nicht parteiifch gegen bie Berichte ber bem Alexander feinbliben Geite machen; es bestimmt fie nur von ben Mittheilungen Diefes Bapftes und feiner Carbinale auszugeben, und zu feben. inwiefern fich aus ihnen ber Berlauf ber Bablhanblung begreifen. bas Berfahren ber Gegenpartei erflaren laffe. Allein bier fogleich haben wir einen Bunft zu ermitteln, ben, weil er in bent porlaufig pon une begunftigten Berichten Aleranber's und feie ner Bartei fehlt, wir in benen ber Gegner ju finden hoffen burfen. Gegen wir namlich bie Mittheilungen jener ale burch = aus mahr voraus, fo fragt es fich, auf welche Beife benn bie Bartei Octavian's ihre Gegenwahl begrunben fonnte. Bapft Mlexander felbft in feinem Briefe an Bifchof Gerard von Bo-Ioana (Harduin. Acta Concilior. VI. 2. p. 1377) ergablt bie Bablbanblung fo, bag man nicht einmal bie Beranlaffung ber Dp. polition bes Octavian's begreift. Bollte man biefem Berichte allein Glauben ichenfen, fo murbe von feiner Seite, b. h. von ihm und ben Carbinalen feiner Bartei gar nichts geschehen fein, mas irgenbwie bem Gegner auch nur Borwand batte geben fonnen

eine Gegenwahl einzuleiten. Allein eine folche Bergulaffung muß vorhanden gewesen fein, weil fonft biefer Opposition jeder Schein ber Legitimitat gefehlt haben murbe, ber ihr gerabe fo wichtig war. Bei biefem fo wohlbegrundeten Argwohn gegen bie mahrhafte, b. h. vollftanbige Auffaffung bee Thatbeftanbes tritt fowohl ergangend ale motivirend ber Bericht ber Carbinale bee Gegenpapstes ein (Literae schismaticorum Cardinalium bei Baronius: Anal, Eccles, T. XIX, p. 136 ed. Mansi, entfebnt auf Radevicus: De rebus gestis Friderici, Lib. II. c. 52. Muratori: Script, Rer. Ital. VI. 829). Diefer enthalt gerabe bas Moment, mas eingefügt werben muß, um bas innere Getriebe bes hiftorifchen Berlaufe au begreifen. Ramlich biefer Bericht erwahut eines Bertrage, 1) ber por bem Beginn ber Bahlhanblung geschloffen fei, um ben 3wiefvalt ber Wahl moglichft zu vermeiben. Ramlich ber offenen gemeinschaftlichen Berathichlagung folle ein geheimes Abstimmen porbergeben. Ergabe fich auf Die Beife, bag Ginftimmigfeit ber Bahl nicht ju erwarten fei, fo folle wenigftene Beber fich anheischig machen, boch nur unter biefer Bebingung (bag er einftimmig gewählt werbe) bie Babl annehmen zu wollen. (Et si Deus dederit, quod concorditer possimus convenire, bene; sin autem nullus procedat sine communi consensu, et hoc observetur sine fraude et malo ingenio). Durch biefen Bertrag wollte man bem Schisma vorbeugen, - aber man machte baburch unter ben obwaltenben Berhaltniffen jebe Entfcheibung unmöglich; mare er gehalten, fo murbe es nie jur Bieberbefetung bes heiligen Stuhls getommen fein. Der Ber-

<sup>1)</sup> Die formel biefe Bretrage ift und volffährig auffensört ich Indevic. De reb. gestis. Frid. Lib. II. c. Lil. In nomine Domini Amen. Convenerunt Episcopi, Presbyteri, Diaconi, Cardinales Sanctae Romanae Ecclesiae et promiserunt sibi invicem in verbo verlatis, quod de election fetulor Pontificis tractabunt secondum consuctudiem tätus ecclesiae, sellicet quod segregenter aliquae Personae de eisdem fratribus, qui audiant voluntalem singulorum et diligenter inquirant et fielliter describant et si Deus desti quod concorditer possimus convenire, bene; sin autem, nullus procedat, uisii communi consensu et loc observetur sine fraude et malo invenic.

trag war baber schwersich aufrichtig gemeint; auch sehlte ja die neutrale Macht, welche ihn batte im Bollzug sehen können. Er mußte baher verlest werben; allein biese nuter ben bestehenden Berhältnissen norhwendige Berlegung ward von der Gegenpartei als Schuld angerechnet: sokald baher Alexander durch die Munahme bes ihm ausgedeungenen pahpslichen Mantels das gegebene Wort gebrochen, hiel der harter Octavians den Bertrag für aufgesoben, die Carbinale Alexanders für ausgeschieden ans dem Collegium, — und sie kounten hossen, auf diese Besteh der Legitimität für sich zu sehen, wenn sie ebenfalls zu einer Wahl schrift fich zu heben, wenn sie ebenfalls zu einer Wahl schrift frechten, und Bietor, welchen diese Wahl traf, sonnte sonit behausten, auf dem allein rechtmäßigen Weg zur Tätara gelangt zu sehn.

Coweit mare es une alfo vielleicht gelungen, ben mabrfcheinlichen Berlauf ber Bahlhandlung aus ber Bergleichung ber beiberfeitigen Berichte (Meranber's und Bictore nebft benen feiner Carbinale) gu erichließen und wir hatten, freilich burch Ginfugung eines febr mefentlichen Bunftes, ben Mleranber übergangen, Die Glaubmurbigfeit feiner Mittheilungen im Gangen gerettet, jebenfalls fein pofitiv falfches Datum in ihnen gefunben. Allein nun ftellen fich jener gangen Anfchauung, welche Meranber und feine Carbinale von ber Art und Beife feiner und Bictor's Erhebung geben, Die Berichte ber Unhanger Bictor's, feiner Cardinale, ber Canonici St, Petri, ber Beugen auf bem Concil ju Bavig entgegen, und wiberfprechen ihr, man mochte fagen, in jebem Bunfte. Diefer Biberfpruch felbft ift aber nicht conftant in Uebereinstimmung mit fich, nicht von einer energifchen Ginbeit beherricht, fondern er ift, wie ichon oben gefagt, ein getheilter. Es entfteht baber fur bie Rritif Die Aufgabe, Differengen, welche fich zwischen ben Berichten ber Parteiganger Bictor's finden, menigftens ben Sauptpunften nach einander gegenüber gu ftellen, (wo es nothig ift, mit Rudficht auf Die Briefe Alexander's und feiner Carbinale), um barnach bie Glaubwurbigfeit biefer gansen Rlaffe unferer Quellen au ermeffen. Diefer Mafiftab fann nur bie in ber allgemeinen Unschauung ber Berhaltniffe rubenbe Wahrscheinlichkeit fein; ber historische ober unhistorische Gehalt ber einzigenen Notig muß jum Theil psychologisch erschleiden, werben; und bies kaun theistweise wenigkens um so sicheren geschehen, da auch die Leiwenschaft in ihrer Auffassung des Hierischen ihr Gesen hat. Aber freitlich viele Einzelnscheiten stehen einander auch so direct gegenüber und fellen sich jo gleicheberechtigt neben einander, daß, wie schon oben bemerft, die Wiersprücke auch nicht einmal in soweit gelöset werden, als man die Beworzugung bes einen Berichts vor den andern berartinden konne.

1. Die Carbinale Bictor's fagen (bei Radevic, II. c. LII. Muratori VI, p. 829) nur, bag ber amifchen beiben Barteien gefchloffene Bertrag babin gelautet habe, bag man nur eine einftimmige Bahl anerfennen wolle. Die Epist, Canonicorum S. Petri (Radevic, H. c. LXVI.) hat noch ben Bufat, man habe bestimmt, falls bie Beifiger bes Carbingleollegii unter einander felbft nicht einig werben fonnten, fo folle es geftattet fein, einen Auswärtigen au wählen (Ouod si non possent, quaererent extraneum personam). Rame man auch auf biefe Weife nicht überein, fo folle man überhaupt fo lange von ber Wahl abfteben, bis man einen geeigneten Mann fanbe, bem alle ibre Stimmen geben fonnten, Ja fie gibt und ja Runde von einem ueuen Borfchlag, ben bie Carbinale Bictor's ihren Collegen gemacht, namlich ihnen bie Bahl ju überlaffen unter ber Bedingung, baß fie einen ber anbern Bartei treffen folle, ober auch umgefehrt. Diefe Beftimmungen indeß an fich wenig mahricheinlich, werben geradezu als unwahr erwiefen, ba fie in ber Bertrage Formel, welche wenigftene nach meinem Dafürhalten bie Cardinale Bictor's mit biplomatifcher Genauigfeit überliefert, fich nicht findet. Ueberhaupt mng es une ale Regel gelten in Bejug auf alles bas, mas in ben Sibungen bee Carbinalcollegii felbit vorgefallen, bem Berichte ber Carbinale Bictor's ben Borrang por allen übrigen ihrer Bartei einguräumen, und bies um fo unbebenflicher, wenn er fogar bas Ginfachere enthalt. Diefer Regel gemäß ift baber auch in

ben Text nur ber Inhalt jener, wie es mir scheint, ursprunglichen und achten Formel aufgenommen.

2. Die bie Entweichung Rolando's aus ber Mitte ber Carbinale in allen Berichten ber Bartei Bictor's in einem gang anbern Bufammenbange, gang anbere motivirt ericheint, ale bei Alexander und feinen Anhangern (Die gange Unichauung bes Bergange bei ber Babihandlung ift ja eine von ber ber Mlexanbriner verschiebene) : fo zeigt fich bie fich fteigernbe Behaffigfeit, bie Gereigtheit ber Stimmung ber Barteiganger Bictor's in ber Grabation, mit welcher bas Thatfachliche gefarbt wirb. Gerabe an biefem Bunfte bemabrt fich bas pfpchologifche Befet, bag ber Sag ber Bartei wachet, je mehr er gleichsam von bem Mittelpunfte berfelben in Die Beripherie bringt. Bahrend bie Carbinale Bictor's bie einfache Rachricht geben, nach bem Bruche jenes Bertrage von Seiten Rolando's hatten fie felbft Octavian erwahlt. und ibn, ebe jener mit bem papftlichen Mantel befleibet werben fonnte, auvor inftallirt;1) barauf aber batten fich bie Carbinale ber Gegenpartei in jenen befestigten Thurm gurudgezogen; mabrend alfo bier biefe Entweichung menigftene burch nichte motivirt wird: ftellt bie Epistola Canonicorum biefelbe in bem Bufammenhange eines ichon lange porbereiteten Blanes, als eine gewaltthatige Befegung jenes feften Ortes bar. Rolando foll bier ichon früher por bem Beginn ber Babl verweilt haben, biefe felbft beghalb zwei Tage aufgeschoben fein. Aber auffallenber Beife gieht er fich auch nach biefem Berichte, nachdem ihn bie Babl nicht getroffen, gang ruhig in jene munitio2) gurud, fo bag man gar nicht fieht, welchen 3wed er bei biefen icheinbar friegerifchen Unftalten gehabt haben follte. Gerabe nachbem feine Soffuung fehlgefchlagen, follte man benfen, hatte Rolando bas castrum Beati Petri ju feinem Baffenplat machen muffen. Daß

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 150 ben Bericht vollftanbig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Quod videns dominus Cancellarius ci qui codem, sicut dicebatur, juramento erant adstricti, nec clamaverunt meque aliquo modo contradixerunt, sed inclinato capite redeuntes, munitionem, quasi spe sua frustrati, couscenderunt.

er bieß felbft nach bem Bericht biefer Epistola Canonicorum nicht gethan, ift ein indirecter Beweis fur bie Unmahricheinlichfeit ber gaugen Auffaffung und Darftellung. Rann man fomit nicht leugnen, bag beibe Berichte berfelben Bartei haltungslos find, fofern fie bie einzelnen Thatfachen nicht einmal burch einen willfürlichen Bragmatismus in einen hiftorifchen Busammenhang einzufügen verftanben: fo muß man ichon beghalb geneigt werben, Alexanber's brieflichen Mittheilungen ein großeres Gewicht guguerfennen. Run aber fcheint außerbem, - ift anbere meine gefammte Unschauung ber Berhaltniffe bie richtige - gerabe in biefem Ralle ber Umftanb, bag Alexander fich in jenen befestigten Thurm ber Beterefirche jurudgezogen habe, in bem mehrfach erwähnten Briefe fo gut und bestimmt motivirt, bag, was fo im hochften Grabe mabricheinlich ift, ale Gewißheit in ben Tert aufzunehmen gewaat Ift biefer einzelne Fall aber richtig aufgefaßt, fo muß bas gunftige Urtheil, welches wir über biefe Auffaffung uns gebilbet, auch auf ben gangen hiftorifchen Bufammenhang ausgebehnt merben, in welchen er verflochten ift. Ift aber ber Bericht Alexanbere mehr hiftorifchen Behalts, als ber ber Begenpartei, fo fonnen une bie Mittheilungen biefer fur nichts anberes, ale fur Entftellungen gelten. 1) Gollten auch Gingelnheiten nur getrubte biftorifche Elemente enthalten, wir tonnen fie von ber trubenben Beimifchung nicht mehr reinigen. Bie es fcon unwahrscheinlich ift, bag Rolando freiwillig fich an jenen feften Drt jurudgezogen, fo noch in noch höherem Grabe bas Betragen beffelben mahrenb feines bortigen Aufenthaltes, namentlich feine Antwort,2) bie er auf bie an ibu ergangene Unfrage ertheilt haben foll, bag er nie mit bem papftlichen Mantel befleibet gewefen. Diefe Musfage") ift

<sup>1)</sup> Bergl. auch Joannis Saresbriensis Epistol. LIX., beffen Rrifit bier übers haupt zu vergleichen.

<sup>3)</sup> Bergl. auch Chronicon Ursperges. p. 221.

<sup>3)</sup> Mit biefer Aussage fimmt zusammen das Zengniß derzenigen, welche, wie fie auf dem Concile zu Bavia befaupten, Walnde nach der Mass Willede's schne alle papfiliche Chrenzeichen sine manto, sine stola, sine albo equo et sine omni kaditus mutatione, cum pellibus nigro pallio coopertis et cum nigro

jebenfalls eine Fiction, ungeachtet fie nicht nur burch bie Beugen auf bem Concile ju Bavia, Baffo und Johannes be Romano bestatigt wirb, (Radevic, De reb. gest, Frederici, II. c. 65. Muratori VI, 844), fonbern auch burch einen britten Bericht (Epistola Episcoporum Schismaticorum in conciliabulo Papiensi in Martene et Durand: Thesaur, Anecdot, I, 448) ber und eben iene Borte. jeboch in einem Bufammenhange giebt, von bem aus auf bie eigenthumliche Situation, in welcher fie gefprochen fein follen. nicht geschloffen werben fann'). Da er außerbem nur auf Grund ber Aussagen jeuer Beugen, welche in jener Epistola Canonicorum gerebet2), angefertigt ift, fo fann man ihm feine felbftanbige Bebeutung aufchreiben und feine Buftimmung ift von feinem Gewicht für bie Bestimmung bes Grabes ber Glaubwurbigfeit. Freilich merben auch religiosi et honestissimi rectores et praelati cleri Romanae urbis ale Beugen genannt; aber ba wir eben gar feine eigenthumliche Ausfage von ihnen haben, fo ift es nur bie Daffe, nicht bie Gelbständigfeit bes Urtheile, welche ihnen Bedeutung giebt. (Aus ben fo eben genannten Quellen ift mahricheinlich ber furge Bericht im Chronicon Urspergense p. 221. Argentorati MDCIX, gefloffen).

3. Bemertenswerth ist allerdings die constante Übereinstimmung alter Relationen der Unbanger Octavians rudsschilich eines Hunttes, nämlich der Belleidung Alleranders mit dem papstlichen Mantel, die guerst gu Eisternä geschesen sein soll. Die Epistolae Cardinalium Victoris") (Radovic. de red. gest. Frider, II. c. 52)

almutio geschen haben wollen. S. Acta Concilii Papiensis bei Radevic. Do reb, gest, Freder. II. c. 67. Aber nach unserer Auffusiung bes gangen Bussammenhanges konnen wir nicht andere, als auch bies, sur unbifterisch halten.

<sup>1)</sup> in secunda die post promotionem domini Victoris,

<sup>2)</sup> Petrus Christianus decanus basilicae sancti Petri — et totius capituli beati Petri, welcher hier (Martene et Durand l. l. p. 449) genaunt wird, ift jedenfalls Einer und gwar ber Erfte jener Canonici.

a) Inde post modum per Senatores educti, extra Urbem secesserunt et XII. postea die, quod a sacculo non est auditum in castro nomine Cisterna intra Ariciam et Terracinam Rolandum Cancellarium immantaverunt et in sequenti Dominica execraverunt.

bie Epistola Canonicorum St. Petri 1) (Radevic. II. c. 66), bie Epistola Episcoporum Schismaticorum in Conciliabulo Papiensi Martene et Durand, I. p. 448,2) enblich bie Beugenaussagen auf bem Concil gu Pavia (Radevic, II. c. 67, und Muratori VI. p. 845.) find bier ber Sauptfache nach einig. Alle biefe Berichte accentuiren eben bas Ungewöhnliche und Unerhorte ber Befleibung an ienem Orte mit folder Entichiebenbeit, bag man versucht wird, hier und in biefem Busammenhange etwas Siftorifches angunehmen. Die wibige Deutung bes Ramens jenes Ortes in ber Epistola Canonicorum wurde nicht unbebingt ein Beweis ber Ralfchung ober bes Sagenhaften fein; bie Entftehung eines etomologischen Mothus ift überhaupt wegen ber allgugroßen Beitnabe bes Berichtes unmöglich. Dimmt man nun vorläufig bier etwas Geschichtliches an, fo ift fogleich eine neue Schwierigfeit gu bestimmen, wie fich biefe Inftallation Alexandere ju Cifterna gu ber von ihm felbft berichteten Weihung ju Dympha verhalt; ob nämlich bier zwei Thatfachen ober eine und biefelbe porliegen. Denn ber in ber Epistola Cardinalium Vict. unmittelbar bem Borbergebenden fich aufchließenbe Bufat et in sequenti Dominica execraverunt fteht ber Unficht nicht burchaus entgegen, daß dies "execrare" anders wo als in bem vorher genannten Cifterna gefcheben fei. Es mare ja benfbar, bag ber Bug, melder Alexander geleitete, fich über bas fühmeftlich liegenbe Cifterna nach Rompha bewegt hatte. Allein ba eine Bermechfelung

<sup>1) —</sup> Sie per totam hebdomadem illam domino Cancellario et suis neclesia St. Petri moranlibus nono die descendentes trans Tiberim en die altero morantes, undecimo exierunt et pervenerant ad Cisternam Aeronis in qua latuit Nero fugiens Romanos insequentes. Juste Cisternam alicenut, quia derelliquerunt fontem aquae vitue et fod erunt sibli cisternas, cisternas dissipatas, quao continere non vaciona quas. Et bid die altero, qui doudocimus erat ab electione domini Victoris induerunt Cancellarium stolam et pallium erroris in destructionem et confusionem Ecclesias bilique orprimum cantabant: Te Deum cantamus.

<sup>2)</sup> Probatum est etiam, quod Rolandus post domini Victoris promotionem tertio die ab urbe egressus in finibus terrae Sicilii (!) in loco non celebri primo est immanatus.

jener beiben Stabte, ober eine absichtliche Salfdung eben so wahrscheinlich; wenn aber zwei Thatsachen zu unterscheben sein sollten, bas historische Berchaftnis beiber, und ihr Aufammenhaus nicht mehr, auch nicht mit einiger Wahrscheinlichseit zu ermitteln, namentlich nicht nachzuweisen ihr, aus welchen Grünben bie Carbinale Alexanders nach jener erften Ginflebung befielben bei der Wahlsbandbung (die mir als historisch seinstelbung befielben bei zweite heimische vorgenommen haben sollten: so habe ich im Text eine Combination auf Grund ber beiberfeitigen Berichte nicht gewagt, bin allein Alexanders Mitthellungen gesogte.

Es fragt sich nach bieser Bestimmung des wahrscheitlichen bistorischen Gehattes der Berichte der Partel Bictor's, des gegenseitigen Berhältnisses der Lucklen innerhalb einer und derselben klasse, in welcher Beziedung diese zu der ihr entgegengesesten stehe, die wir oben vorläusig als die glaubwürdige vorausgeseth, und von der wir dei der Anschauung der gangen Begebentseit ausgegangen sind. War es oben nur nothwendig, aus den Mittheilungen der Bictorinischen Partei einen Punkt in den Bericht Alexanders ausgunehmen, um den wahrscheinlichen historischen Khatesskand zu constitutien, so wird dieser in seiner Kassung dei Allerander auch weiterhin als wahr gerechtsertige durch ein unwillstitliches Geständnis seines Gegenes Victor.

Cowohl Octavian ale Alexander behaupten mit Ausschluf ber Gegenpartei einftimmig 2) gewählt, Octaviau fogar burch eine

<sup>1)</sup> Mansi ju Baron, Annal, Eccles, XIX. p. 151 Not, griftst ber in bem Berichte ber Barriet Bictore, namentich in ber Epistola Schimmatic, Episcop, bet Martene et Durand, Thesauer, Anceclot. Tom. I. p. 447 gegebent Neitj siber bie Ginflebung, Alleranbers in Giftens jo bief Gerichtig, a. baß er biefe abefonderes Spicinfere Gandim berächtet und als Gloden soligine ben Wennett ber Grifferung von Benn und ben ber ber feiteilichen Weißung zu Mymphä einfchiebt. Allein bieracen aeften oblie Gründe.

<sup>2)</sup> Alexandri Epistol, ad Gerardum. Harduin VI. 2. p. 1377: omnes, quotquot fuerunt, tribus tantum exceptis — Deo teste, quia mendacium non

unmittelbare gottliche Sugung erhoben gu fein, beibe ruhmen fich ber Benehmigung bes romifchen Bolfe. Octavian namentlich macht Letteres recht nachbrudlich geltenb, aber inbem er es thut, verrath er fogleich bie gewaltfame Beife, wie er ben papftlichen Stuhl bestiegen und fich auf ihm erhalten. Post longam vero et diutinam deliberationem fagt er (Radevic, de rebus gestis Friderici Lib. II. c. 50 Muratori: Scriptores Rer. Italic. VI. 824.), divina tandem inspirante clementia, electione venerabilium fratrum nostrorum episcoporum, sanctae Romanae ecclesiae Cardinalium, Cleri quoque Romani petitione, ejusdem populi assensu, etiam Senatoriae dignitatis honoratorum, insuper et Capitaneorum ad summum pontificatum annuente Deo, canonice sumus electi et in Sede apostolico collocati. Allein freilich burch ben lettern Bufat verrath1) er felbft gewiß ohne ju wollen, weffen Schute er feine Erhebung verbante; biefe aufallige Rotis mirb eben megen ber Art und Beife wie fie gemacht wirb, eine Beftatigung ber Radricht, welche in bem Schreiben ber Carbinale Meranbere und in ber Vita II, (Muratori III. c. p. 449b) mitgetheilt wird, und bie man, murbe fie nicht fo geftubt, fur verbachtig ju halten geneigt fein mußte. Bene Carbinale beflagen fich namlich, bag bie Bablbanblung nicht mit ber nothigen Freiheit und Unbefangenheit vollzogen werben fonne; benn Bfalggraf Dtto habe, jum Coute Octavians Patrimonium Petri, fo wie Campanien mit Truppen befett und ibm au unterwerfen gefucht (Epistola Cardinalium Alexandri apud Baronium ed. Mansi TIX, 138). Ad hoc noverit sublimis gratia

fingimus sed meram, sient est, loquimur veritatem, concorditer atque unanimiter convenerunt noc non (so ift ietenfalls qu lesen flatt et non) assentiente clero a populo in Romanum pontificem elegerunt.

<sup>3)</sup> Benn es auf bem Genelle ju Benie neifigi ift, boß "Otto Cardinalis de Carcere" begengt, Octobian habe fich gegen Relando bei ber Bahlianblung feiner Genalifisten (fallbig gemacht, fo fest bies ein bereutligse Gerächt vorans, bediese nach unferer Aufchaumsg bes Justimmenhange ber Beschneitelten um zu bearanbeit für, fonvartori; Seriya, R. J. V., Storiya, R. J., Storiya, R. J. V., Storiya, R. J., Storiya, R. J. Storiya, R. J. V., Storiya, R. J., Storiya, R. J. V., Storiya, R. J.

Vestra, quod Otto Palatinus Comes occasione de intrusione Octaviani suscepta praefatum dominum nostrum Alexandrum Papam et nos omnes plurimam infestavit et Ecclesiam Dei nisus est scindere et multipliciter absque rationali causa turbare. Campaniam siquidem atque Patrimonium B. Petri cum intruso atque anostatico Octaviano violenter intravit et terram ipsam studuit subingare. Bene Capitanei alfo, beren Octavian ermahnt, fcheinen feine andern ale jener Bfalggraf Dtto und fonftige faiferliche Befehlshaber an fein. - und biefe Bernfung auf Unterfrugung wird fomit jur Unflage gegen ibn felbft. Ja wir find fo gludlich bie in Rebe ftebenbe Rotis noch burch eine Auctorität bestätigt au finden: Calchi (Tristani Calchi Historiae Patriae bei Graevius: Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae II, 2, 240) nennt gerabezu bie Ramen fener Capitanci. Ceterum, fagt er, Octaviano favebant Otho Palatinus Comes et Guido Blandratensis qui tum forte Romae Friderici nomine agebant, Un fich mare inbeffen biefe Muctoritat nicht entscheibenb. murbe fie nicht auch fonft geftubt; benn Calchi's Gefchichtewerf ift ia nur Bearbeitung, fann faum ben Rang einer fecundaren Quelle behaupten. Allein auch Otto Morena (Rerum Laudensium Historia in Graevii Thesaur, III. 1, 982) bestätigt ihn wenigstens indirect, wenn er fagt: - ob quam dissensionem Imperator olim mandaverat suos legatos scilicet Comitem Palatinum et Guidonem Comitem de Blandrata) und Sire Raul (De rebus gestis Friderici I. bei Muratori VI, p. 1183) giebt beutlich genug zu verfteben, was man ju feiner Beit glaubte burch bie Rotig: Interea quidam alius Cardinalis nomine Octavianus consilio aliorum duorum cardinalium atque ut ferebatur, consilio Ottonis Palatini Comitis et Guidonis Comitis de Blandrata, qui tunc erant legati missi ad Apostolicum. 3a fogar bie Epistola Canonicorum St. Petri Romae (bei Radevic. De reb, gest, Frid. Lib. II, c. LXVI. fann fich nicht enthalten zu bemerfen: Non tacendum nobis est, ut Dominus Otto Palatinus Comes et Dominus Guido Comes de Blandrata et Dominus Heribertus Praepositus, viri prudentissimi, Imperatoriae Majestatis legati, vicem accipiant referendi, quid in Domino Cancellurio et suis repereriat. Somit wird jur höchsten Wahrscheinlichkeit, welche für die historische Verschein der Gemein der Gemeinsche Verschein der antihierarchische Partei, welche ja die seinige war, durch Wassensewalt gehalten, somit die scheinar freie Wahlhamblung sehvesentlich beschräntt habe. Die Erhebung Detavians oder doch eines ihm Verscheint war also eine planmäßig vorbereitete; alle weiteren Schritte, durch welche er sich den Schein der Neuerratikät zu geben suche, sollten nur zur Geheinhaltung seiner eigentlichen Wissen lichte, sollten nur zur Geheinhaltung seiner eigentlichen Misseh diener

Bill man auch Aleranbere Rachricht (f. Epistola ad Archiepiscopum Salisburgensem bei Harduin VI. 2. p. 1539) rudficht= lich ber ichon au Sabriane Lebzeiten beabsichtigten Erbebung Octaviane nicht Glauben ichenfen, fo folgt boch bie perfonliche Einmifchung Friedrichs in Die Angelegenheiten ber romifchen Rirche, ja Die bestimmte Intention jur Creirung Octavians birect aus ben Berichten ber italienischen Chroniften, welche bie Bartei ibrer Baterftabt auch in Die Auffaffung ber Geschichte ber Sierarchie übertragen. Der fo eben ermabnte ift fur ben Raifer, fomit fur Bictor; boch nicht offenbar parteiifch gegen Alexander. Romualbus (Chronicon Salernitarum in Muratori VII. 200). Sire Raul (De rebus gestis Friderici bei Muratori VI. p. 1183) für Alexander 1). Rabevicus, wie fcon ermant, burch unentftellte Mittheilung bee Materiale verhaltnifmagig unparteifch; eben fo Cavitelli (Annales Cremonenses in Graevii Thesaur. III. 1276), boch mobl nur wegen ber Rurge bes charafterlofen Chronifenftyle. Bas endlich Raifer Friedriche eigenen Brief über Rolandos Wahl betrifft (ap. Radericum de rebus gestis Fride-

<sup>1)</sup> Su vergleichen auch bie ehenfalls bem filtenuber agnitige Dartfellung bei Gregangs bei ber Bündiganblung bei Guilelm. Neubrigens. Histor. (ed. Thomas Hearne) H. c. 9. Tom. I. p. 129 and in Jonanis Seresbrienis Epistol. LIX. (Epistolae Gerberti Archi-piscopl, postea Romani Pontifleis. Epistolae Jonanis Saresbrienis Parislis MDCXI. p. 126.); (fracte in bem Chronicon Turonense: Recueil des Historieus des Gaules XII. 475 (milt enligen claent/bindigen. 3dapin.)

rici IV. 73), fo fann' natürlich biefer fein Bericht fur bie Aufliarung bes gefchichtlichen Berlaufs von feiner Bedeutung feinz benn er war nicht nur nicht Augenzeuge, sonbern auch mehr wie jeber Anbere Partei: fein Zeugnis fann und baher nur gur Charafteristif feiner persönlichen Stimmung bienen.

## 2. Das Concil ju Pavia.

#### A. Chronologifches.

Raifer Friedrich giebt feine Berfügungen über bie Berufung bes Concile mabrent feiner Belagerung Crema's fcon im October 1159. Um 23. October1) fchreibt er an Bifchof Germann von Briren, bag jur Bebung bes firchlichen Schisma's ein Coneil ju Bapig Statt finben werbe. 218 Termin, an welchem es beginnen foll, Octava Epiphaniae bes neuen Jahres. Allein bie Belagerung vergögerte fich ja; Erema mar am Enbe bee Jahres 1159 noch nicht erobert. Go bestimmte baber Friedrich (wie es fcheint, fogleich nachbem bie Berhandlungen über bie Ubergabe ber Stadt mit ben Belagerten jum Abichluß gefommen, alfo nach Mitte Sanuar; am 27, biefes Monate marb Crema gerftort) als zweiten Termin bas Beft ber purificatio S. Mariae, b. i. ben ameiten Rebruar. Radevic. VI, c. LXVII. Damit ftimmt bie Angabe bes Datums in bem Chronic Sampetrin, Erfurdtens, (bei Menken, Script. Rerum. Germ, III, 219), welches ben Unfang bes Concile bestimmt IV. Nonas Februarias = 2, Rebr. Die Epistola cujusdam viri religiosi bei Radevic, II, c. 72 p. 852 Muratori VI. 852 hat baffelbe nur in anberer Beife, wenn fie angiebt sexta feria proxima ante caput jejunii.

Richt gang so bestimmt, wie ben Ansang, vermögen wir ben Schluß bes Coucils anzugeben. Satten wir nur bie einzelnen Rotizen, welche sich bei bem Rabevicus finben, so wurden wir

<sup>&#</sup>x27;) Data Cremae X. Kalend, Novemb. Radevic. De reb. gest, Frid, II. c. LVI. Muratori VI. 833.

ungefähr einen Beitraum von 7 Tagen angunehmen haben. Denn bie Epistola viri cujusdam religiosi (Radevic, De reb, gest, Frid. II. c. 72) bemerft, baf bie Berbanblungen funf Tage gebauert haben; erft am fechften Tage feien bie capitula electionis von neuem vorgelegt, bie Beugen verhort und bann entschieben. Siermit mare freilich ber Beitpunft ber Enticheibung noch unbeftimmt gelaffen; aber Rabevicus felbft bat bie Ungabe (II. c. 65) VII. diebus causa ventilata est, und wenn er bann noch hingufest: tandemque Domino Octaviano cessit litis victoria; fo murbe man mit bochfter Bahrscheinlichfeit ichon biernach ben achten ober neunten Sag ale Schluß bee Concile fegen; biefe Unnahme bestätigt aber ausbrudlich bas Chronicon Reicherspergense ed. Christoph Gevold p. 199, inbem es ben Sag ber feierlichen Sulbigung ale dies II Id. Febr. (fo hat fcon ber Uberfeber von Muratori's Gefchichte Staliens, Theil VII. G. 172 ftatt dies II, Kal, Febr, richtig perbeffert) bezeichnet; und baff biefer Tag ber Sulbigung unmittelbar auf ben ber Anerfennung und Entscheidung folgte, ergiebt fich aus ber Ungabe in ber Epistola praesidentium Concilio (Radevic, II. c, LXX.) Sequente die proxima id est prima sexta feria Quadragesimae Dominus Victor - - deductus est. Siernach wurden wir alfo geneigt fein muffen, ben 10. Februar ale ben Tag bee Schluffes bee Concile anaufeben.

Allein wir befigen mehrere Urfunden, welche auf bem Concile au Bavia abgefaßt, mit einem Datum bezeichnet find, welches über biefe Beitbeftimmung une meit binausführt und amar fo. baß bie eigentliche Grange nicht genau hiftorifch ju fixiren ift. S. Muratori, Gefdichte von Stalien, beutsche Aberfebung a. a. D.

## B. Die Actio Concilii.

Bei weitem bas Meifte, was wir von ber Befchichte bes Concils wiffen, ift une burch Radevic. De reb. gest. Friderici I. Lib. II. c. LXIV. - LXVII. (Muratori S. R. J. VI. p. 838. Menter, Befdichte Mlexantere III. Bb. I. 27

Much bei Harduin VI. 2. p. 1566) überliefert. Diefe Überliefer rung scheint um so wertsvoller, ba er einmal felbit bort gegenwartig gewesen, sobann um seine Umparteilichteit zu beweisen, nicht blos berichtet, sonbern ftatt bes Berichts bie Actenstüde selbst mittbeilt.

Muein felbft tiese Actenftude laffen und feine flare Einsicht in bas innere Getriebe ber Berhanblungen, in die Art und Beise gewinnen, wie aus ben enstandenen Discussionen ber Synobalbeischus refultirte. Doch sehen wir nur die sie verstechtenwer Berichte zunächst alls vollkommen glaubwurdig, b. h. als rein historische Documente der wirflichen Berhanblungen voraus, und suchen bengemäß ibren Bertauf im Jusammenhange ber Begebenheiten und begresisch zu machen.

Da Bapft Alerander nicht Theilnehmer des Concils, nach der Epistola cujusdam religiosi ad Episcopum Salzburgensem bei Radevic. De red. gest. Frid. II. 271) auch fein bevollmächtigter Bertreter in feinem Namen jugegen war, so sonnte, ift andered blese Rotiz und sind die Acta selbst in strengstem Sinne historisch, ein eigentlicher Kampf ber Meinungen nicht entstehen: es ftanden sich ja dann nicht zwei seindliche Parteien einander gegenüber, sondern gleichsam nur verschieden Stimmungen berselben Partei.

Um so auffallender ift die Angade, mit welcher jene Epistola cujusdam viri religiosi sogleich beginut, "daß die Masse Wasse bes ein Anava Gerhandelten zu groß sei, als daß der Berich daribber vom den Grängen eines Briefes umfaßt werden tönnte")." Und doch muffen wir geneigt sein, biefen Ausdrund nicht für eine ibertreibung zu halten, da die, wie so eben dargethan, durch historische Urfunden constatirte lange Danter des Goneils uns zwingt, jenen bezeichneten Zeitraum aussillende Berathungen vorandzussehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Pars altera nec ipsa venit nec responsales, qua de causa nescimus, conventui direxit.

<sup>2)</sup> Si cuncta, quae audivimus et vidimus scribero deberemus, non chartam, sed volumen facere videremur.

Dieje Lange ber Berathungen wurbe und nun leicht erflarbar werben, wenn ber von Johannes von Calisbury in ber auch fonft bochft wichtigen Epistol, 59 G. 129 ermabnte Carbinal Wilhelm tituli St, Petri ad Vincula von ber Bartei Alexanders') ftimmfabiger Beifiter und Sprecher auf bem Concile gewesen marc. Allein Johanned2) felbft bemerft, bag ber Carbinal nicht gefragt marb und unaufgeforbert ju reben nicht ben Beruf fühlte, megen ber leibenichaftlichen Erreatheit, Die riuge um ihn ber berrichte. Inbef ift bas Ericheinen wie bas Betragen biefes Mannes auf bem Coucil nicht weniger rathfelhaft. Man fieht nicht, in welcher Gigenschaft, in welcher Abficht, mit welchem Rechte er gegenwartig war. Dies wird auch burch feine ber fogleich ju erwähnenben Stellen völlig flat. 216 Bevollmachtigter Meranbere fann er nicht geschiatt fein; benn auf biefe Beife hatte ber Bauft bas Concil ale firchliches Gericht anerfannt; er hatte im Wiberfpruch mit allem bem gehandelt, mas une von feiner frubern wie bermaligen Stellung jum Raifer überliefert ift. In bem angeführten Briefe nun fcheint Johannes von Galiebury ben Grund gu feinem Borwurf nur barin ju finden, bag ber Carbinal nicht gefragt fei. In Epistol. 232 G. 4093) (veral, Baronii Annal.

<sup>&#</sup>x27;) Sein Name findet fich in ber Ueberschrift bes Briefes ber Carbinale Aleranders an ben Kaifer. Radevic. De reb. gest. Frider. II. c. 53.

<sup>2)</sup> Audivit here omnia Guilelmus Pepiensis Cardinalis St. Petri ad Vintuala, praceente concilio non negavit. Sed quid pro Victore asseruit? quare neglecta est attestatio ejins? Interrogandas erat: satis enim habebat oris et pectoris, actalem, ut pro se loqueretur. Sed plane interrogatus non est, quod fuerat negaturas et scienter obmutuit in tumultu, qui furoris videbat impetun.

<sup>2) —</sup> Et quidem de altero nemo mirator, cajus fides apud Deum et Ecclesiam ab en die innoniusse debuit, qua in har ertei coram consilio Papiensi, ubi Octavianas haeresiarcha receptus est, Friderico mutus assedit et si plures opinentur eum expressum dedisse consensum. Nonorproverbialher tritum est, quod taciturnius imitatur concessionem? sed tucbitur so regula juria, etsi divini juris contemptor sit; quia qui tacto non utique conseniti: sed tamen verum est emm non negare. Et int gloriosav vocis manimine et festivo eloquio suam apud homines plerosque perdidiam palliabit.

Ed. Mansi XIX. 171) tabelt er ihn boch hart, bag er bei Abfassing ber ungerechten Beschlusse geldwiegen habe, bag er ihnen beigestimmt, führt Johanned nur als Meinung Anderer an: er sieht fein Schweigen als ein schulbiges an. Dieses aber als Schulb ibm anzurechnen, ware unmöglich, wenn Billfelm nicht bad Recht gehabt hatte, auf bem Concile seine Meinung frei zu außern.

Allein biefe Unficht von bes Carbinale Could fcheint beunoch eine einseitige; benn wenigsteus Papfe Alerauber felbft gab fpaterbin Beweife entschiedenen Bertrauens ju Bilbelme Gefinnung: er gebrauchte ihn bei ben wichtigften Genbungen. Auf bem Concile ju Toulouse ift er ber bebeutenbfte Sprecher fur Alexanber, und ber Berichterftatter über bie bort gepflogenen Berhandlungen. Faftrab giebt auch nur bie einfache Rotig, er fei auf Ceiten feiner Bartei gewefeu'). Bei ben verwidelten Berhaltniffen Konia Seinriche und Thomas Bedete wird er ju beren Entwirrung nach England gefchieft; bie Bollmacht, bie ihm gegeben, bie vertrauensvollen Mittheilungen, bie ihm von Seiten bes Papftes gemacht werben, zeugen fur feine firchliche Befinnung, für bas hohe Aufehn, beffen er genog. 3mar Thomas Bedet außert fich über ihn fehr bitter, fpottifch berührt er in einer ironifchen Wendung feine Saltungelofigfeit ju Bavia2); eben fo erscheint er noch einmal in einem anbern Briefe bes Johannes Salisbury in bem ungunftigften Lichte"). Inbeffen biefe Urtheile find leicht gu erflaren aus ber gereigten Stimmung ber Berfaffer, welche über Bilhelme Diffion überhaupt, nicht bloe über bie Art, wie er fich ihr unterzog, entruftet waren. Und in jebem Kalle zeigt bie Unerfennung Wilhelms von Seiten Alexanders (ber eben in feiner

Fastradi Claraevall. Abb. ad Omnib. ep. in Harduin Act. Conc. VI. 2. 1586: ,,qui neutri parti adhaeserat.

<sup>2) ©.</sup> Epistohe divi Thomae etc. In 'Incem productae ex M. S. Vacicano opera et studio Christ Lupi, P.II. p. 335. Epist. XXI, Res nefanda nimis sui crudellitate horribilis, sui malignitate odibilis, sui facilitate contempibilis, sui iniquitate dammabilis in acternum. Suffecisse debuerat Papiensibus Ratima subvertisse, nisi et orbenu cum ecclesies liberates use cura perimeret.

b) S. Baronii Annal, Ecc. ed Mansi-XIX. p. 171.

Kirchempolitit so groß dadurch ift, daß er das Einzelne zu verzessen weiß um des Allgemeinen wilken), daß sein Berhalten zu Ravia unbedingt als ein Berrath an der freien hierarchie erscheinen mußte. Und somit kann Wilhelm weder als Alexanders Gesanders, noch als Überläuser zu dem Lieferlichen Japke, weder als Berfechter, noch als hiemilcher Gegner der Merkonderstüffen Partei aufgesaft werden. Die Ursache seiner Theilnahme an dem Concil, die Wossch, die er hegte, sied nicht zu bestimmen; in keiner Weise fir find durch is werdendlungen auch nur verantalst. Im wie weit der oben genannte Kastrad Recht hat, auf Wishelms eigene Erstlärung sich zu berufen, daß er mit vierundzwanzig Geistlichen de ihm Berkgandungen der Space abwesen gewesen, darüber wagen wir uicht einmal eine Bermuthung, wie jene über die so lange dort gepflogenen Berhandlungen und übersommene Mott.

Comit will fich auf feine Beife aus bem von Johanues von Salisbury überlieferten gactum ein Bufammenhang mit uns fonft übertommenen Berichten herftellen laffen, aus welchem bie Meitlaufigfeit ber auf bem Concile gepflogenen Berbanblungen au erflaren mare. Die Epistola cujusdam viri religiosi ad Episcopum Salzburgensem füllt bie Beit ber erften funf Tage mit ben Ausfagen ber Beugen, welche ben Bergang und Berlauf ber Doppelmabl bem Concile mitgetheilt'). Allein ba biefe Beugen nicht Manner verschiedener Barteien, fonbern einer und berfelben waren, fo fonnten theils, - follte man glauben, Die Differengen nicht bedeutend, theile bas Uribeil über beren Glaubmurbigfeit nicht fcwierig fein. Beboch vergleichen wir bie wenigen Fragmente vollständiger Beugenaussagen, Die Radevic, Lib. II. c, LXVII. aufbewahrt hat, fo mochte jum Theil bas Unwahrscheinliche schwinden, welches in ber langen Dauer ber Actio Concilii liegt. Diefe Musfagen zeigen namlich, baß bie verschiedenen Beugen meift

<sup>1)</sup> S. Radevic. De reb. gest. Friderici II. e. 72: Electi, Cardinales et clerici, qui pro parte Victoris aderant, in medium processerunt et utrius que seriem electionis exposuerunt.

pericbiebene factifche Gingelheiten und mo fie biefelben aufgefaßt. ba ibre Auffaffung auch eigenthumlich ift: fie felbft find aber, wie und nach obiger Untersuchung G. 201 f. feststeht, ein Rlimar bes Unbiftorifchen, nach unferer Conftruction bes Bufammenhanges Der Bablhandlung nichts, ale bie in ber leibeuschaftlichen Stimmung ber Rartei fich fteigernbe Erubung bes Ractifchen. Be leidenschaftlicher Diefe mar, befto mehr mußte fich bas in biefer geiftigen Erregtheit gebilbete Urtheil in Faffung und Darlegung Des Thatbestandes reflectiren: fcon bie wenigen Fragmeute, obwohl fie alle fich nur auf einen Buntt, barauf fich beziehen, baß Rolando, wie nicht erwählt, fo auch gar feinen Unfpruch auf ben beiligen Stubl gemacht, fann man Barigtionen beffelben biftorifchen Themas nennen. Machen wir nun von biefem Benigen einen Schluß auf bie vollftandige Reihe ber Beugenausfagen, bie fich naturlich baufen mußten, je entschiebener bie Ubergengung wurde, bag bas Concil burch feine feindliche Stimmung gegen Allerander nur bes Raifers Bunfch erfüllte, fo gewinnen wir wenigftens eine allgemeine Borftellung von ber Art, wie auch nur mehrere Zage mit ben Spuodalperhandlungen bingeben fonnten. Freilich haben wir Diefe, infoweit fie fich auf ben Bunft ber Bablhandlung bezogen, nicht als Debatten von Barteien zu benfen, fonbern ale Auseinanderfenungen theils bes Thatbeftanbes berfelben, wie er ben einzelnen Barteigangern Bictore erfchien, theils ber Grunde, welche hieraus fur ben Bewgis ber Rechtmaßigfeit ber Ctublbesteigung Bietore entnommen werben fonnten. Allein wie vieles Undere mag bier noch besprochen, bestätigt, fanctionirt fein, von bem meift nichts ober nur eine flüchtige Undeutung Runbe giebt? - 3. B. bie Briefe Papft Mleranbere an bie Iombarbifchen Statte, welche, wie bie Epistola viri cujusdam religiosi (Radevic, II. c. 72) melbet, von ben Raiferlichen aufgefangen wurden, welche Aufregung, welche Reben, welche Außerungen ber Entruftung und augleich ber Freude mogen fie veranlaft haben? - Ferner Die nicht unbebeutenbe Ungahl Documente, welche von Bavia aus batirt und noch übrig find, wenn man bedenft, baß fie nicht blos auszufertigen, fondern auch guvor gu

berathen waren, find und Denfmale der vielfeitigsten Thatigfeit bes Concils, deffen lange Dauer somit, wenn die historische Combination die nöthigen Ergänzungen herstellt, das Auffallende jum Theil verliert. Es ift und versagt, wie den allgemeinen Gang, so auch die Masse des Details und anschanlich zu machen: unfere Darftellung im Terte fann, wie wir selbst fühlen, mur für ein wenig martitets, nicht von der Kunft historischer Farbengebung ausgefrisches Gemälde gelten.

Allein jum Theil wenigstens ift bies ber Befchaffenheit ber Quellen wegen nicht anbere moglich,

Bur Ermittelung bes wahrscheinlichen Thatbestaubes ber Bathslaublung hatten wir boch die Berichte der beiden Parteien; dier sonute die Kritif durch deren gegenzeitige Bergleichung sie seichst que berichtigen versuchen. Allein sür das Concil zu Bavia sind ja, wie dies auch der Gestimung der bort gegenwärtigen Beister wegen nicht anders geschehen sonnte, die von vieler einen Partie angesertigten Actenstüde, umd dies siehen und der mehre worhanden; von entgegengesetzter Seite sind und der mehre fach erwähnter Brief des Johannes von Salisdurry, der Alexander III. ad Arnubhum Lexoviensem bei Harduin, VI. 2. p. 1577) und das Rundsscrieben Arnulphs ad archiepiscopos et episcopos Angliae (ib: p. 1579) übrig, die aber nicht unsedingt zur Kontrole dienen können, weil sie nicht von Augenzeugen herrühren.

Sowohl Armuth als Johannes von Salisbury ertlären die Acta Concilli (d. h. b. die Zeugenansjagen) für Hälfdungen der Wahrheit, die Unterschriften berfelben theftweise für unterzeschoben. Aber während der erstere dies nur im Allgemeinen andeutet, ') such er ber letztere durch Einzelnheiten nachzuweisen. Zu nachft hält er es für eduso auffallend als anstößig, daß zwar die bie Acta aufgenommen und hier erzählt werde, der Decanus



¹) Porro illi, quos schismatica conciliaverat necessitas aut voluntas falsatatis et blasphemine symbolum conscripserunt, ut quod de verilate uon possunt, saltem conquisitae multitudinis suffragio praevalere credantur.

Basilicae B. Petri, Religiosi, Rectores Cleri Romani, ber Praefectus Urbis hatten bem Bapfte Bictor gehulbigt, biefe alle aber biefen Sulbigungeeib nicht burch ihre Unterfchrift geleiftet; ') vielmehr "clericorum duntaxat recepta sunt juramenta," Allein Diefes Fehlen ber Ramens-Unterschrift murbe boch nicht beweifen, was Johanues von Galisbury ju vermuthen fcheint, bag bie Genannten nicht wirflich gehulbigt. Auch wenn bies in ber That nicht geschehen, fonnten ja leicht auch biefe Unterschriften beigefügt werben, wenn mahr ift, mas er felbft an einigen Beifpielen barguthin fucht, bag man fich nicht gescheut habe, um bie Babl berer, welche bie Befchluffe bes Concils anerkannt, ale moglichft groß barguftellen, Unterschriften gerabegu gu fingiren ober boch gu falfchen. Mit bem Musbrude außerfter Entruftung fpricht er namentlich über bie Urt, wie man Comites an bie Stelle feblenber Bifchofe habe treten laffen, um ein vollftanbiges Bergeichniß ber Ramen ber Inhaber ber bedentenbften Bisthumer berguftellen. Er erwähnt namentlich bes Grafen (Comes) Buibo be Blanberaba. welcher bie Rolle bes Ergbischofs von Ravenna habe fpielen und Die fehlende Ramensunterschrift Diefes Rirchenfürften erfeten mulfen. Und in Uebereinstimmung mit biefer Rotig finden wir allerbinge in ben Actis Concilii bei Rabevicus auch bie Unterschrift: "Guido Electus Ravennas consensit." Chenfo beflagt fich 30= hannes, bag ber Kangler Raginalb (Rainalb) ben Titel eines Erabifchofe von Coln trage, ba boch feine Bahl von bem Bapfte Sabrian IV. verworfen, er noch nicht einmal vor bem faiferlichen Papfte confecrirt fei. Diefes fei wohl nur beghalb noch nicht gefcheben, fest er bitter bingu, "quia imminentem ruinam timet," Diefe Begrundung mare faum ju verfteben, mare une nicht bie Rotiz im Chronicon montis sereni ad a. 1167 überfommen über eine Antwort, welche Rainald ichon ale Rnabe gegeben haben foll. Ramlich Raynald foll einft, ale er noch Schulfnabe ju Silbesheim mar, auf bie Frage feines Lebrers, mer er fei, geant.

<sup>1)</sup> Co fint feine Borte ju verftehen Epistol. 59. p. 129.

wortet haben: Ego sum ruina mundi. Chronic. mont. seren, ad a. 4168; von Raumer, Gefchichte ber hobenstaufen, Bb. 2. C. 210.

In biefen von Johannes von Calisbury ermabnten Rallen waren es bod wenigftens Stellvertreter geiftlicher gurften, welche beren Unterschriften leifteten. Inbeffen find wir fo gludlich in ben Actis bei Rabevicus felbft ein Beifpiel einer gerabegu fingirten Unterschrift ju finden, welches, obwohl von Johannes von Calisbury nicht mitgetheilt, bennoch gur Bestätigung feiner allgemeinen Anficht von einer galfchung bient. Bu ben Actis bat fich nämlich auch Bellin, Ergbischof von Trier, unterzeichnet ("Ego Hellinus Treverensis Archiepiscopus cum meis suffragancis consensi"). 3m Biberfpruch aber hiermit fagt ber Bifchof von Babenberg in feinem Briefe bei Radevic, II. c. 71,1) bag gerabe ber Ergbischof von Erier allein feine Beiftimmung gu ben Befchluffen bes Concile nicht gegeben. Wenn bagegen bie Epistola cujusdam viri religiosi (Radevic, II, c, 72) bies awar in foweit beftatigt, ale auch fie anerfennt, Sillin felbft, auf feiner Reife nach Bavia erfranft, habe nicht unterschrieben, bagegen aber fogleich bingufest, er habe beghalb ein Entichulbigungeichreiben geschieft und feine Suffraganbifchofe von Toul und Berbun hatten fur fich und ben Bifchof von Des bie Unterfchrift geleiftet: fo fieht man ben Uebergang von einer galichung jur anbern, ben Rlimar bis ftorifcher Unmahrheit in biefem Falle, Allein er ift nicht ber einzige, in welchem man eine positive faliche Ramensunterschrift beigufugen gewagt. Schon Johannes von Salisbury ruft aus: "Quid, quod Regnorum et Provinciarum magnus, falsus tamen, collectus est numerus, ut scriptores isti ignaros rerum secum facilius in praecipitium trahant," Und auch biefe gang allgemein gefaßte Unflage find wir im Stande burch einzelne Beifpiele als begrundet nachzuweisen. In ben Actis findet man: Henricus rex Anglorum per literas et legatos suos consensit. Daß biefe Ungabe nun pofitiv falfch fei, wird fcon burch bie Rachricht bee

<sup>1)</sup> Solus Trevirensis de regno nostro superest in parte illa de numero Archiepiscoporum, qui non consenserant.

boch bemfelben faiferlichen Intereffe bienenben Bijchofe von Babenberg ermiefen. Nuntius Regis Francorum, fagt er, (Radevic, II. 71) promisit pro eo neutrum se recepturum, usque dum nuntius imperatoris recipiat. Nuntius Regis Anglorum idem velle et idem nolle promisit tam in his, quam in aliis, b. b. er erflarte fich in Uebereinstimmung mit bem Ronige von Franfreich neutral bleiben ju wollen. Beugt fomit fogar ein Theilnehmer bee Concile, gewiß ohne es ju wollen, gegen bie Treue ber fchriftlichen Acta beffelben, und hat fein Beugniß fcon biefer feiner Stellung wegen ben bochften Anfpruch auf Glaub. murbigfeit, fo wird es außerbem bestätigt, und biefe Bestätigung ift bie fraftigfte, bie es gibt, burch ben gangen Bufammenbang ber Begebenheiten. Diefes neutrale Berhalten wird ja vorausgefest burch bie erft fpater erfolgte entichiebene Unerfennung Mleranbere von Seiten ber beiben Ronige. S. oben S. 248 Bergl. ben Brief Arnulphe von Ligieur bei Baronius ed. Mansi XIX. 146. Die Unterschrift bes Ronige von Danemarf (Rex Danorum consensit) ift freilich richtig. Aber fie zeugt nur fur feine perfonliche Beiftimmung; feine gefammte Beiftlichfeit aber weigerte fich ja ju Bavia ju erscheinen.

Können wir aber bei biefer verhaltnismäßig nicht umbebeutenben Angahl von Beispielen positive Fälisbungen nachweisen, of ist ber Berbacht gegen die historisse Treue ber Neta im Allegemeinen gegründet, und es fällt somit unsere frühere Boraussesung, auf welche wir unsere Combinationen zur Entwirrung ber und entstandenen Schwierigseiten gründeten. Hann man geroben Unterfsfristen singirt, um dem Concile den Schein zu geben, als werde es bei weitem von den meisten Schrien und Geistlichen anerkannt, so konnte man auch seight ic fchristliche Unfeichnung solcher Berhandlungen unterlassen haben, welche in Widerspruch ftanden mit den vom Kaiser schon von Anfang beabsichtigten Schlüsen der Fall, so entstände und ein gang anderes Bild von wen eine eigentlichen Fergang auf dem Concile. Wir hätten dann mit größter Wahlschlischeit in der Tha zwei Apateien, somit auch gebeter Mallsschlicheit in den Toch aver In auf gebeter Mallsschlicheit in der Tha zwei Apateien, somit auch gebieter Mahrschlicheit in der Tha zwei Apateien, somit auch gebieter Mahrschlischeit in der Ang wei Pateien, somit auch gebieter Mahrschlischeit in der Tha zwei Apateien, somit auch gebieter Mahrschlischeit in der Tha zwei Apateien, somit auch gebieter Mahrschlischeit in der Ang wei Pateien, somit auch

ernftliche Debatten vorauszuseben, und es mare bie Mexanbrinische Bartei, D. h. Diejenigen Bifchofe, welche, obwohl nicht von Mlerander bevollmächtigt, bennoch in freier Entschließung fich ju feinen Gunften außerten, nur unterbrudt burch bie aus Aurcht por bem Raifer machfenbe Stimmenmehrheit ber Bictoriner.1) Bas wir in biefer Rudficht vermuthen, bestätigt ber Chronographus Reicherspergensis ad a. 1160, indem er von einem wirflichen Schwanfen ber Meinungen auf bem Concile ergablt;2) - "et per sex dies in hoc demorantur, fuitque dissensio aliqua diu inter ipsos; quibusdam hunc, quibusdam illum Papam confirmare volentibus, und wir haben fomit fein Bebenfen getragen, auf biefes Datum, ba es une bie lofung aller Schwieriafeiten icheint, unfere obige Darftellung gu grunden, Kanb Diefee Comauten nun in ber That Statt, fo lofet fich auch Die Schwierigfeit, Die une rudfichtlich ber Erflarung ber langen Dauer bes Concile erwuche. Rehmen wir biefe ernftlichen Debatten noch ju bem von und oben, G. 422, bezeichneten Inhalte ber Berhandlungen bingu, fo feben wir, bag bie Denge beffen, was man ju besprechen hatte, bebeutend genug war, um einen Beitraum von neun Tagen ju fullen. ganger ale bie jum 10.

<sup>1)</sup> Dicţin Gragan ţiţt aud Guilelm, Neubrigens, Ilistoria (ed Thom. Hearne). Lib. It. cap. IX. vocand. Or ţich ţiţh ţib diministrum, pic nur burd, bic Giniquiditrum, neldţe bic broţenbe Girliung bes Raifers beneirt, bic Oynobe şar Guiţiţetlum; pic Blictor genetiţiţi, unb bicţi Guiţiţetlum, alb mair ţic teinlimini, surt or Slidjumqun in ben Utmben geredţirtiţi ţit. Naque ex Teutonico simul ct Italico regno, Episcopi, imperiati jussione cum ingenti multitudine Praelatorum inferioris ordinis Papine congregat in gratiam imperatoris, qui cum nuis ducibus terribilis aderat, quaccunque cansam Alexandri juvare polerant, cum pro co nemo allegaret, vel silmito supprimentes vel callide invertentes et corrumpentes, quod pro parto, altera minus de verbate suppetebat, arte suppleverunt: et dictum Victorem, tanquam veru belat ţerti successorem solemniter recipientes, in Alexandrum tamquam in Schismaticum et Deo rebellem sententiam generali docreto tulerunt.

<sup>2)</sup> Chronicon Monasterii Reicherspergensis. Ed. Christoph. Geruold. Monachii. p. 198. Raifer Friedrich felöft in feiner epistola super his (in Concilio gestis) directa friicht von einer long a deliberatio.

Kebruar fonnten ja die Berhandlungen über die Rechtmäßigfeit der Bapftwaßt nicht dauern; die Sigungen nach dem 11. Februar haben wir, — und zum Theil tönnen wir es ja mit der größeften Gewißbeit, — mit auderweitigem Inhalte zu füllen.

## 3. Bufammentunft ju Launes.

Die Busammentunft zu Launes ift') ein historischer Buntt, welcher in ben Berichten, die uns übertommen, wo möglich noch

1) Die über ben Berlauf ber Berhandlungen und Begebenheiten bei biefem Gowente, so findet auch im Begug auf ben Namen bet Ortes, wo er gehalten, eine bemertendwerthe Differeng in ben quellenmäßigen Berichten Son Die Befallität im Allgemeinen bezeichnen alle Berichte gleichmößig. Sie

weisen uns alle nach Burgund an bie Grenge Franfreiche und bee beutschen Beiches aber bie genauere Bezeichnung ift eine verschiebene.

Epist, Imperat. bei Harduin. VI. 2. 1482: ad pontem Saonae inter Devionem et Dolum (Du Chesne IV. 582).

Acerba Morena: Hist. Patr. (Graevii Thesaurus II. p. 1991) Besançon.
Merulae Antiquit Vicecoraet. (Graevii, Thesaur. III. p. 34) locus
medius inter Germanos et Gallos.

Acta Vatic. — Vita II: Rex pervenit apud Divionen, processit usque ad medium pontis Saonis, qui Teutonicos a Francigenis dirimebat.

Helmold. Chronic. Slav. I. 91. apud Laonam, quae est urbs Burgundionum juxta Ararim fluyium.

Hist. Vizel. Du Chesne IV. 424: apud Lovigennam vicum circa Ararim fluvium.

Epistol. Friderici ad Mathaeum Loth. (Du Chesne IV. 582) super fluvium Saonam.

 mehr entftellt und verbunfelt ift, ale bie Bablhaublung. Die Berichte uber biefe maren boch nach bem Bartei - Jutereffe, melches fie farbt, leicht ju fonbern, nach einem gewiffen Shftem bes Begenfages ju ordnen, Die Bermirrung ber Begebenheiten zeigt fich nur in untergeordneten Bunften. Dagegen in ben Berichten über bie Bufammentunft ju Launes ift bas Bartei-Intereffe gar nicht fo leicht erfennbar; bie Biberfpruche in benfelben verrathen bie Abficht beffen, von welchem fie herruhren, nicht fo entschieden und unverfänglich, bag man burch eine einfache Combination auf ben mahricheinlichen biftorifchen Behalt ichließen fonnte. manches Gingelne muß bier ungewiß bleiben: bas in einander gefchlungene Getriebe fürftlicher Bolitif ben einzelnen gaben nach au entwirren, ift auch bier unmöglich. Das fritifche Gefühl wird in mancher Begiehung ein Urtheil abgeben, welches allerbings nicht auf objective Grunde bafirt ift, - burch biefe fich nicht beweifen fann. Manche einzelne Data in ben Berichten fteben in einem fo offenbaren Berhaltniffe bes Biberfpruche, fie find fo entichieben in ben Bufammenhang einer gang anbern Beurtheilung bes eigentlichen Berlaufe eingereiht, fohne bag man boch auf biefe im Gangen ju fchließen vermochte), bag man auf ben Wunfch alle Einzelheiten aneinander ju ichließen Bergicht leiften muß,

Der Ausgangspunft ber Untersuchung, so zu sagen bie Rorm, burch welche beren gange Richtung bestimmt wird, ist natürlich die Ansicht der Bereich von welcher Seite bie Zusammentunft zuerst werd anlaßt ist. Berücksichtigen wir nun die Beschüsse der Spunde zu Soulouse, durch welche Alexander als Paps von der tranzlössen Bendesstrehe anerkannt war, bei welcher König Ludwig selbst zugegen war, beren Bestimmungen er somit selbs sich unterwarf,

<sup>(</sup>Muratori VI. 1113. Actatis vero praefatae mense Augusti maximam coloquium statutum est colloquium in Lombardia apud Besenzonem a Domino Papa Victore et ab illustrissimo Imperatore Friderico ac etiam a Rege Francise et Baynaldo quoodam Cancellario, qui et ipse ab Apostonia nomen sumerest, ut quis sigunus in Apostolicusts honorem sublimandus foret dilucide discuteretur etc) in Lombardia apud Besenzonem. 2nglie etia Cagricificate in Michigiente prit, bist fictor Baqui till Kufic bemetif.

ferner bie vielfachen Beweise freundlicher Annaberung, welche jener bem neuen Bapfte feitbem gegeben, und bag eben fie biefen bestimmt haben muffen, gerabe in Franfreich Buflucht gu fuchen, enblich ben freundlichen Empfang, welcher Alerander bier guerft ju Theil marb: fo werben wir une abgeneigt fublen, bem Ronige Die Abficht jugufchreiben, bie Rechtmäßigfeit ber Bahl bes von ihm ichon anerfauuten Bapftes von neuem ju unterfuchen. Dagegen mar Friedriche Stimmung gegen Alerander eine gang anbere. Bon Unfang an eine feinbfelige, mußte fie noch gesteigert werben, feitbem ber Bapft fich gludlich eingefchifft, um ben Des muthigungen ju entgeben, welche feine (bes Raifers) llebermacht in Stalien ihm bereiten fonnte. 3hm mußte es baran liegen, bie Stute gewaltsam ju gerbrechen, welche er in Franfreich fich befestigen, welche er bier umflammern wollte. Er mußte von neuem versuchen, Ludwig Alexandere Butereffe gu entfremben. Dies founte nicht andere geschehen, ale baburch, bag er ihn veranlagte, gemeinschaftlich mit ihm fich uber bie Birren ber Sierarchie und bie Art ihrer Lofung ju berathen. Dhne Beiteres feinen Papft Bictor bem Ronige vorzuschlagen, ihm benfelben gleichsam aufgubringen, fonnte er nicht magen, bavon fonnte er feinen Erfolg hoffen. Comit wird es in hohem Grabe mahricheinlich, bag ber Untrag ju ber Bufammenfunft vom Raifer Frieberich ausging, wie wir oben im Terte angenommen. Bir fommen bamit bon felbft ju ber Unficht, welche ber Berfaffer ber Vita II, (und Act, Vatic.) in feiner Beichichtbergablung ausbrudt. Den allgemeinen Standpunft baber, auf welchem allein bie Darftellung biefes verwidelten Ereigniffes wenigstens bis ju einem gemiffen Grabe une gelingen fann, burfen wir nur in ber Vita II. nehe men. Allein ber Charafteriftif nach, bie wir von ihr fpater gu geben versuchen werben, ift fie boch ju einseitig, fo gang von ber hierarchifden Unichauung gefarbt, bag bas ftaatliche Intereffe und beffen Recht barin wefentlich getrubt ift.

Bir haben baher fortmahrend bie übrigen Berichte, namentlich ben ber Hist. Vizel. ju vergleichen.

Dag biefe nun in ber Auffaffung mancher Gingelheiten, in Beaug auf mahren hiftorifchen Gehalt ben Borrang por ber Vita II. behanptet, bewahrt fich une fcon burch eine pfychologische Rritif. Babrend bie Vita II, ben Ronig Lubwig von Friedrich gang umftridt, ihn von biefem allein überrebet werben lagt, gibt bagegen bie Hist. Vizel. (Du Chesne IV. 424) ben Grund an, weg. halb Lubwig ben Antragen bes Bapfies freundlich entgegenfam. namlich bie unfreundliche Aufnahme feiner Befandten von Geiten Alexandere. Da wir bergleichen in hochftem Grabe mahrichein. lich finden, um eine Stimmung ju erflaren, in welcher bee Raifere Untrag Ginbrud auf Lubwig machen fonnte, haben wir jen: ale etwas Faftifches in bie Darftellung gerabegu aufgenommen. - Gang wibersprechend wird in ben beiberscitigen Berichten Die Stellung bes Grafen Beinrich von Tropes ju ben Parteien aufgefaßt und befchrieben. Die Vita II. ftellt ihn ale einen folden bar, welcher ursprunglich bem Baufte Alexander augeneigt, erft von Raifer Friederich burch feine fchmeichlerischen, einbringenben Borftellungen fur feinen Plan gewonnen. Biel richtiger aber lagt ihn bie Hist. Vizel. fogleich aufange verwidelt fein in bie Intereffen bee Bapftes Victor (Inter quos erat Comes Henricus, qui propter affinitatem cognationis, partibus omnino favebat Victoris schismatici). Daß feine firchliche Richtung in ber That bie bier befchriebene gewefen, ergibt fich aus bem Berlaufe ber fpateren Begebenheiten mit großer Bahrfcheinlichfeit. Satte Graf Beinrich nicht urfprunglich auf Geiten Bictor's geftauben; mare er erft, wie bie Vita II. fagt, von Friedrich überrebet, arge liftiger Beife berübergezogen, fo wurde fich bie Entichiebenbeit. Die Treue, welche er bem Intereffe bes Raifers und feines Bapftes bewies, nicht fo leicht erflaren laffen. Gine bergliche Unhanglichfeit und Ergebenheit, nicht blos bas Streben feine Ritterebre ju bewahren, fann ibn ju jeuem ernften Berfahren feinem foniglichen Schwager gegenüber vermocht haben, welches bie Hist. Vizel. in fo anschaulicher Weife une porführt. Freilich ienes gange Berfahren, wie bie verschiebenen Arten ber Taufchungen und scheinbaren Erfüllungen bes geschsoffenen Bertrages ergaste und bie Hist. Vizel., aber in einer Weife, bie wenigsteus auf und ben einbruck bes ächt historischen macht. So entliebt nur die Schwierigseit, das hier Erzählte mit dem ber Vila II. in Sorrespondenz zu seen. Die Bersuche solcher hermonistist fonnen natürlich sehr verschieden sein; worauf sie sich gründen, ist immer nur bie Bernutsun.

Rehmen wir nun bie oben bargelegte Unficht, bag ber Raifer bie Busammenfunft ju Launes querft veranlagt: Graf Seinrich mit aufrichtiger Uebergeugung feiner Partei angehörte, ale wahr an: fo wird es nun weiter barauf anfommen, ju bestimmen, was ale bie eigentliche Bebelfraft ber hiftorifchen Bewegung gu betrachten fei. - Batte Graf Seinrich in bem Bertrage, welchen er mit Friedrich gefchloffen, nichts anberes verlangt und jugefianben, ale Ronig Lubwig ihm aufgetragen, fo mare bas Schwanfen, waren bie bloß außerlichen, nicht in aufrichtiger Abficht ergriffeneit Magregeln bes Lettern auffallenb. Bas nun von biefem Befichtepuntt aus fchon mahrscheinlich fein mochte, bag Beinrich bie Grenzen ber ihm ertheilten Bollmacht bei Beitem überfchritten. wird noch mabricheinlicher, wenn wir nur berudfichtigen, baß er babei gang im Dienfte feines Intereffes hanbelte, und biefe pfnchologische Wahrscheinlichfeit wird ber hiftorifchen Gewißheit gleich burch bie in Hist. Vizel. ausbrudflich barüber gegebenen Rotigen. Indes biefes Ueberichreiten ber Bollmacht fann boch ber Ratur ber Cache nach immer nur bie Beranlaffung fein. welche ben Konig verftimmte; ber eigentliche Grund feiner Sanblungemeife muß tiefer liegen. Run hatte ber Graf verfprochen, baf Bapft Alexander ju Launes erscheinen wurde. Da biefer aber feiner gangen Ginnebart nach bas von Jenem Berfprochene au erfullen fich weigerte: batte er nur mit Bewalt biefe Erfullung erzwingen fonnen. Allein bavon mar Lubwig feiner gangen Stimmung nach fern; er munichte Alerander's Begenwart ernftlich nur fo lange, ale er bie naheren Bebingungen bee Bertrage nicht fannte. Ale er fie erfuhr, bamit bie Doglichfeit erfannte.

ben Begenpapft Bictor anerfennen ju muffen,') welche Anerfennung aber eben ein Act ber Sulbigung fur Friedrich mar, ba wuchs feine Abneigung gegen bie verabrebete Busammenfunft bis gu bem Grabe, bag nur bie Rudficht auf feine fonigliche Gbre ibn gurudhielt, fie entschieben gu verwerfen. Go ift es bemnach Die politische Gifersucht, welche ale Die eigentliche Triebfraft in ber Entwidlung ber Begebenheiten angufeben. Und biefe Entmidelung ift eben nichts anderes, ale bie in perfcbiebener Beife und von verfchiebenen Seite erftrebte und beabfichtigte Erfolglofigfeit aller Bugeftanbniffe, Bereinigungen, Convente, welche theilweise wenigstens außerlich ju Stanbe tommen. Da biefe Entwidelung aber in ben beiben Sauptquellen fo verschieben aufgefaßt, manche Gingelheiten in ber einen übergangen, ober anbere geordnet find, wollen wir verfuchen, jur Erleichterung bes Urtheils über unfere Darftellung bie Sauptmomente ber bifferenten Berichte bier neben einanber gu ftellen.

Vita II. Act. Vatic.

60

गरेडी

Ri

Dis

naci

ai

ine

10

n.

ĮÜ

m

17/2

nfen,

enen Ge

6 bie

ritter.

, tas

tick

rifbri

regelo

n toå

i feiz

Sanh

roda

roden

(Trill

ganja

r emb

ertrap

cfansk

Hist, Vizel. Du Chesne IV, 424.

Eine Gesandissaft an Papit Mexander von dem Könige Ludwig wich von senem nicht wohl aufgenommen. Daher reute es den König, den Mexander als Papit anerfannt zu haben: er schreibt daher durch den Bickoff von Orleand über die fen Puntt an Graf Heinrich von

<sup>4)</sup> In ber Vita II. p. 452 b. findet fich die Machricht, ber Kaiser habe sich gu einer firchlichen Bentraliikt werstanden, indem er vorzeschlagen personam kertiam in Komanum poolitikern ordinarer. Mitten der binbertpricht gang entsichten bem Interesse Grieberiche, ber ja vielinder bet pöchst wohrscheinlichen Grieberiche, der ja vielinder ber höchst wohrscheinlichen Grifflung siehen Stungliche, das Bielere zu Raunes allgemein möge anerkannt werden, entgegerich. Auch wissen der weitlaussigeren Nachrichten der Hist. Vizel. von der glieben nicht.

Vita II. Act. Vatic. britten ju erheben. Indeg halt er fur gwedmäßig, biefe Erhebung gemeinschaftlich mit Anbern porgunehmen, gewinnt gu biefem 3med ben Beinrich von Tropes (Henricum Trecensem) giebt ibn gang auf feine Geite. In Stalien von bem Raifer felbft mit feinen Blanen befannt gemacht, fehrt biefer jurnd ju Ronig Ludwig und sucht ihn ju überreben, auf ben Antrag bes Raifere einzugeben. Diefer bot namlich bem Ronige an, mit ihm an ber Grenge ihrer beiben Reiche aufammengutommen; bort wollten fie gemeinfchaftliche

firchlichen Angelegenheiten. Lubwig in feiner Einfalt gibt ben Borberungen nach. Erfreut fehrt Graf Seinrich feim und beschwört im Namen bed Lepteren ben Bertrag, in welchem er fich jur Erfüllung jener Forberung bereit ertlärte. Sofort verbreitete sich ein be-

Beichluffe faffen in Betreff ber

Sofort verbreitet fich ein befes Gericht burch gang Italien
win Gallien; benn man fürchtet
biese Maßregel als Gesahr bringenb für bie Freiheit ber Kirche. An bem bestimmten Zage
fommt Kriebrich mit seinem Geere
an bem verabrebeten Orte an; Hist. Vizel.

Tropes (Henricus autem Trecensis partibus favebat imperatoris). Diefer erfreut für Bietor und ben Kaiser wirfen gu fönnen, räth dem Letteren gu einem Gripräche, durch welches eine Enscheidung über die firchlichen Wirren gemeinschaftlich gegeben werden sollt.

Und zwar follte bas Gefprach Statt finden zu Launes, dieffeit ber Saone, einem Dorfe an ber Grenze Frankreichs.

Ms Papft Merander von biefer Berabredung hört, erschricht er und schieft schleunigst Legaten an ben Kaiser, um ihn um eine Zusammentunft zu bitten. Vita II. Act. Vatic.

ihm folgt Bictor. Auch Ronig Ludwig mit bem Befolge feiner Großen, Bifchofe und Barone eilt ebenborthin. Bei "Silvaffum" trifft er mit Alexander gufammen. 3mei Tage unterhandelt er mit ibm, um ibn gur Theilnabme an bem Befprache ju vermogen. 211lein er lebnt fie entschieben ab. und verftebt fich nur bagu. Legaten ju fchiden. Er felbft bleibt im Rlofter Dole, mabrent Lubwig an ben bezeichneten Drt reist (processit ad medium pontis Saonis, qui Teutonicos a Francigenis dirimebat, exspectans, quid sibi de causa ecclesiae imperator vellet proponere). Inbeffen ba Bapft Aleranber nicht erfcbien, beflagte fich Bictor bei feinem Befchüter über biefe Bevorzugung feines Seinbes. Raifer Friedrich gab ibm bierin Recht und begehrte bem Bertrage gemäß, bag auch Mleranber au Stelle geschafft werbe. Hist. Vizel.

Sie findet Statt in bem Clunincenfer - Rlofter "Silviniacum." Lubwig fucht bier ben Bapft au überreben, bei bem Befprache gegenwärtig zu fein : allein er meigert fich. Daber reist ber Ros nig allein ad castrum Divionem. Sier tommt ibm Graf Seinrich entgegen und eröffnet ibm jest erft bie Bebingungen, welche er mit Raifer Friedrich abgefchloffen. Ramlich fie feien übereingefommen, aus ben Beiftlichen und weltlichen Großen beiber Reiche einige Manner gu mah. len, welche bas Recht beiber Bapfte unterfuchen follten. Je nachbem biefe Untersuchung biefes ober jenes Refultat habe, werbe Ludwig ben Bictor, ober Friedrich ben Alerander anerfennen. Burben biefe Bebingungen von Konig Ludwig nicht angenommen und erfüllt, fo habe er einen Gib barauf geleiftet, in ben Bafallenbienft bes Raifers übergutreten. Ludwig war überrafcht, bag ber Graf ohne fein Wiffen bergleichen mit bem Raifer verabrebet habe. Der Graf berief fich auf ben Brief Biichofe Manaffe. Diefer wollte

Hist. Vizel.

fcon bie Schulb auf fich nehmen, eigenmächtig gehanbelt gu haben. Allein Beinrich zeigt ben Brief felbst vor.

Inbeffen batte Raifer Friebrich fich ein großes Schlof an ber Grenge feines Reiches in Dole erbaut, Allein feinen Bapft Bietor hatte er nicht mitgebracht. Darüber waren bie Franfen erfreut (weil auf biefe Beife von ben Deutschen guerft ber Bertrag gebrochen murbe). Allein ber Raifer ichaffte ihn herbei und führte ibn mitten auf bie Brude und ging bann gurud, gleich ale habe er ben Bebingungen genügt. Der Ronig Lubwig aber unter bem Bormanbe einer Jagb fain (auch) burch ben Balb an ben bestimmten Ort bes Gefpraches. Bugleich aber ichidte er Befaubte an Friebrich, um bie Bertagung bee Conventes gu verlangen. Inbeg bie Befanbten fonuten bie Erfüllung biefer Forberung vom Raifer nicht ermirten. Graf Beinrich aber batte von neuem mit bem Raifer gerebet: biefer hatte fich bazu verftanben, ben Termin noch brei Wochen binauszuschieben, unter ber Bebingung, bag er Beifeln ftelle.

Vita II. Act. Valic,

Hist. Vizel.

Lubwig will biefem Begehren auch Rolge leiften, er verlangt von Bapft Mleranber feine Begenwart. Es fchien fcon, ale wenn biefer ber Gewalt fich fugen Allein einmal machte Ronig Beinrich von England Lubwige politifche Giferfucht rege: er beschleunigte bie Bufammengichung von Truppen gegen ben Raifer und verftarfte beren Ungabl burch eigene Gulfefenbungen; fobann entstand eine ungeheure Sungerenoth im Lager bes Letteren. Er fuchte baber eine Gelegenheit, moglichft rafch aufbrechen zu fonnen. Daber ließ er bem Ronige burch feinen Rangler Rannald fagen, bas Recht über bas firchliche Schisma au entfcheiben, fomme nur ben Beiftlichen au, welche aum Romifchen Reiche gehörten. Der Ronig ift über biefe Rebe febr verwundert, lagt fich über biefe Unmaßung bitter aus, beruft fich auf bas Wort Chriftt, welches alle Glaubigen ale Schaafe ben Geelenhirten übergeben, - wenbet bann aber fein Rog und fprenat bavon.

Ludwig erschien fest auch in Launes. Allein nicht fo Raifer Friedrich: er fendet vielmehr feinen Rangler Rannald. Diefer aber erfannte feinesmeas bie Bedingungen an, auf welche Lubwig, ale feft abgefchloffen, fich berief. 3m Gegentheil behauptete er, nur bie Beiftlichen bes romifchen Reiches hatten bas Recht ber Entscheibung. Ronig von Freude erfüllt (einen Bormanb gefunden ju haben, welcher ibn von ber Berbinbe lichfeit befreite, bem von bem beabsichtigten Convente ju erwartenben Befchluffe fich ju unterwerfen) rief ben Grafen Seinrich jum Beugen, bag bie Bebingungen fo lauteten, wie er fage, ferner, bag ber Raifer fein Berfprechen, ju erscheinen, gebrochen - und fand Beiftim= mung. Nachbem er nochmals bie Umftebenben gefragt, ob er von aller Berbindlichfeit frei fei und eine bejahende Untwort erbalten, fprenate er bavon.

Eine fpatere Ausmalung biefer letten Scene ift bie Darstellung, welche Helmoldi Chronicon I. c. 91 giebt, (und auf die fich die Ergablung bei Raumer, Wefch. ber Sobenstaufen, II. 149

meift ju ftugen scheint). Ludovicus rex Franciae, cujus praecipue exspectabatur adventus, ubi intellexit Caesarem appropinquare cum exercitu et armis multis, dubitavit occurrere illi. Sed propter fidem sacramentorum venit ad locum Placiti constituto die, hoc est in Decollatione Joannis Baptistae et exhibuit se in pontis medio ab hora tertia usque ad horam nonam, Porro Caesar necdum venerat. Quod rex Francia accipiens pro omine, lavit manus suas in flumine ob testimonium, quasi qui fidem pollicitam reddiderit et degrediens inde abiit ipso vespere Devionem. Veniens ergo noctu Caesar, intellexit Regem Franciae discessisse et mittit honorabiles personas accusare eum. Sed ille nulla ratione vacare potuit, gratulans se fidem solvisse et suspectan Caesaris manum evasisse. Ferebatur enim a multis, quod Caesar eum circumvenire voluerit et propter hoc contra pactionum tenorem armatus advenerit. Sed ars arte delapsa est. Francigenae enim ingenio altiores, quod armis et viribus impossibile videbatur, consilio evicerunt. Tunc Caesar vehementer irritatus secessit a Curia, intentans Francigenis bellum. Alexander papa confortatus ab eo tempore magis invaluit,

## 4. Berfammlung ju Clarendon.

Differengen in ber Berichterftattung über ben gefchicht= lichen hergang.

Die einzelten Dissertengen in den quellenmäßigen Berichten gebeiten sich als um Einen Hauptwiderspruch in Betress bet Besse Vermachten der Albemad Bedet. Während nämtich der einzige Wilelm. Stephanid. p. 34. siagt, Abomad habe die Constitutionen sichen den auf einzige Aben des Bedete. Bährend hämtich der einzige Wilelm. Stephanid. p. 34. siagt, Abomad habe die Constitutionen sichen dandle unterssiegelt, als der König sie auerst dem allgemeinen Inhalt nach den Bersammsteln vorgelegt (Timore mortis et ut regem mitigaret, adquievit ad tempus assensu et in verdo verstäts stipulatione et sigillorum suorum impressione) — wie denn überschapt der Genstluttionen von Clarendon in den Ansang der Blassing der Genstluttionen von Clarendon in den Ansang der

Berfammlung gefest, bie mehrtagige Berhaublung in feiner Darftellung nicht ausgebrudt ift: - fagen Roger de Hoveden fomobl ale Gervasii Chronic., bag er bamale bie Anerfeunung jener consuetudines avitae nur perfprochen habe. Roger de Hoveden: dixit, se leges illas, quas Rex avitas vocabat, suscepisse. Et concessit, ut episcopi leges illas susciperent et ut illas custodire permitterent. Gervas. Chronic,: promisitque in verbo sacerdotali de plano se velle avitas consuetudines custodive. Chen fo bie Vita quadripart. p. 39: Primus igitur ante omnes Archipraesul in praetacta forma se obligat, quod videlicet Regias Consuetudines foret observaturus bona fide, verbo illo suppressoscilicet Salvo Ordine. Et quasi juratoriam adjiciens cautionem, haec se facturum in verbo veritatis spopondit, peccatum peccato adjiciens. Bier ift bie unrichtige Auffaffung jebenfalle allein auf Seiten bes Wilelm. Stephanid. Deun wie fie fcon beehalb unwahrscheinlich ift, weil fie bem Thomas Bedet Die Unterfdrift und Unterfiegelung von Sabungen jufchreibt, Die er felbft noch nicht einmal fannte; fo hebt fie auch jebe Doglichfeit einer weitern Entwidlung bes geschichtlichen Bergangs auf, Die auch ohne anberweite Nachrichten fcon ber folgenben Begebenheiten wegen vorauszufenen mare. Wilelm. Stephanid, berichtet gar nicht ausbrudlich, bag Thomas Bedet ber Unnahme ber Conftitutionen nachher wiberfprochen, fonbern geht fogleich über gur Befchreibung ber Rafteiungen, burch welche er bie Schuld feiner momentanen Schmache habe abbugen wollen. Archiepiscopus Dei electus post casum fortior erectus spiritum resumpsit, poenituit et se ipsum austerioribus alimentis et indumentis gravius coepit affligere etc. Dagegen berichten Roger de Hoveden und Gervasii Chronicon gwar bie fpatere Weigerung bes Ergbifchofe bie Conftitutionen gu unterflegeln; aber hochft fouberbar buuft une bie Mittheilung, welche Roger de Hoveden') machte, ber Konig fei burch jenen

¹) Cumque vidisset Rex, quod tali modo non posset procedere, fecit leges illas in chirographo poni et medietatem illius tradidit Cantuarensi, Archiepiscopo, quam ipse contra prohibitionem totius cleri accepit de

Wiberfpruch erft bewogen, biefelben urfunblich aufnehmen zu laffen. und habe bie Salfte biefer Urfunde bem Ergbifchof von Canterbury übergeben, welcher fie wiber Willen bes Rlerus auch angenommen. Ungefahr in gleichem Ginne erflart fich bas Chronic. Gervasii, welches ben lettern Bunft vervollftanbigend bingufett: Illi autem partem unam cyrographi in manus ejus dederunt, alteram Eboracensi Archiepiscopo, tertia vero pars reponenda erat in regio thesauro. Aber biefen Darftellungen gegenüber halten wir bie ber Vita quadripart. fur bie pfpchologisch mabrscheinlichere und haben wir baber biefelbe oben im Tert ber unfrigen jum Grunde gelegt. Gie motivirt bie Aberreichung ber ichriftlich aufgezeichneten Conftitutionen an Thomas Bedet burch ben von ihm ausgesprochenen Bunich, fie guvor noch einmal genau ju prufen. Das ibm Uberreichte ift nicht ein Theil, fonbern ein Exemplar ber Urfunde und muß vielmehr jene Auffaffung lebiglich ale ein Digverftanbnig auf Seiten ber Berichterftatter angefeben werben.

manu regis et conversus ad clerum dixit: Sustinete fratres, per hoc scriptum scire poterimus malitiam regis et a quibus debeamus cavere nos et sic recessit Archiepiscopus.







Bio Reuter

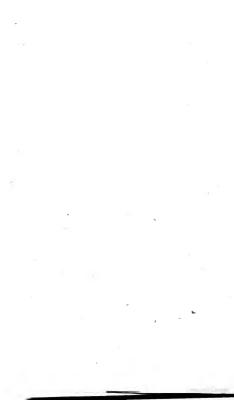

Bio Reuter

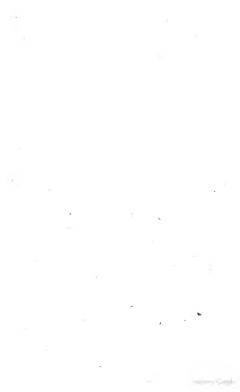

Bio Reuter



